# Die Forst-Insecten

## Abbilding and Beachestlane.

man on the Walter's Francisco and the School of the street of the same and

The second secon

STREET, THE LATER CONSISTS OF COLUMN IN

Ivio Karne.

na a Malan

pol. 302<sup>m</sup>/1 Ratzeburg

operator Google



Vom Waldgärtner bewohnte Riefern am Schützenhause bei Neustadt. Eberswalde

# Die Forst-Insecten

oder

### Abbildung und Beschreibung

der in den Wäldern Preußens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten;

In systematischer Folge und mit besonderer Rücksicht auf die Vertilgung der Schädlichen.

Im Auftrage des Chefs der zweiten Abtheilung des Königl. Preufs, Haus-Ministeriums

Herrn Geheimen Stasts-Ministers von Ladenberg Excellenz

herrausgegeben

#### JULIUS THEODOR CHRISTIAN RATZEBURG.

De, der Madia auf Geregie und bewehrigten Arte, Perlame der Neutrenbunkliften an der Enfoljelle Frenfechen kleine Frent Lebensteil, der Kaisriele Lepstheide-Gerüffende Arbeiten der Ansterlerten, der Schleichen Gerüffende Gelüre der Berinden Geregienen der Mehren der Schleichen State der Schleichen der Schleichen Mehren der Schleichen der Schleichen

Erster Theil.
Die Käfer.

Mit 22 theils in Kupfer gestochenen theils lithographirten Tafeln und vielen Holzschnitten.

Berlin , 1837.

In der Nicolai'schen Buchhandlung.

Gefrucht in der Drusterni der Köniclichen Abstemie der Winsenschaften.

SIBLIOTHECA PEGIA MONACENSIS.

### Seiner Excellenz

dem Königlich Preußischen Geheimen Staats-Minister und Chef der zweiten Abtheilung des Königlichen Haus-Ministeriums, Ritter des rothen Adler-Ordens erster Klasse mit Eichenlaub

# Herrn von Ladenberg

seinem hochverehrten Chef

widmet dasselbe in tiefer Verehrung

der Verfasser.

### Vorrede

Bei der Aufmerksamkeit, die der Bewirthschaftung der Forsten gegenwärtig gewidmet wird, konnte es nicht unbeachtet bleiben, wie wichtig der Schutz der Forsten gegen schädliche Insecten ist. Besonders machte sich in den letzten, der Vermehrung schädlicher Forst-Insecten ungewöhnlich günstigen Jahren bei der Verwaltung der Königl. Preuß. Forsten die Nothwendigkeit fühlbar, auf eine allgemeinere und gründlichere Weise, besonders durch Benutzung der Fortschritte, welche die beobachtende Naturgeschichte in den letzten Zeiten gemacht hat, dem Uebel zu begegnen.

Bald nach seinem Dienst-Antritte als Chef der, die Ober-Aufsicht über die Königl. Forsten führenden zweiten Abtheilung des Königl. Haus-Ministeriums, erkannte daher Sr. Excellenz der Hr. Geheime Staats-Minister von La den berg das Bedürfnifs, den Königl. Forst-Beamten einen Leitfaden an die Hand zu geben, der sie umfassender und gründlicher als die bis jetzt vorhandenen Schriften mit den Lebensweisen der Forst-Insecten und den daraus herzuleitenden Maafsregeln, die ihrer Vermehrung Grenzen setzen können, bekannt machte und die vereinzelten werthvollen Beobachtungen und Erfahrungen zusammenstellte, welche sich in der neuesten Zeit den aufmerksamen Forst-Beamten dargeboten hatten.

Ich erhielt mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs von Seiner Excellenz dem Herrn Geheimen Staats-Minister von Ladenberg den Auftrag, ein solches Werk über die wichtigen Forst-Insecten zu verfassen und davon so viele Exemplare für Rechnung der Staats-Kasse abzuliefern, daß jedem dirigirenden, inspicirenden und verwaltenden Forst-Beamten ein Exemplar zugefertigt werden könnte. Neben der Bewilligung der erforderlichen Vorschüsse zu den Kosten der Herausgabe, erging an sämmtliche Königl. Forstbeamte die Aufforderung, mir ihre Beobachtungen und Erfahrungen über die wichtigen Forst-Insecten mitzu-

theilen; der Herr Ober-Landforstmeister Reufs und Herr Geheime Medizinal-Rath Lich tenstein unterzogen sich der speciellen Prüfung des Planes und Anschlags und so ging ich vor zwei Jahren an die Arbeit, deren ersten, die Käfer enthaltenden Theil, ich hiermit übergebe.

Wenn das Werk zunächst dazu bestimmt ist, die Forst-Beamten, die schon seit längerer Zeit in den practischen Dienst eingetreten und den Fortschritten in diesem Theil der Wissenschaft nicht gefolgt sind, zu unterrichten, und solchen, die früher in demselben wohlbewandert, die Kennzeichen der oft sehr sinlichen Arten im Laufe vieler Jahre, in welchen die
schädlichen Insecten manchmal in den Forsten nicht bemerkbar werden, sich nicht gegenwärtig erhalten haben, ein Mittel zu gewähren, sich das früher Gelernte stets wieder in das Gedächtnifs zurückzurufen, so wird es außer diesem bei der wissenschaftlichen Einrichtung, die
ich ihm zu geben mich bemüht habe, zugleich den Lehrlingen Gelegenheit darbieten, sich
schon auf den Revieren für die entomologischen Studien auf den Lehr-Anstalten vorzubereiten, oder, wenn sie solche Anstalten nicht besuchen, die nöthigsten allgemeinen entomologischen Kemntsies aus demsetben zu schöpfen.

Zur Lösung dieser Aufgabe, deren Schwierigkeit die Sachverständigen würdigen werden, bedurfte es außerordentlicher Mittel. Die wichtigsten: die erforderlichen Fonds und practische Beiträge, wurden, wie schon erwähnt, durch die Verwaltung der Königl. Forsten gewährt. Nur mit Hülfe dieser Geldmittel war es möglich, den Abbildungen die nöthige Genauigkeit und dem Werke überhaupt die Ausstattung zu geben, welche es als Pflegling der höchsten Behörde haben mußste. Eben so wichtig waren mir die Beiträge, welche in den, stets durch eingesandte Exemplare der Insecten selbst belegten Berichten Königl. Preußischer Forst-Beanten bestehen. Aber auch Preußische Privatbeamte und viele Forstmänner und Naturforscher des benachbarten, nur politisch, nicht geographisch geschiedenen Auslandes theilten mir mit größter Bereitwilligkeit werthvolle Beobachtungen mit. Indem ich allen diesen Herren meinen verbindlichsten Dank sage und sie um Fortdauer dieses nützlichen Verkehrs, dem sich noch recht viele Andere anschließen mögen! angelegentlich bitte, erlaube ich mir, sie — soweit ich ihre schriftlichen Beiträge bis jetzt benutzen konnte — am Schlusse dieser Vorrede namentlich aufzuführen und darauf bei meinen Citaten im Text, besonders wegen des Beobachtungsortes, zu verweisen.

Zu jenen außerordentlichen Mitteln rechne ich ganz vorzüglich noch die, über meinen Dank erhabene, persönliche Mitwirkung durch Rath und That, deren ich mich von mehreren ausgezeichneten Männern erfreute. Vor allen muß ich hier wieder die Herren Reufs und Lichtenstein nennen. Herr Geheimersth Lichtenstein stand mir mit zuvorkommender

Güte in den unzähligen schwierigen Geschäften bei, die mich um so mehr belastet haben würden, als ich nicht immer selbst am Orte der Herausgabe sein konnte. Welchen Beistand ich in practischer Beziehung gehabt habe, wird Jeder ermessen, der weiß; daß ich mit einem der ersten Forstmänner unsrer Zeit. Herrn Ober-Forstrath Pfeil, in amtlicher Verbindung stehe, noch besonders mus ich anführen: dass ich auch die Benutzung forstwissenschaftlicher Schriften, welche kaum in einer andern Bibliothek vollständiger beisammen sein dürften, als in der seinigen, ihm verdanke. Die Sammlungen der Berliner Museen, welche mir die Herrn Gebeimenräthe Liehtenstein und Klug gütigst öffneten, erhielten für mich noch einen ganz besondern Werth dadurch: dass der Custos derselben. Hr. Dr. Erichson. die aufopferndste Freundschaft für mich bewies. Die wichtigsten Synonym-Berichtigungen welche ich demselben verdanke, sind gehörigen Ortes erwähnt. Unter den wenigen Naturforschern, welche die Naturgesehichte im Walde treiben, ist Hr. Saxesen in Clausthal der. mit welchem ich mich am Häufigsten berathen habe. Mündlich und schriftlich hat er mir die schätzenswerthesten Mittheilungen gemacht. Eine Menge schöner und geistreich aufgefafster Zeichnungen haben von ihm, als einem Naturforscher, doppelten Werth. Die höchst schwierig vergrößert darzustellenden Käfer auf Taf. VII. (von Hrn. Grüzmacher meisterhaft gestochen) und Taf. X. (von Hrn. Grape in Göttingen ausgeführt) sind sämmtlich von ihm gezeichnet, so wie auch die Frassgegenstände auf Taf. VI. und Taf. XIX., und Fig. 1-3. auf Taf. VIII.; eben so die Entwickelungszustände Fig. 17c, 12s' auf Taf. 1.; Fig. 11s, 11s' und G, 8 B und G auf Taf. IV.; Fig. 4 B und G, 3 B, 3 B' und G auf Taf. V. und Fig. 1-14., 19-24. auf Taf. XIV. Die meisten übrigen Entwickelungszustände so wie die sämmtlichen Zergliederungen habe ich, und zwar meist mikroskopisch, selbst gezeichnet.

Ferner muß ich dankbar des Beistandes erwähnen, den mir ausgezeichnete, zum Theil nur für dies Fach arbeitende Künstler — Hr. Wienker jetzt der älteste unter ihnen — geleistet haben. Der Vergleich der verschiedenen Manieren, in denen sie arbeiteten, wird jeden Künstler interessiren. Durch den Tod S. Weber's (die beiden classischen Bostrichen-Platten waren seine letzten Arbeiten!) haben wir einen harten Verlust erlitten, es hat sich aber ein hoffnungsvoller, junger Künstler, Hr. Hugo Troschel, Schüler Buchhorn's, für dies Fach wieder gefunden. Auch hat mir Hr. Grüzmacher mit seinem Gebülfen Hrn. Nikolay kräftigen Beistand geleistet. Die Tafeln selbst liefern die besten Zeugnisse. Die Steintafeln zeichnete Hr. Mützell, einer unsere genialsten Landschafter, und die Holzstöcke schnitt Hr. Vogel. Das Colorit besorgte Hr. Portraitmaler Meister mit der sehon aus älteren Werken (z. B. Haynes Arzneigewächsen) bekannten Genauigkeit.

- Hinsichtlich der Einrichtung des Werkes habe ich noch Mehreres zu erinnern:
- 1) Daß ich die Insecten in systematischer Folge abhandle, wird man gewiß billigen. Diese Anordnung bef\(\tilde{0}\) redet nicht nur die Kenatnifs der Insecten an sich, sondern sie ist auch die einzige brauchbare, wenn es sich darum handelt, ein Insect, dessen Lebensweise noch nicht ganz bekannt ist, nach seinen Formen aufzusuchen. Die Anordnungen \( \text{Amordnungen ahnlicher Werke nach der forstlichen Bedeutung der Insecten, nach den Nahrungspflanzen u. s.f., lassen hier ganz im Stich. Uebrigens bin ich auch den W\( \text{inschen Derer}, welche dennoch die letzteren Eintheilungen vorziehen, dadurch entgegengekommen: daß ich vorn zwei Uebersichten nach der forstlichen Bedeutung und nach den Nahrungspflanzen, selbst nach den einzelnen bedrohten Theilen der B\( \text{aume}, \text{ wie sie bisher noch nicht existirten, gebe. In diese ist nichts ohne eigne Pr\( \text{ufung oder zuverl\( \text{lassige Autorit\( \text{st} \) aufgenommen. Die Uebersicht II. dient zugleich als Inhalts-Verzeichnifs. Ein vollst\( \text{st} \) deutsche Namen und Synonymen, werde ich am Schlusse des Werkes geben.
- 2) Die Zahl der aufgenommenen Insecten möchte Manchem zu groß scheinen. Man darf aber nicht etwa bloß nach Einer Gegend urtheilen: ein Forstinsecten-Werk für Preufsen reicht über den größten Theil von Deutschland. Auch fordert der Zweck des Werkes, daß alles von Praktikern Besprochene zu neuer Prüfung vorgelegt und alles in den oben gedachten amtlichen Berichten Erwähnte erläutert werde. Wem die Zahl der Arten zu groß ist, der darf sich nur an die Uebersichten halten, wo er gewiß auf den ersten Blick das Gewünschte herausfindet und dann das Uebrige unbeachtet lassen kann. Für so manche Schwierigkeit glaube ich den practischen Forstmann dadurch entschädigt zu haben: daß ich die Bestimmung vieler Arten durch genaue Beschreibung und Abbildung ihres so leicht kenntlichen Fraßes sehr erleichterte, daß ich zu jeder Familie und größeren Gattung analytische Tabellen einrichtete, eine das Außsuchen der einzelnen Materialien erleichternde typographische Einrichtung traß, u. s. f.
- 3) Characteristik und Beschreibung habe ich überall, wo die Unterscheidung schwierig oder sehr wichtig ist, ausführlicher, da hingegen, wo ein Blick auf die Abbildung hinreicht, kürzer gegeben. Nur einige sehr bekannte Insecten, z. B. Maikäfer, Kiefern-Rüsselkäfer u. A. habe ich recht ausführlich beschrieben, weil ich voraussetzte, daß manche Forstleute ihr ganzes entomologisches Studium nach diesem Werke machen müssen und wünschte, daßa auch sie eine ausführliche Beschreibung zu entwerfen lern-

ten. Die Beschreibungen der Larven (wegen welcher stets das Allgemeine auf S. 15 und 92, zu vergleichen ist) sind überall am Ausführlichsten, weil man sie noch in keinem Werke ordentlich findet (werden doch z. B. in ganz neuen Schriften wissenschaftlicher Entomologen die Borkenkäfer-Larven noch als sechsbeinig beschrichen!) und weil gerade auf die früheren Zustände, in denen das Insect allein wächst und am Längsten lebt, das Meiste ankommt. Die im Texte angegebenen Zolle (") und Linien (") sind Pariser (12 Theile Preuß, entsprechen ungefähr 113 Theile Pariser). Die Länge ist von den Augen bis zum After und die Breite an der breitesten Stelle des Thieres genommen. Bei den Rüsscllängen ist die Krümmung nicht mitgemessen. -Meine Citate in der Synonymie geben meist nur die Namen der Schriftsteller an und nicht die Titel ihrer Werke, weil der Forstmann diese doch nicht nachsieht. And. heißt Andersch. Crtz. h. Creutzer, Dej. h. Déjean, Dftschm. h. Duftschmid. Er. h. Erichson. Fabr. h. Fabricius. Grm. h. Germar. Grv. h. Gravenhorst, Gyll, h. Gyllenhal, Hb. h. Herbst, Hllw. h. Hellwig, Ill. h. Illiger. Kn. h. Knoch. Kug. h. Kugelan. Linn. h. Linné. Marsh. h. Marsham, Meg. b. Megerle, Müll. b. Müller, Ol. h. Olivier, Schh. h. Schönherr, Ulr. h. Ullrich.

- 4) Die Abbildungen sind zum Theil vergrößert, namentlich sämmtliche Zergliederungen, so wie auch solche ganze Insecten, welche zu klein sind, als daß man sie mit dem Grabstichel ordentlich ausdrücken könnte. Diesen letztern ist immer eine Linie oder ein Umriß, welche die natürliche Länge bezeichnen, beigefügt, bei den wichtigsten zum Ueberfluß auch noch das Insect selbst in natürlicher Größe, welches dann auch vorzugsweise colorirtist. Colorirt sind alle ausgebildete Insecten, Larven und Puppen, welche nicht weiß erscheinen, ausgenommen, wenn sie (wie z. B. die Borkenkäfer, bei denen überdieß die Farben den hier so wichtigen Stich verdeckt hätten) in Farben so sehr variiren daß man deren mehrere hätte geben müssen (wie es auch bei den wichtigsten geschehen).
- 5) Bei der Bezeichnung der Figuren auf den Kupfertafeln gab ich den Entwickelungszuständen und den Zergliederungen immer die Ziffer der Art, zu welcher sie gehören und setzte dann einen lateinischen oder griechischen, großen oder kleinen Buchstaben hinzu. Dieser ist dann überall (bei verschiedenen Arten) für denselben Theil derselbe geblieben, so daß man, nach Erlernung der Bedeutung derselben, ohne Text die Bilder verstchen kann. So bedeutet a Lefte des Käfers und a der Larven, b Oberkiefer (oder

auch Flügeldecken) des Käfers und  $\beta$  der Larve, c<br/> Unterkiefer des Käfers und  $\gamma$  der Larve, d<br/> Lippe des Käfers und  $\delta$  der Larve von außen, d' Lippe des Käfers von innen<br/> und d" von der Seite, e<br/> Fühler des Käfers; <br/> A Seitenansicht des Käfers oder einzelner<br/> Vorderkörpertheile und L einzelne Hinterleibsringe desselben, K mehrere Mundtheile<br/> (mit oder ohne Kopf) des Käfers von oben und J eben so von unten (auch wohl mit einigen Brusttheilen),<br/>  $\zeta$  oder «Kopf der Larve oder einiger Theile derselben von oben<br/> oder von unten, B ganze Larve von der Seite und C von oben, B' Vordertheil derselben und O Larve von unten (ganz oder zum Theil),<br/> DE junge Lärvehen, F Eier,<br/> G Puppe von vorn und H von hinten oder von der Seite, X Fraß der Larve. — Nur<br/> Taf, XII., XIII., XIV. machen eine Ausnahme, weil auf diesen nicht Larven, Puppen und Zerzliederungen beisammen stehen konnten.

Nöge denn dies Werk, welchem ich seit langer Zeit meine ganze Muße zuwendete und das ich auch ferner mit dem emsigsten Fleiße fortführen und so bald wie möglich mit den beiden andern, etwas schwächern Theilen vervollständigen werde, denjenigen Nutzen stiften, welcher besbischtiget wird.

Neustadt-Eberswalde, im April 1837.

J. T. C. Ratzeburg.

#### Verzeichnifs der in diesem Bande angeführten Schriften

Bechstein Forstinsectologie Gothe 1848 8 Behlen, Alleemeine Forst- und Jaedzeitung, Frankfurt e. M. A. Roughé. Natureschichte der achädlichen und nützlichen Garteninsecten. Berlin 1833. 8. - Natureeschichte d. Insecten, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände. Lief. J. Rerlin 1834. S. Brandt u. Ratzeburg, Medizinische Zoologie. 2 Bande in 4. Berlin 1833. Braunschweig'sches Magazin, Stiick 49 v. Jahre 1798. Correspondenzblatt des Köniel. Wiirtemb, landwirthschaftlichen Vereins. Feistmantel, die Forstwissenschaft nach ihrem ganzen Umfange. 2 Abtheilungen. Wien 1835 in 8. Frisch, Beschreibung von allerlerlei Insecten in Deutschland, Berlin 1766, 4. Gleditach, vier hinterlassene Abhandlungen, das practische Forstwesen betreffend. Berlin 4758 8 Gmelin, Abhandlung über die Wurmtrocknifs. Leinzig 1787. 8. v. Haas, Beobacht, über die Rinden- oder Borkenkäfer m. einer Vorrede berause, v. Kähler. Friangen 1793. 8 Hannöversches Marsein No. 35 com 30sten April 1831 A

- Hartig, Forstliches und forstnaturwissenschaftliches Conversationslexicon, Berlin 1834, 8. Forst - und Jaed - Archiv von und für Preufsen. S.
  - Journal für das Forst-, Jacd- und Fischereiwesen, Stuttgart, A.
- Heer, observationes entomologicae. Turici 1836. 8.
- Heartischweiter in Denkarbriften d. alleem, Schweiz, Gesellschaft für die gesammte Naturwissenschaft R4 I Abth. 2. Zürich 1833. 4.
- Hennert, Ueber den Baupenfraß und Windbruch in d. Köniel. Preuß, Forsten in den Jahren 1791-1794. Leiprig 1798. 4. Aufl. 2.
- Krijnity Scanamisch technologische Ribliothek. Artik Maik iferet im Staten Bande. Berlin 1800 S.
- Krutzsch, Geht der Borkenkafer nur kranke oder geht er auch gesunde Baume an? Dresden 1825. 8.
- Liebich, Alleemeines Forst und Jagd-Journal, Prag. 4, Jahrg. 1, von 1831. v. Lincker, Der besorgte Forstmann, eine Zeitschrift, Bd. 1. Weimar 1798, 8.
- Pfeil, Neue vollstand, Anleitung zur Behandlung, Benntzung und Schätzung der Forsten. Abth. 3. Forstschutz und Forstpolizeilehre, Berlin 1831, 8.
  - über Insectenschaden in den Wäldern. Berlin 1827. 8.
- kritische Blätter, 8.
- Plieninger, der Maikäfer als Larre und als Käfer, eine gemeinfafsliche Belehrung über seine Verwüstungen und die Mittel gegen dieselben. Stuttg. und Tübingen 1834, 8.
- Rösel, Monstliche Insectenbelustigungen. Nürnberg 1749. 4.
- Rofsmafaler's Forstinsecten, Leinzin 1834, 8.
- Schmidberger, Beiträge zur Obstbaumzucht und zur Neturgeschichte der den Obstbäumen schädlichen Insecten. Linz 1827 - 1836. A Hefte.
  - kurzer, pract. Unterricht v. d. Erziebung der Obstbäume in Gartentöpfen. Linz 1828. 4.
- leichtfassicher Unterricht v. d. Erziehung der Zwergbijume, mit einem entem, Anhange, Linz 1821, S.
- v. Sierstorpff, über einige Insectenarten, welche den Fichten vorzüglich schidlich sind und über die Wurmtrocknifs der Fichtenwälder des Harzes. Helmstädt 1794. 8.
- über die forstmißige Erziehung, Erhaltung und Benutzung der vorzüglichsten, inländischen Holzarten. Hannover 1813. 4.
- Thiersch, die Forstkäfer oder vollständige Naturgeschichte der vorzüglichsten, den Gebirgsforsten schädlichen Insecten u. s. f. Stuttgart und Tübingen 1830. 4.
- Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher.
- Welter, Bemerkungen über die Verheerungen der Rüsselkafer und einige Hülfsmittel zur Vertilgung desselben. Carlsbad 1826. 8.
- v. Wedekind, Neue Jahrbücher der Forstkunde. Heft 12. Darmstadt 1836.

#### Schriftliche Beiträge für diesen Band verdanke ich folgenden, noch nicht in der Vorrede genannten Herren

Hrn. v. Berg. Königl, Hanpöverschem Harz-Oberförster zu Lauterberg.

- P. Fr. Rouché, Gartenbesitzer zu Berlin.
- Bouchmann Griff Decete school Forstmeister en Darfeld hei Miinsten
- Dr. v. Rulmerines, Kaiserl Russischem Hofrathe, v. Z. in Deutschland
- v. Ruegadorf, Forstrandidaten, v. Z. in der Oberförsterei Jura bei Tileit.
- F. Eiber, Köniel, Preufs, Oberförster zu Neubrück bei Müllrose,
- Dr. L. Fintelmann, Lehrer an der landwirthschaftlichen Akademie zu Mögelin.
- Foertsch, Königl, Preußs. Oberförster zu Königshof bei Elbingerode im Harz.
- Gadow, Köniel, Preufs, Oberförster zu Forsthaus Heinersdorf bei Schwedt,
- Dr. Germar, Königl, Preufs, Professor zu Halle,
- Grafshoff, Köniel, Preufs, Oberförster zu Schnöggersburg bei Magdeburg.
- Dr. T. Hartig, Königl, Preufs, Professor an der Universität Berlin,
- Dr. Hear, Professor an der Universität Ziirich.
- Hennecke, Köniyl, Preufs, Oberförster zu Braunschwende im Harz.
- Heyer, Stadtschreiber zu Lüneburg,
- Kaboth, Königl, Preufs, Oberfürster zu Dembio in Oberschlesien.
- Kellner, Herzorl, Gothaischem Förster zu Zella im Thüringer Walde.
- Klockmann, Forstcandidat in Mecklenburg-Schwerin,
- . Lehmann, Gröff, Arnim'schem Forstmeister zu Boizenburg in der Uckermark
- Lehmann, Köniel, Preufs. Oberforster zu Zinna im Regierungsbezirk Potsdam. - v. Löwenklan, Königl, Preufs, Regierungs - und Forstrathe zu Rheinsberg.
- Lüdecke, Königl, Preuls. Oberförster zu Seyda auf Oberförsterei Annaburg im Herzogthum Sachsen.
- Meix, Köniel, Preufs, Oberfürster auf Jagdachlufs Boelland, Regierungsbezirk Onneln.
- Ménétries, Conservator am Kaiserl, Zoolog, Museum der Akademie zu St. Petersburg,
- Meyer, Köniel, Preufs, Forstmeister zu Sorau in der Lausitz.
- v. Meyerinck, Köniel, Preufs, Forstmeister zu Lödderitz bei Dessau,
- v. Pannewitz, Königl. Preufs. Oberforstmeister zu Oppelu.
- Pape, Konigl. Hannov. Forster zu Lautenthal im Harz.
- Pfeiffer, Köniel, Preufs, Oberförster zu Cornellen, Forstinspection Osterode in Ostpreufsen.
- Pfeil, Forstcandidat, z. Z. in Falkenhagen bei Spandow.
- Dr. Plieninger, Königl, Würtemb, Professor zu Stuttgart.
- Priem, Köniel, Preufs, Oberförster zu Forsthaus Richlich, Forstrevier Schönlanke,
- Rafsmann, Königl, Preufs, Forstmeister, jetzt zu Königsberg in Pr., früher zu Creuznach.
- Schindler, Königl. Preufs. Forstinspector zu Posen.
- Schlotthauber, Stud. Philos, zu Göttingen,
- Schmidt, Köniel, Preufs, Regierungsrath zu Stettin.
- Dr. W. Schmidt, practischem Arzte zu Stettin.
- Thiersch, Köniel, Sichs, Oberförster zu Eibenstock im Erzeebirge.
- v. Türk, Königl, Preufs, Regierungs- und Schulrathe zu Potsdam.
- Dr. Waltl, Lehrer der Naturwissenschaften zu Passan in Bayern.
- Warnkonig, Großherzogl. Bedischem Förster zu Rippoldsen im Schwarzwalde.
- Zebe, Fürstl. Lichnoweky-Werdenberg'schem Oberfürster zu Borutin in Oberschlesien.
- Zimmermann, Königl. Preufs. Revierverwalter zu Forsthaus Neuendorf bei Rheinsberg.
- Zimmer, Förster zu Naschkau bei Düben.

# Zur Erleichterung des Bestimmens und Auffindens dienen die folgenden drei tabellarischen Uebersichten.

#### No. I. Uebersicht der Abtheilungen des Systems des 1sten Bandes. Soite Erste Abtheilung Dreigliedrige mit der einzigen Gattung Coccinella . Zweite Abtheilung Fünfgliedrige mit der teten Fom Laufhafen und der isten Gatt. Cicindela . mit der 2ten Fam. Kurrflügler und der einzigen Gatt. Stanbylinus mit der 3ten Fam. Keulenhörnige und der einzigen Gatt. Clerus . mit der åten Fam. Sägehörnige and der tsten Gatt. Lymerylon. 36 - 44 2ten - Anobium . . 49- 50 mit der Sten Fam. Blatthörnige . . . . . . und der 1sten Gatt. Melolantha 61 - 83 Catonia 84- 85 Sten Tricking 48 - 28 Dritte Abtheilung Ungleichgliedrige mit der einzigen forstlich wichtigen Gattung Lytta Vierte Abtheilung Viergliedrige mit der taten Fam. Rüsselkäfer . und der 1sten Gatt. Apoderes . 96- 97 2ten - Curculio . . 97-129 mit der 2ten Fam. Holzfresser. und der teten Gott. Rostrichus . 2ten - Hylesinus . . . - Eccoptogaster . . Aten - Platypus . . . . 187-188 und der 2ten Unterfamilie: der unechten mit den Gatt. Colvdium und Apate mit der 3ten Fam. Bockkäfer und der einzigen Gatt. Cerambyx . . . mit der 4ten Fam. Blattkafer und der einzigen Gatt. Chrysomela . .

An der Kiefer (Pinu in oder an Nadeln, Früchte:

- pinicola Bl.

Curculio atomarius I

— glaucus Bl.

— incanus Bl.

- indigena Bl.

lineatus Fr.

- notatus Fr.
Melolontha fullo Bl.

- Hippocastani

solstitialis Bl.
vulgaris B.

- rusicornis Bl.

in oder an Pflanzes chern Baumi

Anobium nigrinum M

— Pini M.

Bostrichus bidens S.

- Laricis und s
Buprestis 4-panctate
Curculio violaceus I
- notatus Irr.

- Pini Bl.

Hylesinus ater und - minor W.

- piniperda L. in oder an S

Bostrichus acuminat.

- cinereus R.

- Laricis und s
- lineatus II.

- Saxesenii 11.
Buprestis flavo-mai

- 8-guttata Lr - Mariana Lrv.

Cerambyx Aedilis I

— indegator Lr

Curculio Abietis Lr

- notatus Lrv. - Pini Lrv. Hylesinus ligniperdi

- minor W.
- palliatus L.
- piniperda L.

### Insecten

sind sechsbeinige, wirbellose Thiere, welche durch Luftrühren athmen und die Geschlechtsöffnung am Ende des Körpers haben. Spinnen, Krebse, Kellerwürmer, Tausendfüßen u. s. w., welche Linné noch zu den Insecten rechnete, werden, da sie bald mehr Füße haben, bald durch Kiemen athmen, bald die Geschlechtsöffnung weiter voru zeigen, jettt nicht mehr dahin gezählt, bieten anch für den Forstmann wenig Bemerkenswerfthes dar. Die Insectenkunde oder Kerflehre neunt man am Passendsten Entomologie (von freger und Afynn), und nicht Insectologie, weil dies ein aus zwei verschiedenen Sprachen eutlehnten und zusammenzesetztes Wort ist. Unster

### Forstinsecten

versteht man nicht etwa alle im Forste lebende Insecten, sondern nur diejenigen, welche auf das Gedeihen und die Brauchharkeit der vom Forstmanne zu behandelnden Holzgewächse Einflus haben. Die bisher über diesen Gegenstand erschienenen Schriften haben es so eingeführt und es ist auch so zweckmäßig, weil die Zahl wichtiger, zu beschreihender und abzubildender Gegenstände doch schon groß genug sit. Es bleiben also alle im Walde lebende, nicht zu den nutzbaren Holsern und deren Nutzbarkeit in Beziehung stehende Insecten, mit Ausschluß einiger wenigen, täuschenden (a. unten), hier ausgeschlossen sehlts stoler, welche zur an nuch in verwesen den Hölzere und Binden vorknumsen.

 wie die Familie der Vylonhoge und die Gattungen Bostrichus, Hylesinus, Fecontogaster, Platynus, die Gattung Lombyrus unter den Blattwesnen u. s. f. durch und durch sehädlich und nicht eine einzige Art leht anders wo. als auf Hölzern. Man sieht schon aus diesen wenigen Beisnielen, dass die Forstinsecten eiene Rücksiehten erfordern und dass man für sie mit einem vereinsachten System, mit einer vereinsachten Kunstsprache wird auskommen können. Dass hier alle Auseinandersetzungen, welche bloss einen wissenschaftlichen Werth haben werfallen müssen versteht sich von selbst dass also hier nicht von der verschiedenen Deutung und den verschiedenen Namen der Insectentheile, nicht von den verschiedenen Grundsätzen der Systematik u. s. f. die Rede sein kanu, um so weniger als wir jetzt ein treffliches Buch haben, die Entomologie von Burmeister in welchem Jeder, der das Bedürfnifs fühlt, sich Belehrung holen kann. In wir mitssen hier noch ausdrücklich hinzusetzen, daße die Forstingesten-Kunde sich über manche Vorschriften der wissenschaftlichen Entomologie hinwegsetzen darf, wenn sie dadurch eine Erleichterung des Studiums berheiführt. Sie darf z. R. den Farben, weil sie von Jedem am leichtesten verstanden werden, einen größern Werth einräumen als sie sonst haben, indem sie sonst nur als Artenkennzeichen benutzt werden dürfen. Sie darf Eintheilungen von der Lebensweise hernehmen. Charactere die nicht bei Forstinsecten vorkommen, unberücksichtigt lassen u. s. f. Wenn wir nun auch Kunstsprache und Eintheilung vereinfacht genannt haben, so ist damit natürlich nicht eine willkührliche Abänderung aller Sätze der wissenschaftlichen Entomologie gemeint. Wir müssen die meisten Theile der Insecten wie jene benennen, die Haunteintheilungen wie jene aufstellen n. s. f. und es wird daber nöthig, hier schon im Allgemeinen zu reden von der

CHARACTERISTIK DER FORSTISSECTEN. Wir geben diese nach der Verschiedenheit des Insects im ausgebildeten Zustande und in den frühern Zuständen, ohne uns hierbei aber schon auf die Abbildung zu beziehen, welche erst bei der Characteristik der Ordnungen citirt werden, wo sie Jeder nachseben könnte der sie jetzt schon gebranchen wollte.

Das ausgebildete Insect (Fliege Oken) zeigt beständig 3 Hauptabschnitte des Körpers: Kopf. Rumpf, Hinterleib, so wie auch stets Beine und allermeist Flügel. Am Kopfe (caput) unterscheiden wir zuerst gewisse, ziemlich willkührlich angenommene Gegenden wie die Seiten desselben als Wangen (genge) und die Oberseite: deren hinterster (oft durch Augelchen bezeichneter) Theil Scheitel (vertex). deren mittelster (zwischen den großen Augen liegender) Theil Stirn (frons) und deren vorderster (an die Mundtheile grenzender) oft durch eine Naht getrennter und eigenthümlich gebildeter Theil Konfschild (clypeus) genannt wird; alsdann von der Natur wirklich gesonderte, bewegliche und unbewegliehe Theile, wie die Augen, die Fühler und die Mundtheile. Die Augen (oculi) dienen dem Insect wirklich zum Sehen, wie ieder weifs und wie sich anatomisch aus den großen, starken Sehuerven abnehmen lässt, obgleich wir den Prozess nicht so bestimmt physiologisch und physikalisch erklären können wie bei den Wirbelthieren. Alle Insecten haben die beiden allgemein bekanuten großen, facettirten oder zusammengesetzten Augen (oculi compositi) und viele auch noch 2-3 kleine, nicht facettirte Augen auf dem Scheitel (Augelchen oder Nebenaugen oder glatte Augen, oculi simplices s. ocelli). Die Fühler oder Fühlhörner (antennae) dienen dem Insect zum Erforschen besonderer Eigenschaften der Umgebungen, vielleicht auch, wie dies jedoch durchaus noch nicht von den Physiologen und Anatomen hat erwiesen werden können, zum Hören. Sie sind stets nur 2 an der Zahl und stehen vorn und an den Seiten des Konfes, vor oder zwischen den Augen. Sie sind stets gegliedert, haben aber bald nur wenige, bald sehr viele Glieder, wie sie denn auch hinsichtlich der Länge und anderer Bildungen außerordentliehen Versehiedenheiten unterworfen sind und willkommene Gattungs- und Familien-Unterschiede geben. Im Wesentlichen sind sie borstenförmig (setaceae) wenn sie sieh so allmählig wie eine Schweinsborste zuspitzen, oder fadenförmig (filifor-

mes) wenn sie am Fude nicht dinner werden und aus walzigen oder etwas kecalifirmieen Gliedern bestehen, oder perlachnarförmig (moniliformes) wenn sie kuglige Glieder haben, oder gegant (men rotae) wenn ein Winkel so wie der Zahn an einer Säge vorspringt, oder gekämmt oder donnelt rek ammt (nectinates sel binectinates) wenn die Zahne der einen Seite oder heider in lance Strahlen auslaufen, oder langhaarig (plumosge) wenn die Glieder mit Büscheln langer Haare besetzt sind. oder keulenfürmis (clauatae) wenn die letzten Glieder allmälis dieker werden oder seknanft (conitatue) wenn sie sehr plützlich anschwellen, oder gehlättert (perfoliatue) wenn die letten Clieder einen Kammzahnähnlichen oder blattartig breiten Fortsatz bekommen. Auch nennt man sie grade (a rectae) im Gegensatz gegen gekrümmte oder gebrochene (a fractae) welche ein längeres erstee (Schaft-) Glied haben und im (oft rechten) Winkel gegen dieses gerichtete folgende (Geifsel-) Glieder. Die Mundtheile oder Freiswerkzeuse (instrumenta cibaria) dienen zum Kosten Aufnehmen und Zerkleinern der Nahrung, so wie auch oft dazu den abzulegenden Eiern eine Aufnahme durch Renagen zu bereiten. Sie bestehen aus mehreren größern oder kleinern Theilen welche in 4 mehr oder weniger deutlich über einander befindlichen Lagen geordnet sind und den Eingang des Darmcanals von allen Seiten umschließen. Von oben nach unten heißen sie: 1) Lefze oder Oberlinge (labrum s. labium superius) ein unpaariger an oder unter dem Konfschilde liegender, meist flacher. lederartiger, behaarter, oder auch gewimperter Theil. 2) Oberkiefer oder Freszangen (mandibulae) zwei borizontal sich gegen einander bewegende, meist sehr kröftige und bornige, spitze, gekrimmte Theile. 3) Unterkiefer (maxillae) zwei ebenfalls oft sich horizontal gegen einander bewegende, aber weichere Theile, deren jeder etwa in der Mitte seines Aufsenrandes einen Taster. (Unterkiefertaster, palpus maxillaris) trägt, welcher ein Fühler im Kleinen zu sein scheint. Bei vielen Insecten sieht man, dass der Unterkiefer aus mehreren Theilen, welche durch mehr oder weniger dentliche Nähte angedeutet werden, gebildet ist. Der wichtigste, allein nur beim Kauen oder Sangen thätige ist die Lade (mala), welche öfters in zwei Lappen getheilt ist, deren äußerer dann oft Ahnlichkeit mit einem Taster (bei Chrysomela) bekommt und bei den Laufkäfern auch wirklich zu einem wahren innern 2-gliedrigen Taster wird. 4) Lippe oder Unterlippe (labium s. labium inferius) ein wieder nnpaariger, den Mund von unten schließender Theil, welcher die größten Mannigfaltigkeiten darbietet und daher noch nicht ganz übereinstimmend bei den Schriftstellern behandelt wird. Hier daher nur so viel: Sie besteht meist aus einem mehr hornigen Theile, der Stütze (fulcrum), und einem mehr häutigen oder fleischigen, der Zunge (lingula), an weiche dann nach innen noch sehr häufig sich ein Paar Lappen, die Nebenzungen (paragiossae) anlegen, deren allgemeinere Verbreitung erst durch H. Erichson nachgewiesen ist. An der Grenze von Stütze und Zunge, entweder am Seitenrande oder an der Aufsenfläche steben ein Paar, ebenfalls gegliederte Taster (Lippentaster, palpi labiales). Endlich lehnt sich die Lippe an einen hornigen, mit dem Kehlrande in Verbindung stehenden Theil, das Kinn (mentum) welches man gewöhnlich als zur Lippe gehörig betrachtet. Es ist oft sehr grofs, einen festen Schutz den sämmttichen Mundtheilen gewährend, und bietet mannigfache, selbst für Gattungsunterschiede benutzte Bildungen. - Nun ist aber noch wohl zu bemerken: dass wenn die genannten Mundtheile deutlich getrennt und frei beweglich sind (wie z. B. bei allen in diesem Theile beschriebenen Forstinsecten) man sie bei (sende nennt, und dafs, wenn die einen oder die andern mehr oder weniger fest mit einander verbunden sind (z. B. zu einem Schnabel, einem Rollrüssel. einem Saugrüssel, einem Schöpfrüssel) wobei gewöhnlich die Taster undeutlich werden oder zum Theil ganz schwinden, man sie saugende nennt. Der zweite Hauptabschnitt, der Rnmpf (truncus) besteht wieder aus mehreren (ebenfalls sehr verschieden von den Schriftstellern dargestellten) mehr oder weniger fest mit einander verbundenen Theilen: dem meist auch wieder ans 2 Stücken (Pro- et Meso-

thorax) zusammengesetzten Halaschilde (thorax), dem Schildchen (scutellum) und dem Hinterstilche (Metathorax) Die Oberseite derselben nennt man auch wohl Rücken (dorum) die Unterseite Brust (nectus). Diese und noch subtilere Unterscheidungen werden aber bei den Forstinsecten selten nöthig und man kommt gewöhnlich mit den Ausdrücken Halsschild und Schildchen aus. Zu den beweglieben Theilen des Bumpfes gebören die Flügel und die Beine. Die Flügel (alge) sind besonders wichtig, weil sie die hauptsächlichsten Ordnungscharactere bei Linné abgeben, und auch für die Bestimmung von Familien und Gattungen, selbst der Arten gebrancht werden. In der Regel hahen die Forstinsecten 2 Paare: ein vorderes oder nach seiner Lage in der Ruhe das obere und dann ein hinteres oder unteres. Zuweilen fehlt das hintere ganz oder wird durch kleine Budimente angedeutet, zuweilen fehlen sie beide. Und zwar entweder nur einem Geschlecht (meist dem Weibchen) oder beiden. Nach der versehiedenen Zahl und Substanz derselben - ob sie fest oder häutig sind - werden wir die Ordnungscharactere gebildet seben, so wie auch von der Aderung der Flügel u. s. w. erst später im Einzelnen geredet werden wird. Den beim Fluge nach vorn gewendeten Rand derselben nennt man Vorderrand und den dem vorigen eutgegengesetzten, freilich nie ganz parallelen sondern immer etwas mehr nach innen sewendeten den Innen rand und den die beiden vorigen verbindenden den Hinterrand (der wohl besser der Außenrand beisen könnte). Die Stelle an der Basis des Vorderrandes nennt man Schulter, den vom Vorder- und Hinterrande gebildeten Winkel Vorderwinkel und den vom Hinter- und Innenrande gebildeten Hinterwinkel. Die Beine (peder) bestehen aus 4 gegen einander beweglichen Theilen: Hüfte (coxa). Schenkel (femur). Schiene (tibia), Fnfs (tarsus). An der Basis des Schenkels findet sich noch ein besonderes Stück, der Schenkelhäcker (trochanter), so wie anch an diesem wie an den andern Theilen noch mancherlei, später im Einzelnen zu erwähnende Bildungen sich zeigen. Der Fuß besteht immer aus mehreren, frei beweslichen Gliedern, deren letztes ein Paar gekrümmte zum Festhalten an Zweigen und Blättern dienende. Häckschen (unguiculi) und zwischen diesen oft noch die sogenannten Söhlehen (plantulae) zeigt. Endlich besteht der dritte Hauptabschnitt, der Hinterleib (abdomen), wieder aus mehreren Abschnitten, den Hinterleibsringen (4-8 an der Zahl), welche aus einer obern und untern Hälfte bestehen. An der Seite, dem Einschnitte (incisura), liegen gewöhnlich die Luftlöcher (stigmata), durch welche das Insect den im Innern verzweigten Luft- oder Athemröhren (tracheae) Luft zuführt. Diese Hinterleibsringe zeigen mancherlei Verschiedenheiten, sowohl ihrer Gestalt nach, wie auch der Anheftung an den Metathorax nach: — der ganzen Breite nach ausitzend heißet der Hinterleib: verwachsen (connatum), und nur mittelst einer kleinen Stelle verbunden: sitzend (sessile) oder gestielt (petiolatum) - so wie anch nach den neben After und Geschlechtsöffnung befindlichen längern oder kürzern Fortsätzen - den zum Verwunden oder zum Eierablegen, oder gewissen Aussonderungen zum Auswege, oder bei der Begattung zum Festhalten, dienenden Zangen, Röhren, Stacheln, Rohrern, Legeröhren, -Schliefslich ist hier von dem ausgebildeten Insect noch zu bemerken, daß es öfters mannigfaltig in der Größe und in der Farbe abändert. Gewöhnlich sind die frisch ausgeschlüuften Exemplare heller, die ältern dunkeler. Die Männchen sind meist kleiner als die Weibchen, jedoch kommen auch zufällig große Männchen und kleine Weibchen vor. Dann glauben die Laien, der Käfer, der Schmetterling oder die Fliege wachse noch. Dieser Irrthum darf hier wohl nicht weiter bekämpft werden. Aber anch in andern Eigenschaften sehen wir Männchen und Weibchen häufig abweichen, nud dann wird man oft verleitet, sie für verschiedene Arten zu halten, wenn man sie nicht in der Begattung trifft, Dergleichen Geschlechtsverschiedenheiten finden sich bei dem einen Insect an diesem, bei dem andern an jenem Theile, am Häufigsten an den Fühlern, welche beim Männchen schöner sind, d. h. länger, gekämmter u. s. f. als bei dem Weibchen. Zuweilen bemerkt man dagegen gar keine äufsere Geschlechtsverschiedenheiten und dann muß man die Begattung beobachten oder die Geschlechtstheile selbst durch eine Section enblößen, was selbst bei den kleinsten Thieren, wie den Borkenkäfern, nicht gar zu sehwer ist, indem man nach einiger Übung schon durch einen Druck zwischen den Nisgeln das, was nöthig ist, sieht, bei dem Weibehen treten dann nahmlich Eier hervor oder man sieht, wenn man ein Mikroskop hat, auch die eigenen Anblänge der Logeröhre dicht vor ihrer Mündung. Bei dem Männchen wird man noch mehr versiehert, indem die beraustretende Ruthe meist lang und bornig und von einem Paure Klappen begleitet ist. Unter dem Mikroskop sieht man anch ziemlich leicht den langen Samen-Abführungsgang so wie auch die Anbänge der sogenannten Samenblasen und selbst zuweilen die kleinen, weichen kudisen Hoden.

Die früheren Zustände sind die des Eies, der Larve und der Puppe. Die Eier bieten die geringste Mannigfaltigkeit, desto mehr die Larven, welche daraus bervorkriechen und die aus diesen sich entwick einden Punnen Reide sind entweder einander Shulich uder esnylich unshulich Festeres characterigirt die Insecten mit unvollkommener Metamorphose (insecte ametabola) letzteres die mit vollkommener Metamorphose (insecta metahola). Diese Unterscheidung ist sehr wichtig weil eine Haunteintheilung der Insecten darauf gegründet wird, die auch selbst dem Forstmanne die wichtigern Insecten von den unwichtigern unterscheiden hilft. Die wichtigern Forstinsecten wie Käfer Falter Aderflügler und Zweiflügler sind nämlich durchgängig Metabala und die übrigen größtentheils Ametabala. Im Wesentlichsten unterscheiden sie sich so: Während bei den Ametabolis die Punne der Larve sehr Shalich ist und so gut wie diese sich bewest und frifst, so ist dies bei den Metabolis nicht der Fall. Diese sind hei Weitem die wichtiesten und manniefaltiesten und von ihnen soll auch vor allem hier die Rede sein. Thre Larven haben stets einen gegliederten, allermeist langgestreckten, selten kürzern und gedrungenern Leib, weshalb sie der Laie auch nicht ganz unpassend Würmern vergleicht. Ihre Glieder, 12 an der Zahl, beifsen, nach der Analogie der Hinterleibsringe der ausgebildeten Insecten, Ringe. Sie bestehen, wie iene, aus einer obern und untern Hälfte und haben auch meist nahe dem Einschnitte die Luftlöcher. deren man hier gewöhnlich 9 Paare antrifft. Außer diesen 12 Ringen haben die Larven meistens auch noch einen Konf, der jedoch dem des vollkommenen Insects selten ähnlich ist, indem Augen und Fühler entweder ganz fehlen oder, wenn sie vorhanden sind, ganz anders erscheinen. Auch die Mundtheile derselben weichen häufig gang von denen des ausgebildeten Insects ab. besonders wenn dieses saugende hat. Noch veränderlicher ist die Gegenwart der Beine: in den meisten Ordnungen finden wir Larven mit und ohne Beine. Wenn sie fehlen, so bemerkt man entweder zar keine Spur oder an der Stelle derselben kleine. behaarte Wülste. Sind sie vorhanden, so nennt man die 6 ersten Brustbeine und die folgenden Bauchbeine. Die ersteren sind stets gegliedert, die letztern meist nicht. Nach der Zahl dieser Beine so wie nach der Gegenwart oder Abwesenheit eines Kopfes kann man die meisten und wichtigsten Forstinsecten schon im Larvenzustande erkennen. So sind alle bein- und kopflose Larven (vorzugsweise Maden genannt) Zweiflügler oder Aderflügler, die mit einem Kopfe versehenen beinlosen (auch wohl noch Maden genannt) oder 6-beinigen (zum Theil Engerlinge) Käfer oder Holzwespen, die 10- bis 16-beinigen (Raupen) Falter und die 15- bis 22-beinigen (Afterraupen) Blattwespen u. s. f. Auch außerdem zeigen die Larven noch große Mannigfaltigkeit in der Form, Oberfläche, Behaarung und Farbe der Ringe, in der besondern Beschaffenheit des letzten Ringes, in der Stellung der Luftlöcher u. s. f. Die Puppen der Metabola zeigen schon alle Theile des vollkommenen Insects, nur in anderer Lagerung, anderer Consistenz und anderer Farbe und Behaarung, und zwar entweder alle sehr deutlich, wie vom Bildhauer ausgearbeitet (gemei (selte Puppen), oder nur einige und auch diese nicht ganz deutlich (maskirte Puppen), beide können nackte oder verhüllte sein, je nachdem sie frei liegen oder noch von einer Hülle (folliculus, cocon) umschlossen sind,

VORKOMEEN. Die meisten Fostinsecten kommen nur auf und in gewissen Hölzern vor und finden sich daher nur in den Gegenden, wo diese sind, ja meistens nur da, wo diese in Beständen wachsen. Auch dürften unter hinnen nur wenige sein, die auf ein kleinet Vorkommen beschränkt sind. Von den meisten wissen wir es bereits, daß sie fast durch das ganze nördliche Europa und selbst durch sienen Theil der, mittlern vorkommen.

Leurysweise. In der Lebensart der Forstinsecten zeigt sich die größte Manniefaltiekeit und wir können an ihnen alle an den Insecten überhaupt so sehr bewunderten Fisenthümlichkeiten wahrnehmen. Grund genug, ihnen für immer die Aufmerksamkeit der Forstmänner zu sichern. Es ist dabei beconders auf folgende Punkte zu achten. 1) Die Zeit des Erscheinens in den verschiedenen Zugtänden Der Forstmann muß genau wissen, zu welcher Zeit das Insect in dem einen oder andern Zustande da ist, weil es gewöhnlich nur in dem einen oder andern angreifbar ist. Gewöhnlich durchläuft es alle 4 Zustände einmal im Jahre, oder mit andern Worten, es macht alliährlich eine Brut -- sogenannte einfache Generation. -- oder es durchläuft sie mehrere Male, macht 2-3 Bruten - seconante zwei, his dreifache Generation - oder endlich es brancht zur Ausbildung einer Brut mehrere Jahre - mehriährige Generation. - Wahrscheinlich haben mehr Insecten eine mehriährige Concertion, als wir gewöhnlich annehmen, worüber noch snätere, sorefältige Beobachtungen entscheiden müssen. Hüchstwahrscheinlich wird diese dann, wenn wir z.B. im Mitten des Sommers bei Insecten mit vermeintlicher einfacher Generation neben vollkommen ausgebildeten Insecten noch halbwüchsige Larren finden, die dann natürlich schon im vorigen Jahre gesetzt sind und erst im nachsten Jahre ausschlöpfen. Hier muß ich noch der von mir angenommenen anderthalbigen Generation erwähnen. Es Lammt nämlich vor, dass Insecten entweder immer, oder nur in 2 auf einander folgenden für sie günstigen Jahren, 3 Bruten machen, d. h. es dauert die erste Brut vom Frühjahre bis zum Nachsommer des ersten Jahres, die zweite von da bis zum Vorsommer, und die dritte alsdann bis zum Herbste des zweiten Jahres. In diesem Falle findet man bald Larven bald Puppen im Winter. Zur Zeit eines großen Fraßes kommt es aber auch vor, daß die Insecten gar keine bestimmte Periode halten und daß wir zu jeder Zeit Larven finden. Alsdann ist also beständige Aufmerksamkeit nöthig und es genügt nicht, in einem Raupenkalender oder in einem Buche wegen der Entwickelungszeiten nachzusehen und danach Maassregeln treffen zu wollen. 2) Der Ort, an welchem sich das Insect, und zwar wieder in verschiedener Entwick elung findet, ist eben so sehr zu beachten, weil nicht an iedem das Thier erreicht werden kann. Nur so lange es sich an oder unter der Erde, oder an den untern Baumgegenden findet, kann man es beguem vertilgen. 3) Auch der Frafs ist zu beschten. Bei allen schädlichen Forstinsecten werden die Larven durch ihren Frass schädlich, bei den meisten Käsern und einigen Halbslüglern auch zuweilen das ausgebildete Insect. Dabei ist es höchst wichtig, nicht blofs die Nahrungspflanze zu kennen, sondern auch die befressenen einzelnen Theile oder Systeme derselben, so wie auch selbst die Jahreszeit. zu welcher der Frass Statt findet. Danach treten die wichtigsten Modificationen der forstlichen Bedeutung ein. Auch schon deshalb wird diese Beobachtung belohnen, weil man durch sie größtentheils zum Namen des Insects, wenn man dasselbe noch nicht kennen sollte, gelangen könnte. In ihrem Fraße sind sie nämlich eben so characteristisch wie in der Bildung ihrer Fühler. Flügel u. s. f. Auch die nützlichen Insecten sind entweder bloß im Larven- oder auch im ausgebildeten Zustande auf die Zerstörung der schädlichen Insecten angewiesen. Wohl zu beachten ist, dass der Nutzen dieser Insecten auch wieder sehr geschmälert werden kann, indem sie sich einander selbst verzehren. Die Raubkäfer fressen nicht blofs schädliche Raupen, sondern auch ihre eigenen Larven und die in den Ranpen und Puppen befindlichen Larven und Puppen der Ichneumonen, wogegen sich letztere dadurch rächen, dass sie wiederum Raubkäfer-Larven, in welchen sie ihre Bruten haben, zerstören. Diese merkwürdigen Erscheinungen,

von denen ich noch nirgends mit Bestimmtheit reden gehört habe, beobachtete ich im vergangenen Herbste bei einem Raupenfraße der Bombya: Pini. Dadurch wird aber doch der Nutzen dieser Thiere nicht ganz anfrehohen, indem diese gegenseitige Befeindung erst dann merklich eintritt, wenn der Raupenfraß schon so bedeutend geworden ist, dass er von selbst ausbort. Vielleicht ist darin eine weise Einrichtung der Natur zu erkennen und sie erspart einem großen Theile jener Thiere den Hungertod! Davon mehr im Finzelnen A) Die Menge in welcher die Insecten erscheinen. Diese ist hei einigen immer heschränkt bei andern nur in gewissen Jahren. Manche fehlen in keinem Jahre ganz und erscheinen dann plützlich in ungeheurer Anzahl. Darfiber muß man nothwendig die Erfahrung befragen denn wenn man nach der Seltenheit der Baupen der Nonne und der Forleule, nach der Seltenheit gewisser Borkenkäferarten, wie wir sie oft genug in gewissen Jahren beobachten, auf Unschädlichkeit derselben schließen wollte, würde man sich sehr täuschen. Sie nehmen plützlich Überhand und werden zur schrecklichsten Geißel. 5) Auch die Beweglichkeit der Forstinsecten ist sehr zu berlicksichtenob sie als vollkommene Insecten blofs laufen oder auch fliegen, und ob sie dann weite Flüge unternehmen oder nicht, ob zu allen oder nur zu gewissen Zeiten, ob sie ferner als Larven sehr beweglich sind oder nicht u. dergl. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit, welche man auf sie auf größeren Strecken zu richten hat, die Rücksichten, welche man bei Anlegung von Fanggräben und Verschüttung derselben zu nehmen hat u. dergl. Obgleich bei dem einen oder andern Insect noch andere Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise bervortreten, so gehören diese doch mehr zum speciellen Theile, und wir gehen von der Betrachtung der wichtigsten allgemeinen Sätze über zu der daraus hervorgebenden

FORSTLICHEN BEDEUTUNG. Das Erste und Allgemeinste, welches hier in Betracht kommt, ist die schon beim Frasse erwähnte Schädlichkeit oder Nützlichkeit, namentlich ist dort von den nützlichen Insecten schon etwas ausführlicher geredet. Hier nur noch von den schädlichen, d. h. solchen, welche den normalen Zustand der Holzeewächse auf ireend eine Art verändern. Dies können sie im höhern oder geringern Grade durch übergroße Vermehrung, oder Verletzung mehr oder weniger wichtiger Theile. Geschieht es in einem so geringen Grade, dass Wuchs und Brauchbarkeit des Holzes nicht gefährdet werden, oder dass gar nur verwesende Theile von ihnen befällen werden, so sind sie gleichgültige. Geschieht es in höherm Grade, so dass entweder die technische Brauchbarkeit der Stämme leidet (technisch schädlich) oder dass wohl gar der Wachsthum der Bäume leidet (physiologisch schädlich), so können sie sein: unmerklich schädlich, wenn sie blofs Klafter- (Brenn-) Hölzer in Menge befallen, oder an lebenden in so geringer Menge fressen, dass kein fühlbarer Schaden durch sie erwächst: oder merklich schädlich, wenn sie schon in so großer Anzahl erscheinen oder bei geringerer Anzahl doch so wichtige Gewächstheile befallen und so gefährlich verwunden, dass der Zuwachs merklich leidet oder junge zarte Stämmchen wohl gar eingeben; oder endlich sehr schädlich, wenn sie in so ungeheurer Menge erscheinen und so wichtige Theile des Gewächses befallen. dass diese danach bald in Menge eingehen. Diese Abstusungen der Schädlichkeit, welche Hr. Saxesen, wie er mir mittheilte, in seiner Schrift über die Insecten der Harzfichte gebrauchen wird, und die ich mit geringen Abänderungen angenommen babe, bietet gegen die frühere Eintheilung der Forstinsecten in mehr oder minder schädliche wesentliche Vortheile, indem man mit Hülfe derselben sich bestimmter und eben so kurz über die forstliche Bedeutung der Insecten aussprechen kann. Hr. Saxesen wird dazu noch die zufälligen ziehen als solche, welche sich an einer Holzart sehen lassen, zu der sie unsers Wissens in keiner Beziehung stehen, und dann noch zweifelhafte als solche, deren Lebensweise überhaupt noch nicht in den wesentlichsten Punkten aufgeklärt ist. In diesem Werke kann nur von den sehr schädlichen und merklich schädlichen die Rede sein, und nur dann von unmerklich schädlichen und gleichgültigen, wenn sich aus Gründen ein Vorrücken derselben auf eine höhere Stufe der Wichtigkeit vermuthen läfst, oder wenn sie als täuschende bekannt geworden sind. So nenne ich solche, deren Treiben leicht mit dem eines merklich oder sehr schädlichen Insects verwechselt werden Konnte und die den Forstnaam daher leicht verleiten, Masfergedn gegen sie ohne Noth und zum Nachtheile des Forstes zu ergreifen. Nach Ermessen der forstlichen Bedeutung der Insecten schreiten wir nun, mit Berücksichtigung der Eigenfühmlichkeiten in der Lehausweise dereiben zur

Broggering can Augustinue. Den schädlichen Forstingerten sind zwar schon eine Menge Feinde essetzt nicht blofs in den schon erwähnten nützlichen Insecten, sondern auch in allerlei andern Thieren, besonders Vögeln und kleinen Säugethieren, selbst einigen Amphibien, auch hilft die Natur wohl durch meteorische und climatische Einflüsse, besondere Witterungsgracheinungen, welche besonders in den Häutungsperioden sehr wirksam werden können, und dergleichen, dennoch ist diese Naturbülfe oft nicht ausreichend oder würde zu snät kommen, wenn der Mensch nicht eineriffe durch Vorhauung und Vertilgung. Es ist der verderblichste Grundsatz. Alles der Natur überlassen zu wollen, und zu glauben: was dieser nicht möglich sei, könne der Mensch auch nicht erzwingen: was von Bäumen einsehen solle, werde doch eingehen, weil es krank sei, wenn es von Insecten befallen werde. und dergleichen. Die Geschichte der Borkenkäferverheerungen lehrt, wie wir später sehen werden. dafe man bei diesen Grundsätzen ungeheuer eingehtifet hat und bei entgegengesetzten seine Bestände erhält, denn wenn es auch wahr ist, daße alle Insecten kränkliche Pflanzen lieber angeben als gesunde. so ist es doch eben so wahr, dass sie die gesunden lieber ansallen als verbungern und dass man sie so weit nicht kommen lassen darf. Im Forste hat man dies zu oft gesehen, und es bedarf daher auch weiter keiner Beweise, wenn auch von vielen Theoretikern das Gegentheil angenommen und mit Gründen scharfsinnig vertheidigt worden ist. Solche Erfahrungen, wie man sie beim Borkenkäfer gemacht hat. überheben uns aller Gegentheorien. Man mufs sich also unablässig bemühen, den schädlichen Insecten zweckmäßeig zu begegnen und darin ist dem Scharfeinne des practischen Forstmannes noch weites Feld offen. Je mehr wir in der richtigen Erkenntnifs der Insecten fortschreiten und uns gegenseitig verstehen. in dem Maafse werden wir auch derselben mehr Herr werden. In diesem Punkte fühle ich, wird diese Schrift auch besonders der Vervollständigung bedürfen, und ich werde nicht unterlassen, wenn ich am Leben bleibe, diese zu sammeln und von Zeit zu Zeit in kleinen Textnachträgen nachzuliesern. Im allgemeinen begegnen wir den schädlichen Forstinsecten durch Verhütungs- und Vertilgungs - Maafsregeln. Erstere sollen die noch nicht vorhandene aber drohende Gefahr abwenden, letztere die schon wirklich eingetretene nach Kräften beseitigen, um doch wenigstens, wenn in den eignen Revieren nicht mehr zu helfen ist, die Pflicht gegen die Nachbaren zu erfüllen. Ofters fallen beide zusammen, dann z. B. wann wir Rüssel- und Borkenkäfer, wenn sie noch nicht zu sehr Überhand genommen haben, an gewisse Gegenstände anlocken, darin vernichten und dadurch ihre weitere Verbreitung verhüten. Solche Gegenstände sind besonders die sogenannten Fangbäume. Man hatte längst erfahren, dass viele Insecten, besonders Käfer, am liebsten an solche Bäume gehen, in denen die Säfte anfangen zu stocken, also an gedrückte, geworfene und selbst gefällte. Daher fällte man absichtlich im Frühiahre oder im Sommer hier und da Stämme, besonders unterdrückte Stangen, weil diese ohnehin unbranchbar, den Insecten aber gerade die liebsten sind, und warf sie hin. Die aussliegenden Käfer versammelten sich hier alsbald aus der ganzen Gegend, bohrten sich ein und legten ihre Eier unter der Rinde ab. Man wartete dann, nach Maafsgabe der Entwickelungsdauer eines jeden Insects, den Larvenzustand ab und verbrannte oder entrindete dann die Bäume. Den rechten Zeitpunkt darf man natürlich nicht verpassen, denn, vergifst man die Fangbäume und läfst die Käfer aussliegen, so hat man die Hecke nur noch begünstigt, Einige Aufmerksamkeit ist dabei nöthig. Bisher hat man nur Nadelhölzer als Fangbäume benntzt, es

fract sich aber oh für gewisse Insecten nicht auch Laubhülzer benutzt werden könnten z. B. für Forantoggeter. Nach der Analogie der Fanghäume hat man snäter auch mit andern Fangsegenständen glück. liche Versuche angestellt, namentlich mit Bündeln von Nadelholzzweigen und mit Fichtenrindenstlicken welche im Reviere zerstreut ausgelegt werden. Die Insecten, welche sich darin und darunter gern versammeln, werden dann täglich eingelesen und vertilgt. Reine Verhütungs- oder Vorhauungs-Manfaregeln sind dagegen folgende: Zuerst, wie sich von selbst versteht, die Erziehung gesunder Bestände, dann das Beinhalten des Beviers von allerlei Gegenständen, welche die Vermehrung der Insecten unbemerkt begünstigen. Theils hat dies der Forstmann in seiner Gewalt, theils aber auch wie es scheint, nicht: indessen ist der Zweck doch so hoch wichtig, daß man zur Erreichung desselben alle Mittel anwenden müßte und schon mancherici Opfer bringen könnte. Es unterliest nämlich nicht dem geringsten Zweifel, dass viele Insecten, namentlich Käfer, wie wir bei den Borken- und Büsselkäfern sehen warden, vneret und am lieheten in den ungerodet gehliehenen Stäcken wie auch in allerlei Abfüllen der Nadelhälter Asten Zweigen Rindenstlicken und derel in manche nur ganz allein in diesen britten Benehmen wir ihnen also diese Brutplätze, so mus ihre Vermehrung natürlich unterdrückt werden. Wenn sie auch nicht ganz eingehen so werden sie doch immer nur klimmerlich bestehen weil sie in so geringer Menge den gegunden Stämmen durchaus nichts anhaben können. Das Weitere bei Gurulio Pini Bostrichus hidens n. s. w. Hier pur noch im Allgemeinen: dass man aus einigen, nicht mit dem erwitnschten Erfolge gekrönten. Versuchen auch die Unzulänglichkeit des Stockrodens hat ahnehmen wollen. Dadurch meine ich soll man sich durchaus nicht abschrecken lassen, solche Versuche zu wiederholen und sie gauz besonders so weit wie mitglich auszudehnen. Einige Hundert Morgen gerodet, wollen noch nichts sagen da die so leicht bewerlichen Büsselköfer von sehr entfernten Revieren überfliegen oder sich wohl gar auf einzelne, unbeschtet sehliehene Stücke in desto größerer Menge ziehen. Man müßte daber auch auf diese die größte Aufmerkannkeit richten und Prämien auf die Auffindung solcher vergessenen setzen. Nicht unbemerkt darf ich hier aber lassen, dass auch Holzplätze als Brutplätze schädlicher Insecten zu betrachten sind und ganz besonders auf diesen wieder die Stockholzklaftern. Man miliste diese also immer, so viel wie möglich, von Revieren fern halten. Dass das längere Stehenbleiben von Deputathölzern im Reviere wirklich nachtheilige Folgen für dasselbe gehabt hat, meldete man schon mehrere Male. Zweitens wird man auch öfters Insectenfraß durch die Auswahl der Kulturmethoden verhindern können. Es ist häufig beobachtet, daß das Anlegen von Pflanzlöchern die Maikäfer in den weichen Boden lockte, dass das Auspflanzen im Schatten erwachsener junger Kiefern besonders häufige Insectenangriffe auf diese herbeiführte u. s. f. Aber auch drittens zur Verhinderung von Insectenangriffen auf schon gefällte Stämme, besonders werthvolle Nutzhölzer, kann etwas gethan werden durch frühzeitiges Entrinden, durch Fällung zur rechten Zeit und dergleichen im Einzelnen zu erwähnende Vorsichtsmaaßregeln. Herr D. Fintelmann will durch Versuche, die er nach häufigerer Wiederholung bekannt machen wird, gefunden haben, dass manche Insecten an umgekehrte, d. h. mit dem Zopsende nach unten gestellte Hölzer nicht gehen. Zu den Vorbaunngsmitteln würden anch die sogenannten Raupenzwinger gehören. Da ich sie aber für unwirksam und kostspielig halte und hier viele Theorien zu bekämpfen sind, so verspare ich sie bis zum dritten Theile, wo sie bei Gelegenbeit der Ichneumonen weitläuftig berücksichtigt werden sollen. Zur Begründung der hier ausgesprochenen Meinung nur so viel. Noch nie haben sie, so viele man deren anlegte, den erwünschten Erfolg gehabt, ja man hat immer wieder, wenn trotz Raupenzwingern Raupenfrass drohte, in der Verzweißung zn andern Mitteln schreiten müssen. Endlich darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass auch die Erziehung gemischter Bestände als Schutz gegen schädliche Insecten empfohlen worden ist, und gewifs nicht mit Unrecht. Nadelhölzer leiden erfahrungsmäfsig viel mehr von Insecten, als Laubhölzer, und große Nadelhölzbeettude wieder mehr als einvelne Horste wahrscheinlich weil die Nadelhelvinsecten die meistene etwang an ihren Frase halten gern unmittelhar von einem Banme zum andern gehen und die Unterbrechungen nicht leiden auch in solchen die Vögel mehr berheilockenden Gegenden mehr kurz gehalten werden Risher hat man aber wenig darant geachtet, wohl auch nicht durch diese Rücksicht sich leiten lassen können. Im Gegentheile breiten sich die Nadelholzanlagen und mit ihnen auch die schädlichsten Insecten immer mehr ans, selbst in die stidlichsten Gegenden unsres Vaterlandes, wo man früher den Borkenkäfer und Rüsselkäfer kaum kannte. Unter den reinen Vertilgungsmaafsregeln nimmt das Sammeln den ersten Platz ein Viele der schädlichsten Insecten namentlich Maikäfer Falter und Blattweenen werden immer nur auf diese Weise wirksam vertilet werden können. Man sollte meinen dazu wäre weiter kein Insecten-Studium nöthig. Dennoch ergieht sich hald dass dem nicht so ist und dass dies Sammeln immer mit Rücksicht auf die Lebensweise des Insects unternommen werden muße. Manche Insecten sammelt man pur leicht im Larven- und im Puppenzustande, andere zerstört man schon als Eier, andere erst im ausgebildeten Zustande. Beim Einsammeln der ruhenden Larven, der Puppen und Eier, wenn dieses vom Schutzbeamten einmal mit Berücksichtigung von Ort und Zeit bestimmt ist, findet sich das Übrige ziemlich von selbst, d.h. die nüthigen Hülzer oder eisernen Geräthe zum Aufscharren des Mooses, zum Zerdrücken oder Abkratzen der Eier oder Puppen an den Bäumen u. s. f., (wovon jedoch beim Einzelnen so ausführlich wie müglich geredet werden soll): hildet sich ein jeder denkende Forstmann am liebsten nach eigener Angabe. Eben so läfst sich über das Anstellen der Arbeiter, über Beaufsichtigung derselben u. A. wenig Allgemeines sagen. Eine Hauptsache ist dabei, einen tüchtigen Vorarbeiter zu haben oder wie sie bei uns sagen, einen Gewerker. Ein solcher müßte auch auf Revieren, die vorzugsweise von Insectenfras zu leiden haben, wie in Fichtengebirgsforsten, beständig umbergeben und auf beginnenden Insectenfrals achten. Über das Einsammeln der aufsen an den Hölzern fressenden Insecten, sowohl der Larven als auch der aussehildeten Insecten, namentlich der Käfer. würde hier noch ein Wort im Allgemeinen nöthig sein. Man kann diese nämlich mit der leichtesten Mühe heruuterstürzen und anffangen, dadurch nämlich, dass man plützlich an den Stamm oder Zweig mit einer Axt oder auch nur mit einem Stocke schlägt. Sie werden dadurch, selbst wenn sie sonst sehr fest sitzen, und selbst vom stärksten Winde nicht heruntergeworfen werden, plötzlich erschreckt und lassen los. Viele fallen sogar schon bei der leisesten Berührung, namentlich Rüssel, und Blattkäfer. und bei diesen muß man sich in Acht nehmen, nicht den Zweig vor dem Unterhalten des Fangapparates zu berühren, weil sie sonst ins Gras fallen, und nicht leicht wieder aufgefunden werden. Zu solchen Fangapparaten hat man auf den Boden auszubreitende leinene Tücher vorgeschlagen. Das ist aber mühsam. Man spanne lieber ein solches Tuch nach Art eines Regenschirmes aus und halte oder lege dies unter die abzuklopfenden Äste. Die Wirksamkeit eines solchen Schirms kennen die Sammler sehr wohl und man klopft in kurzer Zeit, selbst im schnellen Vorübergehen, eine Menge der verschiedensten Insecten, Raupen, Käfer, Wanzen u. s. w. von den Bäumen. Auf Culturen ware dies, da junge Pflanzen immer am Meisten leiden, gewifs oft recht anwendbar. Auf diese Weise wird man sich auch am leichtesten von der Gegenwart der Raupen in einem Reviere, da immer einzelne an den untersten Ästen fressen. überzeugen, und man könnte dies zum Recognosciren gebrauchen. Zu den wirksamsten Vertilgungsmitteln sind auch die Fanggräben, welche man bei den verschiedensten Insecten anwenden kann, zu zählen. Man darf nur die erste beste Grube, oder frische Gräben neben den Wegen im Forste. selbst wenn es keinen auffallenden Insectenfrass giebt, beobachten und man wird hier Raupen, Kaser, Wanzen, Alles bunt durcheinander finden. Es ist höchst sonderbar, dass selbst Käser, welche sliegen können, wie Curculio Pini, sich nicht retten. Zum Theil gehen solche Insecten in Gräben, weil sie Frass darin suchen, oder weil sie von Sturm und Regen hineingetrieben und geschwemmt werden, oder

weil sie im eiligen Fortkriechen bineinfallen. Die Anlage solcher Graben ist nach verschiedenem Zweck verschieden also davon mehr im Finzelnen besonders beim Rüsselkäfer und den Raunen Auch des Fintreiben von Schweinen in hefallene Orte wird mit Becht empfohlen daraus dass man Schweine häufig brechen gieht kann man aber noch keinesweges immer auf verhandene schädliche Insector schließen denn wir haben einmal sehr deutlich in unsern Institutsforsten gesehen daße die Schweine die Wurzeln gegunder wiicheiger Kiefern weit enthlüßten ohne daß hier eine Sour von Insecten zu finden war. Überhaupt ist über dies Mittel im Einzelnen noch manches Einschränkende zu easen. Alle übrigen Vertilgungsmittel sind nur in einzelnen Fällen anwendhar oder ganz unpractisch Zu der unpractischen rechne ich selbst die Lenchtfeuer, weil sie kostsnielig und selbst nicht ohne Gefahr für den Forst sind und doch eigentlich nur die Schmetterlinge aus einem sehr geringen Himkreise anlocken. Dasselbe gilt vom Ausbarken oder Ausbrennen des Mooses, und noch weniger gelten im Großen die zahlreichen, vorzeschlagenen Mittel, welche, könnte man sagen, chemisch oder nhysikalisch wirken sellten, wie die Bäncherungen, Bespritzungen, Beschiefsen, Behänfelungen u. s. f. der Bäume Was nun noch die Recognoscirung des Forstes betrifft, von der ich schon redete, so darf diese auch nicht von sanz kenntnifslosen Menschen vorgenommen werden, wenigstens müfsten die dazu gebrauchten Arbeiter vorber instruirt werden: denn, wenn man auch im Allgemeinen bald die Gegenwart eines schädlichen Insects erkennen lernt, so erkennt man doch nicht eben so leicht die Art. Im Allsemeinen lafet sich hier nur sagen: man sehe immer zuerst nach den kränklichen Beständen mit schlechtem Roden. nach den gedrückten Stämmen, den am Rande der Schläge befindlichen Bäumen, in einzelnen Fällen selbst nach ganz gleichgültigen Gewächsen, auf denen aber die Insecten gern ihren Fras beginnen und dann auf andre, nutzbare übergeben. Man beachte: dass die auswendig an Bäumen fressenden Insecten besonders an der Art des Frasses, so wie an dem berunterfallenden Kothe zu erkennen sind. die inwendig sich aufhaltenden dagegen an dem eigenthümlichen Frass an Wurzeln. Holz und Rinde, an dem Wurmmehl und den Holzspähnchen, welche an der Rinde in Flechten, Moosen und Spinnengeweben hängen, an dem eigenthümlichen Ansehn der Rinde und der Blätter, dem Harzausflusse u. s. f. Nun noch zum Schlus: Alle solche Schutz- und Vertilgungs-Anstalten sind mühsam und kostspielig, und werden es immer bleiben, selbst wenn man hier und da Verbesserungen und Erleichterungen fände, kommen aber gar nicht in Betracht gegen den dadurch erzielten Gewinn, dass man gutwüchsiges Holz in den besten Jahren rettet, die Mübe einer neuen Cultur und den ekelhaften Anblick des Frafses sich spart.

DIE NAMEN sind leider, wie jeder weifs, oft das Verdriefslichste. Histe jedes Insect nur einen Namen, wie ein Mensch seinen Vor- und Zunaumen, so wäre es noch ein Leichten. Aber so ist en nicht, sondern viele Insecten haben deren zwei, drei und zuweilen noch mehrere, ja, rechnen wir die deutschen hinzu, noch viel mehr. Die deutschen sind eigenlich die schlimusten, denn sie sind nicht allein sehr mannigfaltig, sondern auch unsicher, weil sie vom gemeinen Manne, ja wohl gar zuweilen vom Holz-hauer, ausgehen. Wie können wir aber von diesen verlangen, daß sie etwas bestimmt damit bezeichnen werden, wenn dies dem wissenschaftlich Gebildeten oft sehon sehwer wird? Daher kann nam denn auch die Benennungen: "Borkenkäler, schwarzer Wurns, grüne Raupe, Kiennotte" n. s. f. kaum der Gattung nach, geschweige der Art nach denten. Man thut daher wohl, wenn man diese auch nicht ganz entbehren kann, doch weigstens nebenher, die kunstgerechten freuenden für die, doch nicht so sehr zahlreichen, Forstinsecten zu merken. Dafür kann der Forstmann aber auch verlangen, daß diese übereinstimmend gebraucht werden, wenigstens für Deutschland und die Nachbartänder. Hoffentlich werden diese Übereinstimmung gegenwärtige Abbildungen sehr fördern, weiche mit Berücksichtigung aller jetzt bekannten, etwa eine Verwechselung zulassenden Insecten angefertigt worden sind. Erkennt nan nun in denselben, mit Hulle der im Texte befandlichen Beschreibungen, ein vorliegendes Insect, so kann man den

derunter stehenden Namen auch sicher als den rechtmäßigsten annehmen. Die Auswahl dieser Namen ist nämlich so sorefältig wie möglich angestellt. In allen kritischen Fällen sind die Bestimmungen des Berliner Museums welchem die berühmtesten Entomologen Exemplare nebst Originalbestimmungen zusandten, so wie mehrere angesehene Privatsammlungen, namentlich des Hrn. Germar, zu Rathe sezoeen. Hier pur noch etwas über die Grundsätze von welchen man überhaunt ausgeht, wenn unter zwei verschiedenen Namen gewählt werden soll. Der Scharfsinn, welchen Linné auch als Entomolog zeigte, mus ans ans die von ihm gewählten Namen so viel wie möglich zurücksühren. Oft sind diese ganz payweidentie zuweilen aber auch nicht, und dann sind sie, wenn nicht ganz besondere Umstände dagegen sprechen, zu verlassen. Wahrscheinlich hat er nämlich hier und da verschiedene einander selve Shalisha Insector die man jetzt besser unterscheiden gelernt hat unter Einem Namen aufgeführt and daher die Reschreibungen, die obnedies hei ihm immer sehr kurz sind, auch unverständlich semacht oder er hat sehr nahe verwandte Arten (die ihm freilich vielleicht zur nicht bekannt waren). unbeachtet gelassen, so dass man nicht weiss; ob er diese oder jene meint. Zuweilen wirst man ihm dies aber auch mit Unrecht vor und achtet nicht genau genug auf alle seine Worte, die er zwar sparsam, aber alle sehr bezeichnend auswählte. So ist es z. B. mit dem berüchtigsten Borkenkäfer, der böchstwahrscheinlich sein truographus, und nicht, wie Andre wollen, etwas anders ist (s. dort). So haben selbst Druckfehler in den verschiedenen Ausgaben seiner Werke Confusion veranlaßt (s. Curculio Pini) Dem berühmten Fahricius ist es aber zuweilen nicht besser ergangen, und so werden auch immer noch einzelne Mifsverständnisse vorkommen. Am Besten löst man diese durch Vergleichung mit den von den Auctoren selbst herrührenden Exemplaren, wie uns denn auch Hr. Erichson durch sorgfältiges Studium der Fabricius'schen Sammlung selbst einen großen Dienst geleistet hat. Wird ein und dasselbe Insect von verschiedenen Auctoren, die z. B. nichts von einander wußten, beschrieben und benannt, so gilt der Name dessen, der die Beschreibung zuerst drucken liefs. (Bechstein's Namen Bostrichus abietinerda, Pinastri u. derel, müssen daher weichen.) Auch ungedruckte Namen müssen, wenn sie sich irgendwo neben dem Exemplare eines noch nicht gedruckt bestimmten Insectes befinden und von einem competenten Anctor herrühren, respectirt werden. So habe ich mehrere Thiere, die ich für neu hielt, weil ich sie nitzends beschrieben fand, nach den handschriftlichen Bemerkungen neben den Exemplaren des Berliner Museums genannt. Wäre mir das Museum nicht bekannt gewesen, so hätte ich sie benannt und diesen gedruckten Namen hätte mau daun später dem handschriftlichen vorziehen müssen. Hier dürfte noch, in Beziehung auf die Forstmänner, eine Regel aufgestellt werden müssen: Ist bei diesen ein Name, den die Entomologen für zweideutig halten, eingebürgert, so ändre man diesen ja nicht, wie 2. B. Bostr, typographus, Curculio Pini, (s. dort) wenn auch noch so viel dagegen protestirt wird. Glaubt man bei Jemand anzustoßen, so umschreibe man solche etwas weitläufiger und sage z. B. der schädlichste, größte Fichtenborkenkäser und der größte, schädlichste Kiesernrüsselkäser. Dann können keine Missverständnisse eintreten. Überhaupt ist es in den Fällen, wenn man den Namen nicht gewiß weiß, oder in der Meinung steht, man habe etwas Neues, besser, eine genaue Beschreibung des Insects, mit Angabe der Lebensweise und mit Rücksicht auf andre, ähnliche, zu liefern, als sich mit der Angabe des Namens zn begnügen. Einen Namen zu machen, ist nicht schwer, aber wohl, seine Rechtmäßigkeit zu begründen.

EINTRILUNG. Wie man überhaupt die Insecten auf die mannigfaltigste Weise, nach Art der brigen Thiere und Pflauzen, eingetheilt hat, so köunte man auch die Forstinsecten eintheilen. Da aber selbst die Angabe dieser Eintheilungen hier ganz unpassend und abschreckend sein würde, so beschränken wir uns auf das schou von Linné gegebene und anch meist heut zu Tage noch gebrauchte System, dem wir nur noch eine Ordnung die zweite) der Späteren hinzusetzen, und wir können nas um so eber damit begnügen, als die Fehler, welche nan demastelben vorgeworfen hat, beim Aufauchen der Forstinsecten

danach nicht so merklich sind. Um indessen auch diesen, obeleich sie nie bedeutend werden könnten. zu begegnen und um auch das Bestimmen im Larven, und Puppenzustande, in vielen Fällen wenigstens. der Ordnung nach möglich zu machen fügen wir hier noch Folgendes hinzu. Die Ordnungen 1, 4, 5, 6, 7 haben vollkommene und die andern, mit sehr wenigen Ausnahmen, unvollkommene Metamorphose. In den Ordnungen 1, 2, 5 finden wir nur beisende Mundtheile, in 3, 4, 7 dagegen lauter saugende und in der 6tes und 8tes theils beifsende, theils saugende. Findet man also z. B. einen ungeflügelten Schmetterling so wird man ihn gewöhnlich zugleich in der Begattung mit einem geflügelten sehen, oder Larve und Puppe kennen, aus welcher er sich entwickelte, und ihn nun nicht zur Ordnung 8 bringen wollen. Ein zweiflügliger Käfer wird noch weniger irre leiten, denn meistens bemerkt man, da er die Oberflügel stets geschlossen trägt, gar nicht, dass unter ihnen weiter keine Flügel sind. Wäre dies auch nicht, so würden die sehr deutlichen beisenden Mundtheile doch nicht gestatten, ihn zur 7100 zu bringen. Ferner wird man die eeffigelten Mannchen der Blatt, und Schildlause so wie Cicaden obeleich sie nicht halbharte Oberflügel haben wie es nach Linne's Ordnungscharacter sein müßte nicht für Hymenontern halten weil ihnen deren Mundtheile fehlen oder die Metamorphose unvollkommen ist. Die Wanzen obeleich sie den von Linné gegebenen Character der Hemintern sehr deutlich zeigen, werden doch öfters, wagen der harten Oberfftigel für Käfer gehalten. Da darf man nur nach dem langen, dünnen platt an die Brost gelegten Schnabel schen, um gleich von seinem Irzthume zurückzukommen. Sollte man einige Käfer welche mehr lederartise als hornise Vorderflüsel zu haben scheinen, etwa für Orthontern halten, so würde die Metamorphose davon abrathen.



# Erste Ordnung.

# Käfer oder Scheidenflügler. Coleoptera Linn. Eleutherata Fabr.

CHARACTERISTIE. Kann man einen zu bestimmenden Käfer zugleich nach der Flügelbildung, nach den Mundtheilen und der Metamorphose untersuchen, so wird man nie irren. Nie fehlen bei einem Forstkäfer die Flügel ganz, wenn sie auch pngewähnlich kurz erscheinen sollten. Immer sind die obern (oder vordern) bedeutend härter als die untern, und überall von gleicher Substanz, in der Ruhe stets auf dem Rücken in einer Längsnath zusammenstofsend. Zuweilen fehlen die untern, allein das bemerkt man meistens gar nicht, wenn man nicht ausdrücklich danach sieht. Die Mundtheile sind heißend und wenn sie auch nach so klein sind wie hei den Rüssel, und Borkenkäfern, so bleihen sie doch immer vollkommen getrennt und lassen sich mit Nadel oder Messer einzeln berausholen. Etwas weitläuftiger characterisiren wir sie noch kunstgerecht so: Vollkommenes Insect. Kopf meist mäßig, sehr hart, hornig, zuweilen nach vorn in einen hornigen Fortsatz (Büssel) verlängert. Stirn und Scheitel, meist auch Kopfschild, deutlich gesondert. Nur 2 zusammengesetzte, nie unförmlich große Augen. Fühler allermeist mit 11, selten mit mehr oder weniger zahlreichen Gliedern, gerade oder gekniet, borsten-, faden-, oder perischnurförmig, gesägt, geblättert, gekämmt oder keulenförmig, kurz, lang oder sehr lang. Mundtheile beißend. Lefze meist vorhanden, breit, lederartig oder hornig. Oberkiefer stets sehr stark, groß oder zuweilen außerordentlich groß. Unterkiefer an der Basis hornig, am Ende häutig oder lederartig, mit viergliedrigem, seltener dreigliedrigem Taster, neben welchem zuweilen noch ein innerer, zweigliedriger Taster, oder ein zweigliedriger, mehr oder weniger tasterähnlicher Lappen. Lippe klein, fleischig oder häutig, mit zwei vorn (oder unten) oder an den Seiten eingefügten, dreigliedrigen Tastern, oft auch mit Nebenzungen. Am Rumpfe immer nur Halsschild und Schildchen, welche hornig und vorragend sind, bemerkenswerth. Der Hinterleib seiner ganzen Breite nach mit dem Rumpse verbunden, oben von den Flügeln verdeckt und daher hier weicher als an seiner untern freien Fläche, stets deutliche Ringe zeigend und öfter länglich als rundlich. Die Beine kräftig und hornig mit drei bis fünf, oft sehr breiten und unten (besonders bei einigen Männchen) weichen Fußgliedern und doppelten Häkchen. Flügel allermeist beide Paare vorhanden: das obere (oder vordere), immer bei Forstkäfern vorhandene, wenn auch zuweilen nur sehr kurze, meist sehr hart und hornartig, zuweilen aber auch lederartig (s. S. 13.), weich und sehr biegsam, jedoch stets überall gleich und in der Ruhe über den Rücken mit den Innenrändern an einander gelegt (eine Naht bildend). Die Oberstäche derselben durch Behaarung, Punktirung, Streifen, Gruben und dergleichen (Skulptur) mannigfach verschieden. Das untere (oder bintere) häutig, geadert, in der Ruhe durch eine Ouerfalte an der Spitze sich unter das obere einschlagend. - Larven. Kopf stets deutlich, d. h. ein dunkler,

gefärhter viemlich großer fast fiberall härterer Theil mit deutlichen oder wenigstens der Anlage nach vu findenden Fühlern. Da wo die Fühler undeutlich eind und scheinbar fahlen suche man sie innerhalb des Endes der vom Scheitel berahsteigenden anfangs in der Mittellinie befindlichen anster gablig getheilten, durchsichtigen Linie (Gabellinie). Augen fehlen zwar oft, zeigen sich jedoch auch oft in Form von mehreren kleinen, im Kreise gestellten glatten, gewölbten Augelchen hinter den Fühlern, oder von einzelnen größern Halbkugeln weiter hinten. Mundtheile stets deutlich und vollständig d.h. aus Lefze. Oberkiefern. Unterkiefern nebst Tastern und Lippe bestehend, welcher letztern in sehr seltenen Fällen die Taster fehlen. Auch sind die Unterkiefertaster zuweilen donneit, indem sich ein innerer Launen der Lade löst. Der Leih der Larre linien, oder wenigstens lanzettförmig sehr selten eifürmig oder wohl gar rundlich, stets ans 12 Ringen zusammeugesetzt, welche entweder ziemlich gleich gehildet sind, oder deren drei erste kürzer und breiter als die übrigen sind, auch wohl andre Bildungen als die übrigen zeigen. Von den neun Luftlichern liest das erste am ersten oder zweiten Ringe, zuweilen scharf an der Grenze beider, das zweite am vierten und das neunte am elften. An den drei ersten Bingen finden sich oft drei Enfanare, welche hald länger, hald kürzer sind und allermeist mit einem oder zwei Häkchen (ein- oder zweiklauige), selten ohne solche endigen. Die Häkchen sind denen des vollkommenen Insects gleich. Wo sich also vor denselben vier Glieder finden (wie hei den zweiklauigen), da können wir sie auch mit Fuß, Schiene, Schenkel, Hüfte parallelisiren. Damit stimmt denn anch überein, dass am drittletzten Gliede ein besonderes Stück, gleich dem Schenkelhücker, sich findet. Bei den einklauigen dagegen sind nur drei Glieder vorbanden, und es findet sich der Schenkelbücker am vorletzten Gliede. Hier würde also der Fuss ganz sehlen. Am After, welcher oft wie ein 13th Glied lang hervorragt, and noch hier und da auffallende Anhäuge, welche bald durch ihre fußähnliche Bildung den Zweck der leichtern Fortbewegung, bald in ihrer haken-, zangen- oder pfriemförmigen Bildung einen Vertheidigungs- oder Bohr-Apparat verrathen. Auch auf dem Rücken des Leibes sind noch hier und da auffallende warzen- oder höcker- oder zangenähnliche Theile. Am Häufigsten hat der erste Ring oder auch wohl noch die zwei folgenden, seltener auch alle übrigen, Rückenschildehen. Nie sind die Larven ganz kahl, wie z. B. manche kooflose, aber auch nie so stark behaart, wie viele Schmetterlings-Larven. Sie sind meist weiß, mit Ausnahme des stets dunklern, braunen Kopfes und der Füße. Schilder, Haken u. s. w., seltener ganz dunkel oder bunt. - Die Puppe zeigt höchst deutlich den Kopf des Käfers mit allen seinen Theilen, so wie die darauf folgeuden drei Abschnitte des Rumpfes (Halsschild, Schildchen uud Hinterstück), eben so den meist acht- bis neun-ringligen Hinterleib mit allerlei sonderbaren Afteranhängen. Mundtheile, Flügel, Füße und Fühler (welche letztere besonders in ihrer Lagerung hübsche Unterschiede geben) fließen gleichsam an der Unterseite des Körpers in der wundervollsten Symmetrie herunter. Die beiden ersten Fußspaare tragen Schenkel und Schienen, gewöhulich auch die Fußglieder, ganz frei, das dritte aber, bei welchem meist nur Knie und Fussglieder zu sehen sind, gewöhnlich nicht. Selten sind die Puppen ganz kahl. Entweder bemerkt man an ihnen blos feine Härchen, oder auch Borsten oder Dornböcker, und zwar entweder an allen Theilen oder blofs am Konfe, dem Halsschilde, den Kniegelenken, dem Rücken und After. Sie sind weiß oder mehr oder weniger gelb oder bräunlich selten bunt.

VORKORMEN. Wahrscheinlich am weitesten verbreitet, denn man findet im hohen Norden und auf hohen Gebirgen noch Borkenkäfer, wo wenige oder gar keine Raupen mehr sind. Meistens im Holze und unter der Rinde, seitner am Blättern, und noch seltner in der Erde.

Lerensweise. Die schädlichen Forstkäfer zeigen kinsichtlich der Generation die größte Mannigfaltigkeit, d. h. sie zeigen sowohl eine einjährige und mehrjährige, wie auch zwei- bis dreifache. Meist leben Larve und Puppe an denselben Orte, zuweilen auch die Käfer, daher werden auch hier viel häufiger als bei andern Insecten verschiedene Zustände schildlich. Oft sieht man indessen auch die Käter auf Blumen und Bäumen schwärmend, während die Larven in Rinde, Holz oder Erde leben. In heine Ordnung gieht es so viele Holz-, Rinden- und Wurzelfresser. Dagegen steht die Zahl der Laubfresser (welches sie meist nur als Käfer, sellen auch als Larve benagen), besonders der Nadelfresser, sehr zurfek. Frucht - und Markfresser gieht es ebenfalls meherre unter innen. Daher bietet anch ihr Frink, da er an weniger vergänglichen Theilen stattfindet, viel Characteristisches und läfst sich in Sammlungen lange und gat bewahren. Die Menge, in welcher sie oft erscheinen, ist aufserordentlich groß und übertrifft wahrscheinlich alles in der Art Gesehene. Viele unter ihnen werden nie selten. Bei den meisten bemerkt man viel häufiger das Gehen, als das Fliegen, wenn sie sich aber einmal aufmachen, fliegen sie auch sehr sächneil und sicher, gewöhnlich in mehr gerader oder wenig gebogener Linie. Nurd ie Raubhärle Innfen sehr schneil und sicher, die meisten sehdlichen träge und unsicher. In der Wärme sind sie sämmlich beweglicher, einige soogra allessers ülnehig. Die instilichen Forstkäler verhalten sich in Hinsicht auf Frafs, Anfenthaltsort und Menge sehr verschieden. Die Generation scheint durchgehend einjährig zu sein. Ihre Menge ist auch föres undenhöher zuse.

FORSTLICHE BEDEUTENG. In keiner Ordnung findet sich so viel Nützliches und Schädliches zugleich, weshalb diese auch unbezweifelt den ersten Platz einninmt und sehr wichtig genannt werden kann. Nicht bloß dies berechtigt zu dem Ausspruche, sondern auch die Wichtigkeit der schädlichen. In keiner Ordnung haben wir nämlich wieder so viele sehr schädliche, so schnell und bestimmt tödtende wie in dieser, eben weil die meisten Rinden- und Holzfresser sind und auch in lebende Baume, ja, wenn sei im Menge vorhanden sind, auch in ganz gezunde geben und diese durch wiederholte Angelffe krank machen und tödten. Auch die Zahl der merklich schädlichen ist groß und eben so selbst der unmerklich schädlichen, welche wegen der Menge, in der sie häufig am Hölze erscheinen, Besorgnisse, wenn auch ohne Grund, verursachen und daher häufig tänschend ewerden.

BEGGRUNG UND ALTFINDUNG. Da die wenigsten schädlichen Käfer am Laube fressen und diese bierdieß meist nur klein sind, so gieht der Koth auch keine Kennzeichen, doch erkennt man sie an den Zerstörungen der Blätter. Die im Baume lebenden binterlassen viel bestimmtere Merkmale, als Wurnmehl (s. d. Allgem.). Alle im Allgemeinen angeführte, praktische Begegnungsmittel sind anch bier auwendbar.

EXTRIBUENO. Man kann die Käfer sehr verschieden einheilen, ja dem Forstmanne stehen noch mehr Eintheilungen als Andern zu, d. h. nieht blofs nach dem Körperbau (morphologisches System), sondern auch nach der Lebensweise (biologisches System). Soviel Vorzüge nun das letztere auch auf den ersten Blick zu haben seheint, so darf es hier doch nicht zu sehr vorwalten, sondern nur da gebraucht werden, vo von dem Ungenleben die morphologischen Einheilungsgründe sehwer zu verstehen sein würden. Da wo diese leicht zu überschen sind, wie z. B. die Zahl der Fanfgelieder, die Fühler- and Flügelbildung u. s. f., zieben wir sie schon aus dem Grunde vor, und anch defahalb, weil man gewöhnlich noch nicht die ganze Lebensweise kennt, wenn man das Insect findet. Hinsichtlich der wichtigsten und ersten Einheitung in nützliche und schädliche Käfer lassen sich jedoch beide Systeme vereinigen, indem alle nützliche auch nach morphologischer Rechelofie zusammengestellt werden können, denen dann alle schädliche folgen. Alle merklich nützliche stehen nämen ich unter den Trimeren und den ersten Familien der Pentanaren, während alle ührigen Pentanaren Tetrameren und Heteromeren nur schädliche enthalten oder wenigstens nur zweischlaft und unmerklich nutzulen und nuterklich nutzulen und merken fleich nutzulen.

Die morphologische Eintheilung nach Fussgliedern dürfte sich immer noch am Meisten empfehlen, wird jetzt auch immer noch von den Entomologen am Meisten gebrancht. Wenn man nur zählen

kann und die beiden vordern Paare der Beine ordentlich von den hintern unterscheidet, kann man sich nicht irren. Allerdinge muß man dazu bei den kleinsten Käfern öfters die Lupe nehmen. Nähere Anweisung dazu bei den 4 Abtheilungen selbst.

# Erste Abtheilung.

# Dreigliedrige. (Trimera).

An allen drei Paaren der Beine finden sich nur drei Fufsglieder (Taf. I. Fig. 15 g). Diese Abtheilung von Kafern ist die kleinste von allen, denn sie enthält selbst im weiteren Sinne nur wenige Gattungen. Die uns hier angehenden Arten gebören säumultich der Linn der schen Gattung Coccinella au.

## Gattung; Coccinella Linn. Marienkäfer. (Taf. I. Fig. 15, 16.)

NAMEN. Die große Ähnlichkeit der meisten Arten untereinander, welche selbst den Eniomologen zu schaffen macht, läßt erwarten, dass im Volke wenig Übereinstimmung in der Benennung der Art herrsche und dass hald die eine, hald die andre mit folgenden Namen belegt werden: Johannis-, Marien-, Sonnen- oder Blattlauskäfer, Jungfer-, Frauen- oder Sonnenwendkäferlein, Herrscottakhelein, Halbkugel- oder runder Schildkäfer, weche de diesu u.s.w.

CHARACTERISTIK. Die Coccinellen erscheinen sämmtlich stark gewölbt, die meisten sogar vollkommen halbkuglig, wenige etwas länger als breit. Die allermeisten sind ganz kahl und glänzend, wenige schwach behaart und matt. Sie gehören zu den kleinern Käfern, denn nur zwei bis drei Arten erreichen eine Länge von 4-5". Die Meisten sind durch schöne, zum Theil bunte, aber nicht metallische Farben ausgezeichnet (s. unten). Kunstgerecht characterisirt man sie so: Käfer. Kopf klein. Kopfschild fest mit dem Kopfe verwachsen. Lefze (I. 15 a) queer abgerundet-viereckig schwach zurückgedrückt, behaart. Oberkiefer (15 b) stark, kurz, stark gekrümmt, am Ende mit zwei scharfen Spitzen, an der Basis des Innenrandes mit einem stark vorspringenden gekrümmten Zahne. Unterkiefer (15 c) aus einem hornig festen, mehrere deutliche Nähte zeigenden Stamm und einer zweilappigen häutigen Lade bestehend. Beide Lappen ziemlich gleich grofs, am freien Rande stark behasrt, der innere fast rhomboidal, der äußere sichelförmig, deutlich zweigliedrig (also innerer Taster). Taster viergliedrig, dick, schwach behaart: das letzte Glied das längste und breiteste, beilförmig. Lippe (15 d) aus einem hornigen, fast viereckigen Theile (Kinn), und einem darauf sitzenden, fast herzförmigen Theil (Lippe), bestehend, dessen freier, häutiger Rand kaum zurückgedrückt ist. Taster dreigliedrig, mit sparsamen Haaren, das letzte Glied das längste, fast walzig. Augen entfernt, vorn und oben gebuchtet für die Einfügung des ersten Gliedes der kurzen Fühler, deren drei letzte Glieder beträchtlich anschwellen und am Ende abgestutzt sind. Halsschild kurz, schmäler als die Flügeldecken, punktirt. Schildchen klein, dreieckig. Flügeldecken grofs, den Hinterleib ganz deckend, punktirt und, so wie der Halsschild, stark gewölbt. Unterseite flach, punktirt. Füße mäßig. Von den drei Fußgliedern das dritte das längste und dünnste. Die Larve der gemeinsten Art (C. 7-punctata) (Taf. I. 15 C) ist 5" lang und 1,7" breit, lanzettförmig, vorn abgerundet, hinten spitz. Füße lang, schwarz, borstenhaarig und behaart. Kopf klein, ziemlich flach mit sehr kleinen dreigliedrigen Fühlern, einer breiten, fleischigen Lefze, unter welcher die starken, hornigen schwarzen Oberkiefer versteckt liegen. Unterkiefer mit viergliedrigen Tastern und einer fleischigen

Unterlinne mit dreieliedrigen Tastern. Der ganze Leib mit kurzen Borstenhaaren, welche auf dem Konfe und der Oberseite des ersten Ringes zerstreut stehen, hier aber schon zum Theil, und auf den übrigen Bingen überall, sich auf, in Querreiben gestellte, Flecken sammeln. Diese sind mit kugelförmigen (ehen die Harre tracenden) Höckern besetzt. Auf dem ersten Binge hilden diese eine Art von Schild, auf dem zweiten und dritten zwei größere und zwei kleinere und auf den folgenden 6 kleine für die Ober- und 6 für die Unterseite. Die mittlern und die meisten seitlichen sind schwärzlich, einige auch, so wie mehrere Flecke des ersten Binges, grange. Grundfarbe der Oberseite grauschwarz, der Unterseite und des größten Theils des Kopfes schmutzig gelb. Die Punne (15 G. 15 H) ist 3" lang. 2.5" breit. Das Hinterleibsende abgerechnet ist die Puppe fast viereckig. Der Kopf ist unter den Vorderrand des fast hovivontalen Halsschildes der auch die Fühler deckt, zurückgezogen. Taster sehr stark vorragend, his rum zweiten Fufenaare reichend. Die beiden ersten Fufenaare sehr genähert, ans- und vorwärts gerichtet. Das dritte, his auf das Kniegelenk, ganz verborgen. Fußglieder fast gar nicht zu sehen. Unterflügel nur wenig die Oberflügel überragend. Hinterleib mit der Spitze an Blättern u. s. w. befestigt. Körner ganz kahl, ziemlich hart und glänzend, orange mit vielen schwarzen Flecken. Zur Verwandlungszeit klebt sich die Larve mit dem letzten Ringe, mittelst einer ausgesonderten klebrigen Masse an die Blätter an und krimmt dann den ganzen Körper, besonders den Kopf, etwas gegen die Unterseite, so daß sie einen Buckel macht. Der ganze Konf zieht sich etwas unter den ersten Ring zurfick. Die Hücker werden bleiner, und die Haare schwinden. Dann platzt die Larvenhaut auf dem Rücken, streift sich nach binten, und bildet hier eine dicke, die Füße noch deutlich zeigende Wulst. Diese von den größern Arten hergenommene Beschreibung passt anch für die meisten andern Arten, jedoch giebt es einige Arten. deren Larven kürzer und gedrungener erscheinen, und mit dornenähnlichen Haargruppen besetzt sind. Einige (Scymnus) bedecken sich sogar mit einer wolligen Substanz.

VORKOMMEN. Zahlreiche Arten finden sich überall in Deutschland, sowohl in Gärten und Feldern, als auch im Forste, auf Bäumen, Sträuchern und Kräutern.

LEBERSWEISE. Wir fassen diese hier von allen Arten so viel wie möglich zusammen, da sie auch allen gemeinschaftlich ist, und kleine Abänderungen derselben bei der einen oder andern Art hier gleichgültig sind. Die Zeit ihres Erscheinens ist nach den Zuständen verschieden. Die meisten Käfer sehen wir im Herbst und im Frühjahre, und diese sind dann als frisch ausgeschlüpfte mit den reinsten Farben geziert, die später nach und nach ausblassen, da der Käfer öfters noch weit in den nächsten Sommer hinein lebt. Sie überwintern in allen passenden Schlupfwinkeln, so dass man sie bei sonnigen, nicht kalten Wintertagen hervorkommen und oft in großer Menge an den Fenstern der Wohnungen, den Mauern u. s. w. herumkriechen sieht. Im Frühighre bezatten sie sich und das Weibchen lest seine dottergelben, länglichen Eier an Gewächse. Die nun bald auskommenden Larven findet man den ganzen Sommer hindurch, bis sie sich im Juli oder August frei an den Blättern verpuppen. Wird die Puppe berührt. so bewegt sie den Vordertheil wie einen Hammer auf nnd sb. Nach 12 bis 16 Tagen schlüpft der Käfer ans. Die Nahrung des Insects besteht aus den kleinern, weichern Insecten, namentlich Blattläusen und Blattsaugern (Hr. Saxesen), wahrscheinlich auch den Schildläusen (die Hauptfeinde der Cochenille sind Arten dieser Gattung). Die größte Menge derselben verzehren die Larven. Diese laufen mit der größten Behendigkeit überall auf den Gewächsen umher und suchen ihre Beute, die sie schnell mit ihren starken Kiefern ganz und gar verzehren, selbst aus den zusammengerollten Blättern hervor, und sind dabei oft so gierig, dass sie sich um den Raub zanken. Auch die Käfer, die weniger behende laufen, aber desto rascher anf- und davonfliegen, thun dies, jedoch weit seltener als die Larven, auch mit solcher Gemächlichkeit an ihrer, dabei noch lange fortlebenden. Beute sangend, dass man sie für weit weniger nützlich als die Larven halten mußs. Wie viel gebraucht denn auch ein solcher Käfer für seinen kleinen Darm! Mir scheint es überhaupt, als wenn sie nur gleich nach dem Ausschlüpfen fräßen nnd nachher gar nicht mehr, denn ich habe im October und wieder im Frühjahre stundenlang zugeseben, wie einzelne oder mehrere Käfer, die übrigens ganz munter waren, auf einer Stelle saßen, besonders auf Kiefern am Ursprunge der Nadelscheiden oder des Knospenquirls. Nahm ich sie weg, so konnte ich an der Stelle, an welcher sie saßen, durchaus nichts von Fraß bemerken. Wahrscheinlich drücken sie sieb also nur gegen die frische, saßige Oberhaut und erlaben sich an der Ausdünztung. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist oft außserordentlich großs und steht gewiß im Verhältniß zur Vermehrung ihrer Fraßthiere. In England bedeckten sie einst in unermeinlichen Scharen die Küste (Kirby and Spenoe Introd.).

Forstliche Bedeutum. Die Coccinellen gehören zu den nützlichsten Insecten im Forste sowohl wie in Garten, weil Blattiase und besonders Blattsauger, überhaupt alle kleine, weiche Hemiptera, zuweilen in besonglicher Menge sich einfinden und dann un zallein durch die Coccinellen in Schranken gehalten werden. Hr. Schmid berger (Obstbaumz. L. 97) sagt, dafe, wenn er nur einen solchen Käfer auf einem Schosse, der mit Blattilausen besetzt war, fand, er fast sicher darauf rechnen konnte, am zweiten Tage keine Blattilaus mehr daran zu treffen, weshalb er das Geschäft immer den Coccinellen überlick. Zu ihrer Vernehrung kann man natürlich nichts beitragen; Unwissende dürfen aber auch nicht die Larven für schädlich halten und sie tödten, Gärtner glauben, daße ihnen Mohrtüben angenehm seien und aten diese in der Nihe solcher Gewächse, die besonders von Blattläusen leiden, z. B. Rosen, an. Sollte man nicht aber durch Übertragung der Käfer, welche allgemein beliebt sind und Niemanden daber belästigen wirden, ist Teiphäuser ein der oft siehr lästig werdenden kleinen Planzealigusen entstezeuwirten könner?

Benerkungen. Der gelbe Saft, welchen die Coccinellen bei Berührungen, besonders aus den Gelenken schwitzen, und der eine auffallende Ähnlichkeit im Geruche mit Opinm hat, ist ein treffliches Mittel gegen Zahnweh. Man zerdrückt den lebenden Käfer mit den Fingern und reibt mit diesen das Zahnflaisch.

ENTREILUNG DER GATTUNG. Diese ist nicht ganz leicht, wenn es darauf ankommt, sommtliche Arten zu ordnen und leicht kenntlich zu machen. Da es uns bier aber gar nicht auf die feinen Untersehiede ankommt, sondern überhaupt nur auf die Unterscheidung einer Coccinelle, als eines zu schoeneden Insects, von irgend einem andern zu vertilgenden, wird es hürreichen, nur diejenigen Arten hier aufzuführen, welche sich leicht characterisiren lassen, und das sind glücklicher Weise gerade die gemeinsten und ntritichten.

#### . . . . . .

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen der Rand der Flügel breit und deutlich umgebogen ist, von denen, bei welchen dies nicht ist. Die erstern sind glünzend schwarz mit blütrothen Flecken. Eine Art hat zwei solcher (C. böputnatar L.) und eine andere vier (C. quadriputnata La.) beide sind die gemeinsten Arten auf Nadelholzern, besonders Kiefern. Die letztern haben sehr verschiedene Farben. Die gemeinsten sind roth mit sedwarzen Punkten, welche (auf beiden Flügeln zus as m men gerechnet) entweder 7 an der Zahl sind (C. 7-punctata L. s. Fig. 15.) oder 5 (C. 5-punctata L.) oder 2 (C. 2-punctata L., eine Varietit derselben, meist Weischen, erscheint aber auch schwarz, mit 4-6 blutrothen Flecken), oder 13 (C. 13-punctata L. nehr langlich), oder auch sich durch den hellen Rand der schwarzen Punkte anszeichnen (C. cocaliata L., auch zugleich die größte einheimische, 4½" lang und 3½" breit). Alsdann giebt es noch gelbe mit schwarzen Punkten (C. 12-punctata L., C. 22-punctata L., C. 19-putulata L. und C. conglobata, welche viererckige Flecke hat), und gelbrothe mit gelblich-weißen Punkten (C. 16-guttata L. und tig-nutata L.) und endlich schwarze mit gelben oder gelblich-weißen Punkten (C. 14-putulata L. und tigerina L. mit 18 bis 20 crößen Punkten).

# Zweite Abtheilung.

# Fünfgliedrige (Pentamera).

An allen drei Paaren der Beine finden sich fünf Füßglieder (I. 11g), die größte überhaupt bei Insecten bekannte Zahl solcher Glieder. Freilich sind diese Glieder nie von gleicher Größe, aber auch nie wird eins allein so klein, das man es erst mit starker Lupe suchen müßte, und es gebören daber die Borken-klifer, bei welchen zwischen den beiden letzten Füßgliedern (dem dritten und vierten) noch ein sehr kleines verborgen liegt, welches also nicht mitgezählt wird, nicht hierber. Bei einem, übrigens schon aus den Abbildungen leicht zu erkennenden, Käfer (Cleruz) ist das erste Glied besonders klein, jedoch, wenn man die Glieder bewegt, meist leicht zu erkennen. Allerdings kommen auch einige wirklich nur vieroder gar nur dreigliedrige heir vor, wie einige kleine Moderkäfer, diese sind für uns aber so unbedeutend, daß sie nichts gelten. Im Allgemeinen sie zu characterisiren ist sehr sehwer, da sehr größe Mannigfaltigkeiten in Form, Größe, Lebensweise u. s. w. hier vorkommen. Am Erriten könnte man noch von da Larven etwas sagen. Diese absen nämlich bei den allermeisten Pentameren, vielleicht mit Ausnahme der einzigen Gattung Bugruzit, deutliche Füße, die den meisten Tetrameran, namentlich den ächten Borken-kleren vir nehen als leicht zu versehenden annenen zusen, zusennellich delle ein Betten Borken-kleren vir nehen als leicht zu versehenden annenen zusen, zusennellich delle ein.

FORSTLICHE BEDEUTUNG sehr große. Nächst dem Reste der noch abzuhandelnden nützlichen Käfer, gehören hierber schädliche Insecten, welche nach den Borkenkäfern den ersten Rang einnehmen, wie Laubkäfer, Bupresten u. s. f. Der Forstmann hat daher die Kennzeichen dieser Abtheilung wohl zu beachten, die auch übrigens leicht in die Augen springen, da nur wenige so kleine Arten hier schädlich sind, daße man zur Zahlung ihrer, überdieß verhältnißsmäßig sehr langen, Fußglieder, die Lupe zu Hülfe zu nehmen Bothig hätte.

ENTRILIUM. Auch diese hat keine große Schwierigkeit, da die Familien dieser Abtheilung nach eicht zu beobachtenden Organen (meist Fühlern und Flügeln und nur einmal Tastern, die dann aber auch sehr groß und deutlich sind) eingerichtet sind. Die fünf Familien, welche man hier gewöhnlich aufstellt. ordne ich folgendermaßen:



Zu den Familien 1, 3 und 4 gehört der Rest der nützlichen, und zu der zweiten und fünften gehören die schädlichen der Abtheilung.

#### Frata Familia

## Laufkäfer, Fleischfresser (Cursores Carnivora)

NAMEN. Den hier im Systeme gebrauchten Namen (Laufkäfer, Fleischfresser), welche anch im Allgemeinen im Volke gelten und gleichbedeutend sind mit Rennkäfer oder Läufer, füge man noch hinzu Erdkäfer, Ränber. Sie beziehen sich sämmtlich auf das Betragen dieser Kafer, welche sich durch raschen Lauf und durch früherische Lebeusart auszeichnen.

CHARACTERISTIK ist hier um so mehr im Allgemeinen schon witnschenewerth als wir dadurch Wiederholungen ersnaren, noch dazu, da auch hier auf Arten-Unterschiede dem Forstmanne wenig ankommt. Wer pur einigermaßen Insecten gesammelt oder heghachtet hat und nur einige Arten der Lanfkäfer dabei kennen lernte, wird auch die fibrigen. Sufserst zahlreichen, bierberschötenden Arten leicht erkennen, so viel Eigenthümliches geht hier durch Hunderte von Thieren. Sie erscheinen sogleich als kühne rasche starke Thiere, weil sie andere Insecten emsig verfolgen und selbst den angreifenden Menschen heftig beißen: sie sind schöne Käfer und haben lange, starke und doch sehr proportionirte Füße auch überall eine feste Hornbedeckung, die nur selten mehr als einzelne Haare zeist. Die meisten erscheinen von oben länglich, elliptisch oder oval, mäßeig gewölbt, einige nähern sich dem Rundlichen und sind stärker gewölbt. Die Schultern springen selten stark vor den Halsschild vor. Ihre Farben sind meist schwarz, jedoch glänzend und reinlich, sehr oft aber auch angenehm metallisch, einfarbig oder bunt. Der kunstgerecht entworfene Character macht sie noch deutlicher. - Kafer. Konf (L. 12 K. 1 K) mäßig, allermeist schmäler oder viel schmäler als der Halsschild, ziemlich flach mit zur Seite vorspringenden Augen. Fühler entfernt, nahe vor den Augen, die halbe Körnerlänge nie überragend aber auch meist beinahe erreichend, faden- oder borstenförmig, nie gesägt oder keulenförmig, aus fast gleich langen Gliedern bestehend. Der Kopfschild oft durch eine Furche geschieden. Lefze (I. 11 a) mit dem Kopfschilde verwachsen, hornig, meist gewimpert. Oberkiefer (I. 11b) hornig, sehr stark, besonders lang und spitz und oft mit einem Zahne, selten mit mehreren, an dem Innenrande. Uuterkiefer (I. 11 c) mehrere deutliche Nähte zeigend, mit schmaler, lederartig häutiger, behaarter, oft mit einem krummen Zahne versehener Lade und doppelten Tastern, deren innerer, der Lade angeschmiegter, zweigliedrig und nicht viel länger als dieselbe ist, und deren äußerer, viel längerer, viergliedrig ist und auf einem hornigen Vorsprunge, gleichsam einem fünften Gliede, steht. Lippe (I, 11 d) dem meist mit Zähnen verschenen Ausschnitte des Kinnes eingefügt, auf der innern Seite (11 d') mit behaarten Hautlappen (paraglossae Er.), auf der änsern anf einem Vorsprunge die dreigliedrigen Taster tragend, welche die Lippe ansehnlich überragen. Halsschild meist ziemlich quadratisch. Schildchen auffallend klein. Flügeldecken gefurcht, gerippt, punktirt, grubig oder chagrinirt, selten ganz glatt. Die Unterseite gewölbt, meist glänzender noch als die Oberseite. Füße lang und kräftig, besonders der Schenkelhöcker an der Basis des langen und kräftigen Schenkels der Hinterfüße stark hervorragend. Die Fußglieder sind noch dadurch ausgezeichnet. daß sie bei den Männchen am ersten oder auch am zweiten Fußspaare sehr breite schwammige Sohlen haben, bei den Weibchen aber nur schmal und dünn sind. Auch sind Mannchen und Weibchen meist noch dadurch unterschieden, dass erstere 7 und letztere nnr 6 Hinterleibs-Ringe zeigen, dass jene ferner den vorletzten Ring unten ausgerandet und diese nicht ausgerandet haben. — Die Lavven (L. 11 B. 11 C. 8 C) zeigen in der Form so außerordentliche Verschiedenheiten, daß man sie noch weniger allgemein characterisiren kann als den Käfer. Das einzige durchgreifende Unterscheidungszeichen, welches sie selbst von

den Staphylinen sondert, denen manche unter ihnen suffallend ähnlich sehen, sind die inneren Unterkiefer-Tatter (an Fig. 11%), welche bei allen mir bekannten, hierhergehörenden Arten deutlich zweiglieding sind. Auch stehen die Fühler stets am Seitenrande des Kopfes hinter dem Aufsenwinkel der Oberheider und nie so sehr entfernt und nach der Oberseite gerückt, wie bei den Staphylinen. Die Füße haben oft zwei Häkchen und der Rollhügel findet sich dann am drittletsten Gliede, jedoch kommen such einklautge, wie bei den Staphylinen, vor und dann ist das Rollhügelglied das vorletzte. Das Weitere siehe bei Cicindala und Carabux. — Die Puppen (f. 116, 11 ff) sind weifs, wahrscheinlich sämmtlich, mit Ausanhme des Rückens und der Seiten des Hinterleibes, welche steife Haare haben, gar nicht behaart. Der Kopf ist maßig übergebeugt, die Fredswerkzeuge vorragend und die Fühler nach vorn, fast parallel, gelegt. Die Schienen und Fußglieder unbedeckt, letztere das Hinterleibsende etwas überragend. Die Flügeldecken und zu den den Stafter effluert allen, auch ein Paar am Ende vorragende Unterflägeletzeiend.

VORIOMEES. Die Laufkäfer sind überull da verbreitet, wo es audre Insecten, namenütch Larven derselben giebt, denen sie nachstellen. Da sich viele Insecten aber streng an einen Aufenthalt binden und entweder nur im Walde, oder auf dem Felde, am Wasser u. s. w. leben, so verhält sich auch der Aufenthalt der Laufkäfer danach. In der That kommen öfters von nahe verwandten Arten die einen bloß im Walde oder in dessen Nähe vor (Carabus corincaus, rottrauts, glabratus, voloacus, auvo-rintens, Cieindela sylvatica, competriti, hybrida u. s. w.), die andern nur im Felde (Carabus curatus, glübstus, planus, flavicornii, Cieindela gyrmanica u. s. w.). Unsre gemeinsten Arten, wie C.granulatus, C. camp. und hybr., Carabus cancellatus und niger, fanden sich so gut im Schwarzwalde wie bei um (Hr. Warnkönig). Comurnitens kommt im Harz, in Lüneburg, in der Schweiz und Stchsischen Schweiz vor (Hr. Saxesen), auch um Göttingen und bei uns, so wie auch selbst in Schweden (G v 11).

Lebensweise. Ungeachtet der großen Zahl scheinbar sehr verschiedenartiger, hierber gehörender Thiere findet doch manche Übereinstimmung in der Lebensweise derselben Statt. Hinsichtlich der Zeit ibres Erscheinens und ibrer Nahrung ist eine Verwandtschaft mit den ehen hetrachteten Coccinellen nicht zu verkennen. Die meisten und schönsten Individuen bemerken wir hei uns im Herbate und im Winter, wo man sogar die beste Lese unter dem Moose (wo sie in kleinen Erdlächern, oft in einer solchen Stellung sich finden, als kämen sie eben aus der Verpuppung), in den alten faulen Stücken und unter der losen Rinde anbrüchiger Bäume, wo sie überwintern, halten kann. Einmal läfst sich daraus sehon auf das zu dieser Zeit erfolgte Ausschlüpfen schließen. Alsdann fand ich auch nur gegen Ende des Sommers bis in den September ansgewachsene Larven und einmal im August und das andre Mal im October Punpen. Mehrmals fand ich auch im October tief in der Erde ganz frische Käfer von Cicindela, die augenscheinlich erst eben aus der Puppe gekommen waren. Ganz innge Larven, z.B. von Carabus Sycophanta. fand ich nur im Frühjahre. Wahrscheinlich ist also im ersten Frühjahre ihre Begattungszeit und die Eier werden an versteckten Orten, besonders in der Erde, abgelegt, wortiber jedoch nichts mit Bestimmtbeit ermittelt ist. Mir ist es nie geglückt dies zu beobachten, denn obgleich ich Weibehen der größern Arten. welche nach der Ausdehnung ihres Hinterleibes zu schließen, gewiß trächtig waren, öfters in mit Erde gefüllte und im Freien aufgestellte Töpfe einsperrte, wo alle sie begünstigende Bedingungen gegeben zu sein schienen, so starben sie doch bald. Allerdings scheint sich auch die Verpuppung früher einstellen zu können, wie das überhaupt bei allen Insecten, besonders zur Zeit einer großen Verbreitung, oder wenn die Larven eingesperrt werden, so verschieden ist. So verpuppte sich bei Hrn. Heer Car. auro-nitens schon den 3. Juni und schlüpfte am 15. aus. und Carabus rostratus (beide vom hoben Gebirge entnommen) den 14. Juni und schlüpfte nach vier Wochen aus. Bei uns wird sich das gewiß auch zuweilen ereignen können, denn ich habe einzelne halbwüchsige Larven von Carabus Sycophanta auch schon im Herbste gefunden und andre mehr erwachsene schon Mitte März in Bewegung gesehen. Diese würden also

im Sommer ausgeschlinft sein, während jedoch die allermeisten schon im vorigen Herhst erwachsen waren und noch vor Winter herauskamen. Die Nahrung dieser Insecten hesteht gewift nur aus thierischen Stoffen. Wenn Carabus Cephalotes ein "frumenti vastator, certe eius larva" (Nicol. Col. p. 12) genannt wird, so beruht dies gewiß auf einem Irrthum. Auch C. gibbus will man an Getreidewurzeln zeretörend gesehen haben. Ob sie hier nicht aber den zerstörenden Larven nachgingen? In dergleichen Beobachtunson täuscht man sich sehr leicht. Weder mir noch andern Freunden ist jemals so etwas vorgekommen. Dagegen sahe man sehr häufig sowohl die Larven, wie auch die Käfer, andre Insecten wirklich fressen. Ihre Schnelligkeit, wie auch die ungemein kräftigen und entwickelten Mundtheile, selbst die wunderharen Fangapparate bei Cicindela, deuten schon genugsam darauf hin: ob aber auch die eigenthümliche Absonderung, welche sie aus den After, zuweilen mit knisterndem Gerliusch (bei C. explodens, den ich in die Weingeistflasche einsammelte, hörte es sich an, wie wenn man siedendes Blei in Wasser giefst) weit von sich spritzen? Kaum! Dies dient ihnen wohl nur als Wehr, denn wer davon nichts weiß und eine solche stinkende Ladung in die Hand oder gar in das Gesicht bekommt, läßt seine Beute gewiß wieder fahren und auch angreifende andre Thiere scheuen sich gewifs davor. Flüssigkeiten, welche eine ergriffene Beute für die Verdauung vorbereiten sollen (Schlangen, Spinnen) werden nicht aus dem After, sondern aus dem Munde entleert. Was nun die Nahrungsthiere selbst betrifft, so dürften diese wohl allermeist nur im lebenden Zustande angegangen werden. Hrn. Hartig's (Conv.-Lex. S. 135.) Beobachtung, daß mehrere Exemplare von C. Cephalotes ein Cadaver begruben, habe ich nie wiederholen können. Meine Boobachtung, in Folge derer diese Käfer stets in Erdlüchern wie Feldervillen lebten, stimmt auch mit der von Schrank (Faun, Justr. S. 210.) welcher von dem Käfer sagt: Habitat in terra covernas fodiens in iisque latitans uti gryllus. Dabei war es sehr auffallend, dats sie sich bei uns gerade auf Kiefern-Saatbeeten, wo die Gryllen sehr überhand genommen hatten, und wo am Wenigsten Cadaver von größern Thieren zu suchen waren, in solcher Menge fanden. Will man hier nach Analogien gehen, so könnte man es, wenn sie Cadaver angehen, als eine Ausnahme aus Noth betrachten, wie die nur an lebende Thiere gewöhnten Raubvögel auch todte in der Noth annehmen. So viel ist gewifs, dass nach oft, und unter den verschiedensten Verhältnissen und in den verschiedensten Gegenden wiederholten Beobachtungen die Laufkäfer nur lebende Insecten angreifen. Am Häufigsten sahe man sie mit Raupen beschäftigt. Es ist aber höchst wahrscheinlich, dass sie auch andre Larven, wie auch Puppen und selbst allerlei ausgebildete Insecten angreifen, und überhaupt dass sie nicht blos auf gewisse Arten heschränkt sind. Die Larven wenigstens, welche ich mitten in der Rinde in der Näbe der Gänge von Borkenkäfern fand, können doch nur von letztern gelebt haben. Sie treiben dies übrigens nicht bloß als Larven, sondern auch als Käfer und diese scheinen noch kräftiger und muthiger zu sein, als die Larven, denn Käfer von C. Sycophanta frasen ihre eigenen Larven, mit denen ich sie einst zusammengesperrt hatte. Die Käfer ergreifen ihre Beute im offenen Kampfe, wogegen die Larven auch bei einigen im Hinterhalte zu lauern scheinen, wie die der Cicindelen, welche in Erdhöhlen (deren Eingänge denen der Gryllen ähneln und oft, besonders in festem Lehmboden, in Menge und selbst an steilen Wegwänden beisammen sind) leben. und in diese die vorübergehenden Insecten reißen, wozn ihnen die beiden Rückenhaken gewifs dienen, Wenn die Larven oder die Käfer einen offenen Angriff unternehmen, so fassen sie ihre Beute mit den starken Oberkiefern und halten sie so fest, dass an kein Entrinnen mehr zu denken ist. Die Sycophanten-Larven sahe ich immer die größten und stärksten Kienraupen, unter deren dichtgedrängten Haufen sie sich in Fanggräben bei einem großen Raupenfraße befanden, auswählen. Die meist viel größere Raupe ergiebt sich nicht sogleich, sondern schlägt mit dem Kopfe und dem nicht ergriffenen Körpertheile so heftig, dass der Räuber oft wie ein Windmühlenstügel herumgedreht wird. Daher kommt es auch wohl, dass man Raupe und Larve oder Käser oft vom Baume stürzen sieht. Hr. Pfeil sahe bei einem Frasse der Noctua piniperda, dals ein und derselbe Käfer zu wiederholten Malen (10 bis 15 Mal schnell hinter einander) auf das Eiligste den Baum bestieg, sich mit einer Raune von demselben herunterstürzte sie dann würgte und schnell wieder dasselbe Spiel begann. Wenn man nicht alle Arten der Laufkafer an fleifeig im Verfolgen sieht, so kommt dies wohl daher, daß sie sich bei diesem Geschäft der Beobachtung entziehen, indem sie es während der Nacht betreiben oder auch wohl Larven in der Erde, namentlich gewifs Engerlingen, nachstellen. Künstlich füttern lassen sie sich gewifs schwer. Nur einige Male hatten die Largen und Käfer welche ich gefangen hielt gefressen, oft erst, nachdem schon 8 bis 12 Tage Bannen in ihrem Zwinger gefüttert worden waren, die meisten starben bald, wahrscheinlich weil sie sich freiwillie zu Tode hungerten. Bei den künstlich in Töpfen verwahrten Sycophanten-Larven sahe ich anch, wie acht sie den Aufenthalt in der Erde lieben, denn sie gingen nach allen Richtungen durch dieselbe und ihre Gange verschütteten sich nicht sogleich. Sitzen sie draußen und man kommt ihnen nahe, so krümmen and winder sie sich Anfancs und fliehen in ihre Gange, in denen sie sich sehr schnell bewegen. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist oft sehr groß; so sahe ich, wie schon erwähnt, bei einem großen Frasse der Kienraune Hunderte von Käfern und Larven der Sykophanten, wie auch C. corigonus, miolacous und slabeatus in den Fanggräben. Wie viele mögen da noch auf den Bäumen gesteckt baben! Eben so selten sind sie aber auch wieder manches Mal. So beobachtete Hr. Saxesen zum großen Leidwesen für die Freunde dieser schönen Thiere, daß sie in den Jahren 1835 und 36, welche bekanntlich sehr trocken waren, am Harze sehr selten geworden waren, ia eine Art, die immer nur an einer Stelle dort gefunden worden war und daher um so sicherer beobachtet werden konnte (C. irregularis), war fast ganz verschwunden. Die Bewegung der Laufkäfer ist fliegend und laufend. Nur wenige, wie die Cicindelen. fliegen häufig. Die übrigen, welche doch großentheils noch Unterflügel haben, benntzen diese gewifs selten, denn ich sahe nur kleine Arten, nie die großen, im Fluge.

Die roaxtacent Breakteren geht aus dem eben Gesagten zur Genüge herver. Die Laufkafer gebören zu den nützlichsten Thieren im Walde und versagen namenülich bei grofsem Raupenfraße ihre Dienste nie. Der Forstmann muß sie daher sowohl im Lauven- wie im Kaferzustande kennen und sie nicht etwa für schädliches Gewürm halten und mit den Raupen tödten, sie vielmehr schonen und auf alle meßliche Weise erhalten. Daus gebort namentlich, daße er sie nicht in den Raupengräben, wo sie doch überfünsig sind, da die darin befindlichen Raupen ohnehm sterben, umkommen läst, sondern ihre Thätigkeit wieder den im Reviere auf dem Boden und den Blumen zertstrueln Raupen zuwende. Man hat vorgeschlagen, durch hineingelegte Reiser ihnen Gelegenheit zum Entßlichen zu geben. Indessen ist diss, abgesehen davon, daß die Raupen auch auf diesen Birtchen herauskriechen können, nicht ohne Mühe zu bewerkstelligen und in derestlehm Zeit werden einige Arbeiter durchgehen und die Larven und Kafer mit den Händen herausweren können. Allerdings muß man es erst lernen sie so anzufassen, daß sie nicht beifen, oder Handschuhe dazu anziehen.

Die Envereitung der Laufkäfer, welche bei Linné nur in zwei Gattungen sehr einfach standen, ist in den neuesten Zeiten bei der sich immer mehrenden Artenzahl hochst verwickelt geworden. Man hat sie nicht allein in sehr viele Gattungen gesondert, sondern diese auch noch unter höbere Abheilungen zusammengestellt. Da es dem Forstmanne aber nicht auf die Unterscheidung aller Arten, wie bei einer sehr schädlichen Gattung ankommt und er überhaupt nur, wie bei allem nitzlichen Insecten, die einerellen Merkmale im Auge haben mufs, so darf hier nicht auf die specielle Auseinanderstung, sondern nur auf die Linné sehen Gattungen, zwei an der Zahl, eingegangen werden und deſshalb sind auch nur einige Arten, gleichsam die Repräsentanten der Hauptformen im Walde, zugleich die gemeinsten und wirksanssten bei Raupenaubreitungen, abgebäldet worden.

# Erste Gattung. Cicindela Linn. Sandkäfer. (Taf. I. 12.)

Die Namen Sandkäfer, Sandläuser, Zangenkäfer, Dünnsuskäfer, Conrier werden bald für die eine, bald die andre Art im Volke gebraucht und andre Benennungen, welche zugesetzt sind, wie Feld-, Wald-Bastard u.s. ww., pflegen nur reine Übersetzungen der lateinischen Artnamen zu sein und nitzen deschab nichts.

CHARACTERISTIK. Sowohl Killer wie Larven haben soviel Eignes, daß sie wenn sie anch im weitern Sinne mit den Käfern der zweiten Gattung in eine Abtheilung (Familie) gehören, doch generisch davon getrennt zu werden verdienen. Schon im ganzen Benehmen unterscheidel man die Käfer auf den ersten Blick von allen übrigen, indem sie äußerst schnell laufen, dann plützlich auffliegen und nach kurzem Fluge im Zickzack, so dafs man ihnen schwer folgen kann, sich wieder setzen und laufen n. s. f. wohei ihnen warmes Weller besonders zu Statten kommt, während sie bei kühlem und des Morgens auf bethautem Boden nur unbehülflich laufen. In ihrer sanzen Gestalt, besonders wenn man dazu die zierlichen, schlanken Füße nimmt, haben sie mehr Grazie, als die meisten übrigen Laufkäfer. Kunstgerecht characterisirt man sie so: Käfer. Kopf (12k) mit den stark vortretenden Augen breiter als der schmale Halsschild, Kopischild schmal. Lefze stark vortretend, quer, mit etwas gebosenem, in der Mitte stachelspitzigem Vorderrande. Oberkiefer lang und spitz, mit mehreren spitzen, starken Zähnen am Innenrande. Unterkiefer schmal, mit beweglichem, langen, spitzen, gekrümmten Zahn am Ende, zahlreichen rostselben Borstenwimpern und viergliedrigen äußern, mit Borstenwimpern besetzten und zweigliedrigen innern. kahlen Tastern. Lippe kaum bemerkbar, hinter dem dreizähnigen Kinn versteckt, mit dreigliedrigen, an dem langen zweiten Gliede zahlreiche, lange, starke Borstenwimpern zeigenden Tastern, das dritte Glied ganz kahl. Halsschild schmal, vorn und hinten eingeschnürt. Unterflügel vorhanden. Die drei ersten Fussglieder an den Vorderfüsen schwammig gepolstert. - Die Larve der C. campestris (der gewiß auch die der andern Arten sehr gleichen) (Tab. I. Fig. 12BC) ist 13" lang und über 2" breit. Der Kopf fast herzförmig, oben vertieft und unten äußerst stark gewölbt. Lefze mit Kopfschild verwachsen, abgerundet viereckig und, so wie der Kopfschild, an der Seite mit einigen Zähnchen. Oberkiefer stark nach oben und innen gekrümmt, spitzig schmal, an der Basis innen mit starkem Zahn. Unterkiefer fast wie bei den Caraben an der Basis mit kleinem Höcker, nur sind äußerer und innerer Taster an der Basis verwachsen, so dafs, aufser dem gemeinschaftlichen dicken Basalgliede, erstere nur drei kurze dicke Glieder und die letztern zwei lange haben. Lippe abserundet viereckig, fleischig, die zweigliedrigen kurzen. an der Aufsenseite eingefügten Taster überragend. Fühler kurz, viergliedrig am Konfrande hinter dem Außenwinkel des Oberkiefers. Jederseits am Hinterwinkel des Kopfes zwei ungewöhnlich große, halbkuglig vorragende Augen, zwei kleine gewölbte Pünktchen an der Unterseite, in der Gegend des ersten Auses, scheinen auch noch dazu zu gehören. Der erste halbmondförmige, regelmäßig gewimperte und behaarte Ring, so nahe an den Kopf geprefst und so mit seinen Vorderrändern an die Hinterränder desselben angepreist, auch von derselben Farbe und in gleicher Ebene liegend; dass man auf den ersten Blick beide für ein Glied hält (wahrscheinlich beim Fange nützlich). Die beiden folgenden, viel kleineren, aber auch noch mit großen braunen, fast herzförmigen behaarten Hornschildern bedeckt. Jedes der übrigen hat oben zwei hornige behaarte Flecke, die aber viel blässer, kleiner und weicher sind. Der achte ist dicker, breiter und besonders viel höher, als die übrigen. Hinter den beiden Schildfleckchen desselben erheben sich zwei stumpfe kegelförmige Wülste, deren jede nach hinten mit steifen kurzen Borsten besetzt ist und nach vorn einen innern kurzen, dicken, spitzen, mit Borsten besetzten Dorn trägt und einen äufsern sehr spitzen, hakig gekrümmten, mit der Convexität nach innen gerichteten. Der letzte Ring trägt einen

einfachen, kurzen, etwas nach hinten gerichteten Tuhulus ohne Seitenanhänge. Das erste Luftloch an der Grenze zwischen dem ersten und zweiten Ringe wahrscheinlich mehr dem ersten angehörend. Die Fülse sind so wunderbar dem Rande des Körpers eingefligt und nach oben gerichtet, dass man, noch dazu, wenn man die starke Wölbung an der Unterseite des Kopfes betrachtet, in Versuchung gerath, unten fir oben zu halten. Der Schenkelbocker scheint hier nicht ein so abgesetztes und selbständiges Glied zu bilden wie bei den übrigen Caraben, so dass nur drei Hauptsusstehleile und zwei Häkchen die Erste kilden

VORKOMMEN. Mehr an freien Stellen im Walde, wo die Larven im unbenarbten Boden besser hausen und die Käfer, welche besonders breite, sandige Wege lieben, schneller laufen können.

Über Lebensweise und forstliche Bedeutung wurde schon das Nöthige bei den Laufkäfern im Allgemeinen gegeben.

Entrelleng. Die Gattung ist eine der kleinsten und Dentschland hat nur vier, nah verwandte, Arten aufzuweisen, weshalb man weiter keine Eintheilung in kleinere Gattungen damit vorgenommen hat.

#### Arten.

Die fast überall, auch da, wo es andre Arten nicht giebt, vorkommende Art, von welcher wir auch die Larve in verschiedenen Stellungen so wie den Kafer abgebildet haben (die Beschr. a. oben), ist die C. compeztriz Linn. Sie ist 6 bis  $6\frac{1}{2}$  lang und von oben grasgrün mit geblich weißen Flecken und Hakenzeichaungen. Zunatchst gemein, namentlich bei uns vorherrschend ist die, der vorigen in Gestalt und Größe vollkommen gleiche. C. hybride L. welche jedoch oben mehr röthlich-brau und mit abnlichen Flecken wie bei der vorigen geziert ist. Die dritte, in Waldern auch dann und wann häufig vorkommende Art ist die C. sybride L. Die dritte, in Waldern auch dann und wann häufig vorkommende Art ist die C. sybride L. L. bis L. bis de größet und überdieße durch dunkle, grob-runzlich-punktirte Flügeldecken ausgezeichnet. C. germanica Fabr. ist nur etwa 4 lang und wahrscheinlich nie in Waldern.

#### Zweite Gattung.

# Carabus Linn. Laufkäfer. (Taf. I. Fig. 1-11.)

Die Names sind meist die schon bei den Lautkäfern im Allgemeinen aufgeführten. Der einen der ander Anf, besonders wem sie ausgeschichte und für Jeden kenntlich ist, werden auch wohl noch besondere Namen gegeben, die jedoch so wankend sind, daß sie kaum zu einer sichern Verständigung dienen, z. B. Goldkafer, Goldschmidt, Goldarbeiter, Hohlpunkt, Goldleiste, Kupferschmidt u. s. f. Man versteht darunter nämlich und die ausgezeichnet ganz oder zum Theil metallisch-glauzenden großen Arten, wie horienzis, nemorulis, auratus, auro-nitens, violaceus u. s. f. Ziemlich durchgebend nennt man den C. Sycophanus Puppenräuber, Baumkäfer, Mordkäfer, Raupenjäger, Bandit.

Die CHARACTERISTER kann sehr kurz gefafst werden, da die Laufkäfer im Allgemeinen, und auch ies Sandkäfer im Besondern, sehon ausführlich geschildert wurden. So rasch und schuell tum Finge bereit sind die Caraben nicht wie die Cicindelen; den allermeisten großen Arten fehlen sogar die Unter-flügel ganz, ja bei einigen sind die Oberflügel an der Naht verwachen. Ihr Kopf ist, mit Ausnahme weniger, noch dazu meist nicht im Walde vorkommender, Arten schmaler oder viel schmaler als der Hälsselid. Die Oberlippe nie sehr auffällend vortretend, nicht stachelspitzig am Vorderrande. Die Oberkiefer haben nie zahleriche Zähne am Innenrande. Die Unterkiefer haben entweder nur einen unbeweglichen großen oder auch sehr kleinen Zahn am Ende. Die Unterkiefer haben entweder nur einen unbeweglichen großen oder auch sehr kleinen Zahn am Ende. Die Unterkiefer haben entweder nur einen unbeweglichen großen oder auch sehr kleinen Zahn am Ende. Die Unterkiefer haben entweder nur einen unbeweglichen großen oder auch sehr kleinen Zahn am Ende. Die Unterkiefer haben entweckt mit ansch hinten haben der abgerundet-viereckig mit nach hinten

gezogenen Winkeln, zuweilen nach hinten in eine Art Hals verlängert. Die schwammigen Sohlen der Männchen finden sich entweder an allen Fußnaaren, oder nur am ersten, oder am ersten und zweiten entweder an den vier ersten Gliedern oder nur an den zwei bis drei ersten. Die Flügeldecken sind abgestutzt oder nicht das Ende der Vorderschienen gebuchtet oder nicht, wonach die mannigfaltiesten Verschiedenheiten entstehen und Gelegenheit zu Eintheilungen geben. - Von den Larven, die wir noch nicht so allgemein schilderten, haben wir auch so umfassende Kenntnisse noch nicht und müssen uns hier auf folgende beschränken, die jedoch die Haupttypen angeben dürften. Eine der gemeinsten, die von C. Sycophanta, ist 1" 3" lang und oft über 4" breit. Der Kopf ist im Verhältnifs zu andern Caraben und Stanbylinen nicht sehr groß, gerundet, oben uneben flach, unten und an der Seite gewölbt. Mundtheile (117), Kopfschild and Lefze verwachsen, zweispitzig vorragend. Oberkiefer stark, spitzig, horniggekrümmt, an der Basis mit starkem, gekrümmten Zahne. Unterkiefer länglich, fest-lederartig, behaart mit doppeltem, sehr sparsam behaarten Taster; der äußere viergliedrig, lang; das erste Glied sehr kurzdie übrigen ziemlich gleich lang: der innere zweigliedrig: die Glieder ziemlich gleich lang. Lippe fast rhomboidal mit stark vorspringenden Vorderwinkeln, zu dessen jeder Seite der zweigliedrige, nackte, lange Taster sitzt. Fühler sehr sparsam behaart, viergliedrig am Rande des Kopfes hinter dem Anfsenwinkel des Oberkiefers: das erste, auf einer häutigen dicken Basis sitzende, das dickste, das zweite das längste, das vierte das dünnste. Dicht hinter denselben, auf einer halbkuglig bornigen Wulst, die sechs fast im Kreise gestellten Augelchen. Der erste Ring der längste, vorn verschmälerl. Die Gestalt der übrigen sehr verschieden, wie es scheint nach Alter und Sättigung; bei sehr ausgewachsenen Larven erweitern sie sich bedeutend bis zum sechsten oder siebenten und nehmen dann allmälig wieder ab (so dass der ganze Körper lanzettförmig), bei jüngern dagegen haben sie vom zweiten bis elsten sast gleiche Breite (so dass der ganze Körper liniensörmig), bei diesen letztern reichen die halbhornigen Schilder sast von einem Luftloch zum andern (das erste am zweiten Ringe an der Unterseite nahe dem Vorderrande). bei den erstern dagegen liegen diese in einem breiten, häutigen, graugelben Theile (vielleicht bei vollkommener Sättigung des Thieres), welcher gegen das Braunschwarz der Rückenschilder und der kleinen Randschilder sehr absticht und der Larve ein so verändertes Ansehen giebt, dass man sie für andre Art halten könnte. Die gerandeten Schilder sind ungetheilt, blofs mit einer Mittelllinie und einem seitlichen Eindrucke versehen, und lassen vom Hinterrande im ersten Falle gar nichts und auch im letztern wenig sehen: der letzte Ring ganz vollständig mit einem oben braunrothen Schilde bedeckt, welcher sich in ein Paar nach oben gekrijmmte starke, schwarze Haken fortsetzt, die an der Basis noch einen kleinern Haken tragen. Von der Unterseite dieses Ringes geht nach unten ein kurzer häutiger, bis 4 L. lang vortretender. einen Nachschieber vorstellenden Cylinder. Die Unterseite ebenfalls mit Schildern bedeckt, welche aber kleiner und zahlreicher, meist anch nicht so dunkel gefärbt sind. Füße schwarz, lang und stark, zweiklauig. Die Larve von C. auro-nitens, welche Hr. Heer giebt, zeigt fast gar nichts Wesentliches außer dem ästigen Afterhaken und einigen Eigenthümlichkeiten der Mundtheile. In der Abbildung erscheinen die Füße verhältnismäßig länger, der Kopf größer. Die Schilder bedecken die Oberseite ganz. Auch C. devressus und C. rostratus weichen nach Heer's Beschreibung und Abbildung so wenig ab. dass ich sie hier übergehe. C. rostratus zeichnet sich in der Abbildung besonders aus durch kurzen gedrungenen Körper, auffallend kleinen Kopf und etwas nach oben gekrümmten Oberkiefer (wie bei Cicindela), auch durch stark behaarte Fühler: außerdem besitze ich noch mehrere Larven, die zwar nicht der Art nach zu bestimmen sind, aber sicher den Caraben angehören. Die eine 10" lange und 1,7" breite (wahrscheinlich noch nicht ausgewachsen), ist jenen (besonders Sycophanta) im Allgemeinen ähnlich, aber ausgezeichnet dadurch, dass der Kopf größer ist, fast wie bei einem Staphylinus, und dass wie bei diesen das dritte Fühlerglied ein Nebengliedehen hat, aber nicht nach innen, sondern nach außen, und dass neben dem D 2

Aftercylinder ein Paar gegliederte lange Fortalitze stehen. Die Oberkiefer anfwärts gekrümmt. Ein Paar andre, noch kleinere, ganz Inneare, ahneln fast den Lairen von zieher: Voryl Nielmer mit sehe kleiden Föhlern und Tastem. Die Schilder reichen von einem Lutlüch zum andern und sind viereckig. Das leitze endet in zwei zweispaltige nach oben und innen gekrümmte Dorsen. Grundfarbe sehben bläutlich. Die Schilder beil und dunkelbraun gefleckt. Körper lang behaart. Beine einklanig. — Die Puppen werden wahrscheinlich am Besten durch die von C. Sycophanta (Fig. 11 G. II) repräsentitt. Diese ist bis 70'l nag und 5' breit. Der Kopf siemlich weit herübergeneigt, den Halsschild stark verdechend. Die Fühler nach unten eingeschlagen, an der Brust parallel endend. Flügel sehnal und kurr, nur bis zum dritten Hinterleiberinge reichend: das untere von dem obern nur wemig bedeckt. Die beiden ersten Füßapare stark ansteigend, das letzte mit abstiegenden, unbedeckten Schienen und Pflugfeldern, den After überragend. Der letzte Ring mit zwei aufwärts gerichteten, mit kurzen Zacken versehenen Fortaltzen. Unterseite kahl. Der Rücken der nen Hinterleiberinge gegen den Hinterrand, so wie die Seitenwülste durch nach hinten gerichtete braunrothe, dichtstehende Borstenbärchen schäftlich. Die Beschreibungen und Abbildungen einiger Punpon bei Heer bisten nichts Bemecknessverhes.

Über Vorkommen, Lebensweise und forstliche Bedeutung der Caraben ist hier nichts mehr hinzuzufügen, da das Nöthige schon bei der allgemeinen Betrachtung der Laufkäfer vorgekommen ist.

Die ERTERLUNG der Caraben ist wegen der großen Menge hierbergehörender Arten äußerst sehwierig, und wird von verschiedenen Schriftstellern verschieden gegeben. Die Hauptunterschiede, welche dabei zur Hülfe genommen werden, zeigte schon die Characteristih. Wenn man die Zerspliterung in kleine Gattungen weit treiben will, kann man selbat in der Mark 44, nach Hrn. Erich von, annehmen. Auch die Reptäenstanten können wir nicht einmal alle geben. Auf der ersten Tafel sind wenigstens die wichtigsten für den Forst dargestellt, nämlich: Calosoma, Dromius, Carabus, Cephalotes, Cychrus, Procruites, und Feronia.

#### Arten.

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen die Flügeldecken die Spitze des Hinterleibes nicht ganz bedecken, und hinten gerade abgestutzt sind, von denen, bei welchen dies nicht der Fall ist. Die erstern sind sämmtlich kleine Caraben, und unter ihnen besonders häufig: C. agilis F. und 4-maculatus Linn. (Dromius agilis und 4-mac. Dei.) (Fig. 9, 10.); der eine 22" lang und oben dunkelbraun, ungefleckt, und der andre 2: "lang und oben braun mit vier hellen Flecken der Flügeldecken. Unter den letztern (nichtabgestutzten)giebt es zwar auch viele kleine, aber auch sämmtliche große, welche wegen ihrer Kraft und Kühnheit nützliche Forstthiere sind. Sie haben theils einen runden Halsschild, wie der 11-14" lange, meist schön metallisch grün und roth glänzende, selten ins Schwarz variirende C. Sycophanta Linn, (Calosoma S. Fbr.) (Fig. 11.) (dem mehrere Arten, wie C. Inquisitor, der aber meist kleiner ist, öhneln), theils einen abgerundet viereckigen Halsschild, oder fast herzförmigen, wie die übrigen abgebildeten. Der C. coriaceus Fbr. (Procrustes c. Bonelli) (Fig. 1) ist der größte unter allen einheimischen. bis 17" lang und ganz schwarz. Der ebenfalls schwarze, aber nur bis 8" lange C. rostratus (Cychrus r. Fbr.) (Fig. 6.) ist durch starke Wölbung der Flügel nach hinten, so wie durch schnabelähnliche Verlängerung der Oberkiefer nach vorn ausgezeichnet. Der ebenfalls schwarze, bis 10" lange C. Cephalotes Fbr. (Cephalotes vulgaris Bon.) (Fig. 5.) hat einen nach hinten verschmälerten, oder fast herzförmigen Halsschild und fast ganz glatte Flügel, so wie der auch schwarze, bis 9" lange C. niger Fbr. (Fig. 7.) (Feronia nigra Latr.) sich durch seine tief gestreiften Flügeldecken, durch seine ansehnliche Größe unter den ähnlichen schwarzen (unter denen die gleich großen sich wieder durch breitere Gestalt unterscheiden) auszeichnet. Endlich ist noch der C. granulatus Linn. (Fig. 4) durch seine Länge von 7-94", so wie durch die Reihen kettenförmiger Körnehen zwischen den Leistchen der Flügeldecken ausgezeichnet, ferner der C. hortensis Linn. (Carabiu genmatus Fbr.) (Füg. 2) durch 11-12" Länge und herrich metallisch-glänzende, regelmäfuig gereibte Grübchen der Flügel, dann der C. wiolaceus Linn. (Fig. 3.) durch 12-13" Länge und schwarze glänzend-veilchenblau geränderte matte Flügeldecken, und der C. auvonitens (Fig. 8.) durch 9-11" Länge, edeitstete Fläesdecken. und herrich metallisch- zrin und kunferroth stark kanzende Oberseite.

#### Zweite Familie

# Kurzflügler, (Brachelytra s. Microptera).

Das wichtigste, diese Familie characterisirende Merkmal ist in dem Namen sehr gut ausgedrückt, denn die Kürze der Flügel, welche kaum die Hälfte des Hinterleibes bedecken, unterscheidet sie von allen übrigen Insecten derselben Abtheilung genugsam. Wegen der Larven und Puppen, s. Gattung Stapplinus. Indem wir hier über alle allgemeine Betracktungen, wegen der geringern forstlichen Wichtigkeit dieser Familie derselben, hinweggehen, erinnern wir nur, daß diese Familie erst in neuerne Zeiten, als diese Artenzahl sich außerordenflich mehrte, aufgestellt werden mußste, um de zahlreichen kleinen Gattungen, welche aus Linne's einziger hervorgegangen waren, zusammenzulassen; diese einzige (also der Familie parallele) ist die

# Gattung: Staphylinus Linn. Raubkäfer. (Taf. I. 13, 14).

Die NAMEN Raubkäfer, Traubenkäfer, Luderkäfer, Bärenräuber, Misträuber werden, wie gewöhnlich, oher Unterschied dem einen und dem andern dieser Käfer gegeben. Dieselben beziehen sich sämmtlich auf die gleich zu schildernde Eigenthümlichkeit der Lebensweise.

Die Characteristik ist den wichtigsten Zügen nach schon in dem kurzen Familiencharacter angedeutet. Sie liegt in der Kurzflügligkeit. Diese erlaubt kaum einen Fehlgriff, wenn man nicht etwa die sogenannten Ohrwürmer, die aber einer ganz andern Ordnung (Orthoptera) angehören, dafür zu halten verführt würde, oder einige kurzflüglige Holzböcke oder Maiwürmer, die aber auch ganz andern Abtheilungen der Käfer (Heteromera, Tetramera) angehören, auch sich schon durch die Bildung der Fühler. Freiswerkzeuge u. a. f. unterscheiden. Der kunstgerecht entworfene Character: Käfer. Konf. groß, so breit oder breiter als Halaschild, selten schmäler, meist abgerundet, viereckig und ziemlich flach. Augen meist wenig, selten stark vorragend. Fühler kurz, den Halsschild nicht überragend, fadenförmig, aber gegen das Ende ein wenig dicker, perlschnurförmig. Lefte (I. 14 a) mit dem Konfschild fest verbunden, ganzrandig oder ausgerandet, oft fast bis zur Zweitheiligkeit, mit Borstenhaaren. Oberkiefer (14 b) hornig, stark, lang und spitzig, am Inpenrande meist mit mehreren atumpfen Zähnen und einer gewimperten, über die tiefste Bucht ausgespannten Haut. Unterkiefer (14c) mit festem, hornigem, mehrere Nähte deutlich zeigenden Stamm und einer zweilappigen, am Ende gewimperten und behaarten Lade: der innere Lappen breiter als der äußere, einem innern Taster ähnlich. Der wahre Taster viergliedrig (bei vielen kleinen auffallend lang und scheinbar dreigliedrig) mit langen Boratenhaaren. Das zweite Glied das längste, das dritte und vierte ziemlich gleich lang, das letzte fast walzig, am Ende eingedrückt, zuweilen keulenförmig oder ofriemförmig, überhaupt bei den kleinen sehr veränderlich. Lippe (14 d) aus einem hornigen, außen die dreigliedrigen, die Lippe überragenden, borstenhaarigen Taster (deren letztes Glied auch veränderlich) tragenden, und einem hinter dem vorigen versteckten zweilappigen, gewimperten Stücke (paraglossae) bestehend. (Mundtheile größteutheils nach dem Baue von S. olens geschildert. S. die Abb.).

Halaschild maiet en breit wie Hinterleib etwas gewällt. Schildeben blein. Flügeldecken binten abeestatet flach, meiet nur die Rasis des langen linearen Hinterleibes und die zusammengelegten langen Unterfünel deckend Zu jeder Seite des Afters ein aus, und einziehhares kezelfärmiges Bläschen Beine stark und ziemlich lang. Die Hüften des ersten Paares sehr stark. - Die Larven wären nur mit denen der Caraban beconders mit einigen kleinern Formen derselben zu verwechseln, scheinen sich aber constant durch den nur eingliedrigen innern Unterkiefer. Taster zu unterscheiden, so wie durch die Entfernung der Fühler vom Konfrande (Fig. 14 B). Soviel ich nach den vor mir liegenden (z. B. Tab. I. Fig. 14 B) bestimmt zur Gattung gehörenden, wenngleich nicht der Art nach bestimmbaren Exemplaren, so wie nach den Abbildungen und Beschreibungen von Bouché (Naturg, der Insecten) und Heer schließen kann, sind sie oft sehr übereinstimmend gehildet. Sie haben einen langgestreckten, entweder durchaus linienfürmigen oder lanzett-linienförmigen Körner. Der Konf ist stets groß und mehr oder weniger vorspringend, sonst scheint er (nach Bou ché und Heer) abzuweichen; ich sahe ihn (Fig. 14 B) nur abgerundet-viereckig, oben sehr wenig, unten etwas mehr gewölbt. Konfschild meist mit (6-9) anitzen Zähnen am Vorderrande. Lefze fehlend oder vorhanden und dann nntergeschlagen, ganz oder ausgerandet (Bouché). Der Oberkiefer stark hornig lang snitz ziemlich stark gekrümmt, meist ohne Zähne und kahl, selten zweizähnig (S. marritans Bonch.) oder mit einzelnen Borsten (S. geneus Bonch.). Unterkiefer groß und weit vorragend; beide convergirend. Die Angel dick aber kurz. Stamm fast walzig, lang und dünn, ohne Nähte. Taster donnell: der innere ein kleines, walziges Glied, der außere viergliedrig: das erste außerst kurzaber das dickste, das zweite viel länger und von gleicher Länge mit dem dritten, das vierte kurz, dünn, kegelförmig. Bouché beschreibt und zeichnet den S. aeneus, variabilis und morsitans mit fünsgliedrigen und den S. punctulatus mit viergliedrigen Tastern. Eine seta articuliformis, wie sie He er beschreibt, fand ich nicht, anch ist das fünfte Glied bei Bouché ein wahres Glied und nicht blofs eine Borste. Linne fast wie bei C. Sycouhanta (s. Fig. 14 B) geformt, bei S. morsitans und anneus schmaler. Taster zweigliedrig, das erste Glied länger, als das zweite kegelförmige. Fühler am Rande des Kopfes, entfernt, viergliedrig oder fünfgliedrig (Bouché). Das erste stets sehr klein, das zweite etwas länger, das dritte das längste, das letzte klein und sehr schmal; bei olens soll (nach Heer) das zweite das lange sein (?). Das vorletzte am Ende sehr stark verdickt und trägt hier nach innen noch ein hächst kleines von Heer gar nicht erwähntes. Gliedchen. Augen ziemlich weit hinter dem Außenwinkel der Oberkiefer in einen Halbkreis gestellt. Gabellinie erst auf der Stirn getheilt. Von den drei folgenden Bingen ist der erste meist der größte, fast viereckig: bei punctulatus vorn auffallend verschmälert. Bei den folgenden, bis auf die beiden letzten (s. Fig. 14 B), übertrifft die Breite stets die Länge. Die drei ersten sind durch ein weich-horniges Schild bedeckt, welches auf dem ersten nur eine schwache Mittellinie zeigt, auf dem zweiten und dritten eine immer stärkere und von dem vierten bis elften sogar eine, den Schild in zwei Hälften theilende. Sie lassen hinten einen Rand eines jeden Ringes frei, anch an der Seite vom vierten bis elften einen Seitenrand, welcher nach außen durch ein getheiltes Hornstückehen begrenzt ist und das Luftloch beherbergt. Das erste Luftloch am Hinterrande der Unterseite des ersten Ringes nahe dem Einschnitt. Auf der Unterseite befinden sich ebenfalls weich-hornige aber kleinere Plättchen, sie lassen daher von der weichen Masse der Ringe mehr sehen. Der zwölfte, viel kleinere, Ring ist oben und unten von dieser weich-hornigen Masse bedeckt und trägt einen langen, walzigen Fortsatz, welcher im Leben nach unten gerichtet und als Nachschieber gebrancht wird. Neben demselben sind ein Paar lange, dreigliedrige, borstenförmige Fortsätze. Die Beine lang und stark, dreigliedrig: ans einem dicksten, längsten und zwei daranf folgenden, mit zahlreichen Dornen besetzten Gliedern bestehend und ein langes, gekrümmtes, ebenfalls gedorntes Häkchen zeigend (s. Fig. 14B). Die Farben sind veränderlich, meist schmutzig gelblich-grau und braun. Fast der ganze Körper mit langen, einzelnen, starken Haaren besetzt. - In der Beschreibung und Abbildung der Larve von S. olens finde ich bei Hrn. He er nichts Wesentliches, ja es sind dort, wie es mir scheint, sogar einige, die Gastung bezeichnende Merkmale unbeschtet geblieben, was mich um so mehr wundert, als Hr. Heer Hrn. Bouché so scharf critister (p. 31). Seine Abbildung der Puppe von S. olens habe ich (nur etwas gerade gerückt) (Fig. 14 G) copirt und erwähne nur, daß die enorme Große des auf die Brust gelegten und den Halsschild ganz verdeckenden Kopfes, so wie die nach hinten gelegten Fühler, die außerst schmalen Flügel und kurzen, ansteigendem Beine, deren Schienen und Fußglieder am letzten Paare ganz verdeckt sind, sich besonders auszeichnen. Am Vorderrande des Halsschildes stehen 21 kanze, einzelne Haare wie ein Kranz, herung

Das Vorkommen der Staphylinen gleicht dem der Laufkäfer sehr, indem die meisten dieselbe Lebensweise führen. Leider ist über das Vorkommen der Larven und Puppen wenig bekannt, da diese überhaupt noch so wenig gekannt sind. Einige, nameutlich der abgebildete olens und erythropierus, scheinen sehr weil, selbst nach Süden, verbreitet zu sein.

Die Legensweise gleicht der der Laufkäfer sehr auffalleud. Nur in der Zeit des Erscheinens scheint eine Verschiedenheit zu herrschen, indem die Zeit der vollkommeuen Entwickelung böchstwahrscheinlich in den Vorsommer fällt. Hr. Heer (Obs. p. 21.) hatte die Larve von S. olens im Winter und die Puppe (welche in einer schön geglätteten Erdhöhle lag) im Mai, den ausgebildeten Käfer Ende Juni. Hr. Bouché fand die Larven nur im Winter und ich sahe mehrere im Frühighre, so wie ich auch die Begattung der Käfer von S. olens sehr häufig im September bemerkte. Auch Bechstein giebt das Vorkommen der Käfer fast überall in der Zeit vom April bis in den Juni an. Die Nahrung dieser Insecten besteht höchstwahrscheinlich wieder nur aus suimalischen Theilen, hauptsächlich andern lebenden Insecten. Solche hat man sie wenigstens sehr häufig angehen geschen. Ich selbst sahe sie bei einem Kienraupenfrase sehr thätig und viele Andre beobachteten dasselbe. Noch bewahre ich ein Exemplar von S. oleus. welches ich mit einem auf die Oberkiefer aufgespiefsten Curculio incanus, dessen sich das Thier nicht wieder hatte entledigen können, fing. Hr. Bouché, der die von ihm beschriebenen Larven der kleinern Arten auch mit robem Fleische futtern konnte, sahe sie im Freien nur mit der Verfolgung kleiner Larven. besonders der Zweiftfügler, beschäftigt, und ich bin daher überzengt, daß, wenn man sie in Pilzen, im Dünger, unter Rinden u. s. f. fand, sie hier ebenfalls nur kleine andere Insecten, die ia an jenen angegebenen, andern Orten überall und so häufig sind, verfolgten und nicht von den vegetabilischen Stoffen lebten. Man hat sich hier wahrscheinlich eben so geirrt, wie bei der Angabe vegetabilischer Nahrung einiger Caraben. Hrn. Heer's (Obs. ent. p. 18.) Beschreibung des Verhaltens von S. olens, den er längere Zeit fütterte, giebt noch einen hübschen Beitrag zur Natur dieser Thiere. Die Larve, sagt er, lebt in Gruben, welche sie mit den Oberkiefern gräbt (eine solche fand er einst den 12. Februar unter einem Steine), die Erde wirft sie mit den Vorderfüßen heraus. Hier verbirgt sie den weichen Hinterleib und indem sie bald auf dem Rücken, bald auf der Seite, bald auf dem Bauche darin liegt, erwartet sie mit geöffneten Oberkiefern (wie in Fig. 14 C zu sehen) die vorübergehenden Thierchen, wie die Cicindelen (mit denen sie hier also eine sehr merkwürdige und noch von Niemand beobachtete Übereinstimmung der Lebensweise zeigt) und ergreift sie. Kleinere Thierchen werden in die Grube hinabgezogen, größere aber zurückgehalten und mit den Oberkiefern getödtet. Beim Frasse sah er, dass sie mit den vier vordern Füssen die Beute sest hielt, den Hinterleib gerade ausstreckte und den Kopf auf und nieder bewegend, den Raub mit den Oberkiefern in Stücke zerrifs. Einer Raupe sog sie blofs die Safte aus und liefs das Cadaver in der Grube liegen. Übrigens sahe Hr. Heer die Larve Tag und Nacht munter. Einmal beobachtete er sie um 2 Uhr nach Mitternacht außer ihrer Grube umherlaufend. Die Menge, in welcher man die Staphylinen findet, ist außerordentlich groß, sowohl der kleinern Arten zu jeder Zeit, als auch der großen zur Zeit eines Raupenfraßes. Ihre Fortbewegung ist meist nur ein mehr oder weniger

schneller Lauf. Zuweilen fliegen sie aber auch. Besonders sieht man die kleinern Arten, trotz ihrer kurzen Flügeldecken, im Herbste leicht und lange in großer Menge herumschwärmen. Sie sind übrigens sehr behende und geschmeidig und es ist nicht ganz leicht, die Staphylinen aus ihrem Versteck im Moose, mater Riiden u. s. w. hervorzuzischen wo sie sich im Ausenblick durch Dreben und Wenden entsichen.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG der Staphylinen stimmt mit der der Laufkäfer im Wesentlichen therein und wir begrüßen uns deschalb, sie nochmals als sehr nützliche Thiere im Haushalte der Natur zu bezeichnet.

EXTRILUNG. Auch die Staphylinen erfreuen sich eines großen Artenreichtbuma, so wie auch einer großen, zum Theil schon in der Characteristik angedeuteten Mannigfaltigkeit der Bildung, weishalb man sie auf die verschiedenste Weise in kleinere Gattungen zerfallt hat. Diese haben indessen um so weniger für uns Werth, als man die größten Arten (6-12" lang) und selbst die allermeisten mittelmäfnigen (4-6" lang) in einer auch noch leitst Staphylinus eenannten Getung zusammen gelassen hat.

#### Arten

Wir unterscheiden zuerst diejenigen, bei welchen die Lefte ausgeraudet ist, von denen mit anzuraudiger. Zu den erstem gehören eben alle große und mittelnaßige Arten, namentlich die für den Forst am Meisten thätigen schwarzen S. olens Fbr. (I. 14) von 10-12" Länge, S. mazulifour Linn. (mit grauen Flecken und Binden) von 6-6" Länge und S. ismilis Fbr., von 6\fo L. Länge. Dann die ebenfalle sehr räuberischen rößfügligen S. ergitnorpten Linn. (I. 13) cantanopteru Grav. und sterovarius Ol, welche sich dadurch unterscheiden, daß der letztere (nur 4-5" lang) nur am Hinterleibe einige Spuren von goldglänzenden Flecken hat, während die beiden erstern solche hier viel deutlicher haben und außerdem auch noch am Kopf, Halsschild und Schäldchen, der erythropterus sogra auch an ganzen Hinterrande des Schildchens. Zu den letztern (mit ganzrandiger Lefte) gehören nur kleine, ja sogar viele mikroskopisch kleine, welche der Forstmann als Arten zu unterscheiden nicht noblic hat.

### Dritte Familie.

# Keulenhörnige. (Clavicornia).

Die Kifer dieser Familie stimmen weniger ihrem ganzen Habitus nach zusammen, als die der vorigen. Nur ein Kennzeichen vereint sie. Dies ist von der Form der Fühler entnommen, welche stets gegen das Ende sich verdicken, entweder so auffallend, daß die letzten plötzlich und sehr stark angesehwollenen Glieder einem wahren Knopf bilden, oder auch nur ganz allmätig und zuweilen sehr unbedeutend breiter werden.

Übrigens findet sich eine Übereinstimmung der Larven darin, daß sie sämmtlich stark und mit krätigen Püßen verzehen sind, und eine solche Ähnlichkeit in der Ichensweise, namentlich in der Auswahl thierischer Stoffe zur Nahrung, daß dies schon mit zur Begründung einer Verwandtschaft gebraucht werden könnte. Allerdings nehmen sie diese Nahrung in sehr verschiedenem Zustande: bald von lebenden Thieren, bald von frisch getödteten, bald nur von einzelnen Überresten derselben, d. h. sie sind wahre Räuber wie die Laufkäfer und Kurzflügler, oder sie wihlen in Codavern, nagen an Knochen, Fellen und dergl. Diese Ernährungsweise ist um so mehr zu beachten, als sie bei den folgenden gar nicht oder nur sehr selten wiederkahrt.

Fine DIRECT PORSTLICHE REDEUTUNG hat eigentlich pur eine einzige Gattung. Die übrigen, wie die Todteneräber (Silpha Linn.), die Speckkäfer (Dermestes Linn.), die Stutzkäfer (Histor), sind nur defehall gany allegmen interessant weil sie den Forst von verwegenden Thieren reinigen hellen laderne Geräthschaften zeratören u. s. f., was hier natürlich im Einzelnen übergangen werden muß. Nur wäre hier noch der Cattung Dermestes mit einigen Worten defehalb zu erwähnen weil I inne in ihr so verschiedenartige Insecten, ganz gegen seinen gewohnten Scharfsinn, vereinigte, dass noch immer und bei allen Foretschriftstellern davon die Rede ist. Er vereinigte hier nämlich mit den Jedermann unter dem Namen Speck - oder Pelzkäfer bekannten. Thieren die ehenfalls so allgemein bekannten. Borkenkäfer nicht zu gedenken der Menge anderer verschiedenartiger, hierher gezogener Dinge. Wenn nun auch binsichtlich der Fühlerkeule die Borkenkäfer den Sneckkäfern ähneln, so sind sie sich doch auch wieder in so vielen Stücken vollkommen unähnlich, namentlich im allerwichtigsten, dem Frasse dass ihre Sonderung schon Fabricins nöthig schien, dass hier also einer der wenigen Fälle eintritt, in welchen das Ansprechen nach Linne'scher Gattung (z. B. Dermestes typographus, D. niniperda) durchaus nicht gestattet werden kann. Eigentlich hätte man den Namen Dermestes ganz verhannen sollen. Da er indessen beibehalten ist, so müssen wir uns nur darüber freuen, dass er gerade für digienigen Käfer gilt. welche wirklich Häute fressen (denn deutsche bedeutet Haut fresser). Die einzige hierher gebörende

# Gattung: Clerus Fabr. Buntkäfer. (Taf. I. Fig. 17.)

NAMEN. Es geht hier mit den Namen fast wie bei Dermestes (s. oben). Auch hier darf man den Linné'schen Galtungsnamen (Attelabus) der hierher gehörenden Käfer nicht beitehalten, weil man unter him gar zu verschiedenartige Thiere vereint findet. Fabricius löste schon die Gattung auf und liefs unter Attelabus nur Rüsselkäfer (s. dort), und machte für die eleich zu beschreibenden Thiere eine neue. Clerus.

CHARACTERISTIK. Die wenigen Arten, welche wir kennen, stimmen sogar in der Farbenvertheilung fiberein. Sie sind nämlich schön bunt. Zieselroth findet sich oben entweder an der Basis der Flüseldecken, oder am Halsschilde, oder an heiden. Weisse Queerhinden auf schwarzem Grunde der Flügeldecken haben sie alle. Der kunstgerechte von der gemeinsten Art (C. formicarius) bergenommene Character passt auf alle. Käfer. Konf groß, mit vor den Halsschild vorquellenden Augen. Fühler den hintern Halsschildrand nicht überragend, mit gegen das Ende allmälig verbreiterten Gliedern. Lefze (17 a) queer, gebuchtet, gewimpert, borstenhaarig. Oberkiefer (17 b) spitz, am Innenrande mit einigen spitzen und stumpfen Zähnen, am Außenrande behaart. Unterkiefer (17 f) mit hornigem, deutliche Nöhte zeigenden Stamm und lederartig-häutiger, zweilappiger Lade: beide Lappen ziemlich gleich grofs, am Ende stark behaart. Taster viergliedrig mit einzelnen Borstenhaaren, die Lade kaum überragend; das letzte Glied das längste, fast kegelförmig. Die in der Mitte geknickte, tief gebuchtete und gewimperte Lippe (Fig. 17 I) auf kurzem, hornigen Kinn. Die Lippentaster sehr groß, viel länger als die Unterkiefertaster, dreigliedrig: das letzte Glied sehr groß und breit, beilförmig, am Innenrande vertieft. - Larve (I. 17 C). Ausgewachsen fast 6" lang und fast 1" breit. Kopf fast so breit als der erste Ring (I. 177), hornig, abgerundet-viereckig, flach, mit deutlicher, schon auf dem Scheitel getheilter Gabellinie, deutlichen dreigliedrigen Fühlern am Vorderrande und jederseits dicht dahinter stehenden deutlichen fünf Äugelchen. Lefze queer, etwas zurückgedrückt. Oberkjefer stark, hornig, gekrümmt, spitz, an der Innenseite mit kleinem, höckerförmigen Zahne. Unterkiefer fleischig mit breitem, kurzen Stamm, beilförmiger, gewimperter Lade und viergliedrigen Tastern. Das erste Glied das kürzeste, die übrigen ziemlich gleich lang. Linne abserundet-viereckig, fleischig, mit zweigliedrigen Tastern; die beiden Glieder fast gleich lang, walzig, so lang wie die Unterkiefer-Taster. Auf dem ersten Körperringe eine halbmondförmige, braune, fast die ganze Oberseite einnehmende Hormplatte, und auf den beiden folgenden, jederseits der Mittellinie, ein Meines, fast dreieckiges Horuplättehen. Anch auf dem letzten Ringe eine branne, rundliche Horuplatte, welche in ein Paar aufwärts gerichtete Haken endet. Das erste Luftloch au zweiten Ringe, fast nach der Unterseite hin gedrängt, die übrigen uschr nach oben. Beine ziemlich lang, aus drei Gliederm bestehend, einklauig, sehr hellbrann. Kopf dunkelbraun. Farbe des meint fast linienformigen, gewöhnlich nur mintern Drittheil etwas verdischen, ziemlich stark behaarten, sehwach gewölbetn Leibes, rosenroth. — Puppe (L. 17 G). Kopf mit deutlichem Halsabsatze, den Halsschild in der Vorderansicht ganz verbergend. Fühler nach hinten gewendet und zum Theil hinter dem ersten und zweiten Fufspaare versteckt. Beine weigs ansteigend, das letzte Paar bis auf die, den fünften Hinterleibsring überragenden, Tüsglieder und Kniespitzen ganz verborgen. Flügel bis zum vierten Hinterleibsringe reichendt die untern zum Theil sichtbar nurd die obern, auffallend zugespitzten, etwas überragend. Hinterleib acht-ringelig: der letzte Ring vorn mit weir zweigliederigen Warzen nuch hinten mit zwei auswärts gekrümmten, fleischigen Afterstacheln. Kopf (mit Ausnahme der Augen, Pühler, innern Mundtheile) so wie der Rumpf, die Schenkel und Oberseite des Hinterleibs sunt einzelnen langen, dinnen Hanzen bestetzt.

VORKOMMEN. Auch dieses können wir, in Beziehung zur gemeinsten Art sehon hier betrachten. Man findet diese Käfer in den verschiedensten Gegenden und zwar überalt da, wo es unter Rinden lebende Insecten, besonder Käfer, sieht denen sie nachstellen.

Die Lebensweise weicht im Weschtlichen von der der vorigen Familien nicht ab. Die Zeit ihres Erscheinens ist sogar dieselbe, indem man die Larven im Herbste erwachsen findet, so wie auch Puppen und ausgebildete Käfer, welche entweder bis zum nächsten Frühighre in ihrem Lager still liegen und dann erst herumlanfen oder sich schan im Herbste in ihrem schünen reinen Kleide sehen lassen. Die Nahrung besteht wohl ganz unbezweifelt aus lebenden, andern Insecten. Den Käfer sieht man sehr häufig an Hölzern sitzen und Borkenkäfer verzehren. Er hält dabei gewühnlich den Käfer mit den vier vordern Füßen und stützt sich blofs auf die hintern, wobei er seiner Beute mit den Oberkiefern in die Biegung zwischen Konf nnd Halsschild beifst. Die Larve läfst sich schwerer dabei beobachten, weil sie nicht unter der Rinde hervorkommt, frifst ganz gewifs aber auch Käfer, so wie deren Larven und Puppen. So fand ich sie immer in der Nähe von Borkenkäfer- und Büsselkäfergängen, so erhielt ich sie ferner in isolitten, mit Borkenkäferbrut besetzten, Rindeustücken, is ich faud in solchen, die ich der Regbachtung wegen in Kasten verwahrte, die zerfressenen Stücke von Hylesinen und Bostrichen und öfters noch halb lebende Thiere berumliegen. Dazn kommt noch der merkwürdige Aufenthalt der Puppe. Diese fand nämlich Hr. Saxesen in dem Puppenlager von Curculio Hercyniae. In diesem Falle, so wie in einem andern, in welchem er den ausgebildeten Käfer darin fand, war die Puppe aufgefressen. Auch Hr. Hartig fand den Käfer in Puppenlagern von Curculio notatus. Allerdings kann sich die Meinung einschleichen, als lebte die Larve von Pflanzenfasern, indem sie sich lange Gänge und Höhlungen durch die Rinde frifst, wie ich das selbst bei eingesperzten, die täglich eine Menge Wurmmchl herausschaften, sahe. Diese Gäner sind ihnen aber wahrscheinlich unentbehrlich, um ihrem Frase überall nachzuschen. Die Menge, in welcher unsre gemeinste Art erscheint, ist sehr groß. Als Larven bemerkt man sie weniger, gewöhnlich nur dann, wenn man nach Käfern stämmt. Als Käfer zeigt er sich aber überall an Bäumen. Klaftern und Bretterhaufen. bei warmem Sonnenscheine schon im Februar und März, munter und überaus schnell nicherlaufend, und bei drohender Gefahr zwischen die Borkenschichten schlüpfend oder wohl gar in die unerreichbaren Schlupfwinkel der Holzstöße plötzlich fallend. Fliegen sahe ich ihn nie.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG ergiebt sich aus dem Gesagten. Er gehört mit zu den nützlichsten Thieren des Forstes, indem er namendlich da wirkt, wo weder den Laufkäfern noch den Kurzflüglern großes Macht eingeräumt ist.

Von einer Einthellung kann bei dieser artenarmen Gattung nicht weiter die Rede sein.

### Arten.

Nur eine Art C. formicarius Fabr. (Attelabus formicarius Linn.) ist gemein. Er ist 3-4" lang und hat oben Roth am Halsschilde und an der Basis der Plügeldecken. Der 5-6" lange C. mutillarius Fabr. hat nur an der Plügelbasis roth.

Melolontha Fullo soll pach Hennert nützlich sein (s. die fünfte Familie erste Gattung dritte Art)

# Die Reihe der schädlichen Käfer beginnt mit der

Sägehörnige. (Serricornia).

Auch in dieser Familie finden wir die verschiedeusten Formen. Nicht einmal das wesentlichste Merkmal, die gesägten Fühler, findet sich immer, jedoch wird es nur selten undeutlich, nämlich nur bei Anobium, velches fadenformige Fühler hat (Taf. II. Fig. 22-20). Da aber die ihnen so nahe verwandte Gattung Pailinus (Taf. II. Fig. 22, 22) sehr deutlich gesägte und selbst schön gekämmte Fühler hat, so kann man sie nicht von dieser Familie trennen. Diese kleine Ausnahme, welche die den Borkenkäfern so ähnlichen Anobien triffi, sit ja aber bald zu merken.

In den Larven und der Lebenaweise wird auch einige Übereinstimmung gefunden. Die Larven haben, vielleicht mit der einzigen Aunahme von Buprestis, Füße und leben allermeist im Innern der Gewächse. Die Gattung Cantharis, deren asamutschwarze, weiche, in der Erde lebende Larven (Schneswürmer der Jäger) Insecten fressen sollen, macht wahrscheinlich allein eine Ausanhme. Daß namentlich Malachius und Pasytes als Larven im Holze und unter Binden leben, weißt ein bestimmt.

Die FORSTLICHE WICHTIGKEIT dieser Familie ist nicht unbedeutend, indem es hier mehrere sehr schädliche (obvsiologisch und technologisch) Käler giebt und überdieß noch wichtige Buschende.

Die Eintrellung ist, wenn man es mit allen Gattungen der Fauna zu thun hat, nicht leicht, und erfordert die Annahme von Tribus, Subtribus u. s. f., kann aber, mit Rücksicht auf die blofs forstlich wichtigen, mit einfachen Gattungen abgemacht werden. Folgende Übersicht wird sie schon deutlich characterisiere:



## Erste Gattung. Lymexylon Fabr. Bohrkäfer. (Taf. II. Fig. 23-26.)

NAMEN. Im Deutschen bedient man sich der Namen Werftkäfer, Bohrkäfer, Holzbohrer, Holzverderber für beide abruhandiede Arten. Unter den Lateinischen kommen am Meisten Cautharis und Eymezylon vor. Zur Gattung Cautharis gehörten die Bohrkäfer bei Linné, sind aber jetzt, als durchaus verschieden, davon getrennt und unter Lymezylon vereinigt, welche Gattung sogar nochmals gespalten wird und zwar in Lymezylon und Hycocotus, was indessen ganz überfülseig ist. Gar nicht mehr für diese Käfer gehräuchliche Namen sind: Meloö, Lytta, Pterophorus. Darunter versteht man letzt anna ander Käfer (s. Heteromera).

CHARACTERISTIS. Die beiden Arten dieser Gattung unterscheiden sich auf den ersten Blick durch den außerordentlich langen und schmalen Körper und die weichen, wie Panier biegsamen und sich umrollenden Flüseldecken. Kunstgerecht characterisirt man sie so: Kopf mit den bervorguellenden Augen breiter als Halsschild. Fühler kaum den hintern Halsschildrand überragend, ziemlich deutlich gesägt. Lefze stark behaart, rundlich oder queer. Oberkiefer hornig, stark, fast drejeckig, mit einem Zahne behaart. Unterkiefer (Fig. 23 c. 25 c und 26 c) borstenhaarig mit kurzem breiten, keine deutliche Nähte zeigenden Stamm und zweilanniger, am Ende behaarter, Lade: der innere Lappen dreieckig. Taster vier- oder dreigliedrig; beim Weibchen viergliedrig, das letzte Glied abgestutzt und das vorletzte bei L. navale Sufserst kurz; beim Männchen (welches bei dermestoides vier und bei navale nur drei Glieder hat) aufserordentlich grofs und vorragend: dass letzte Glied aufserordentlich grofs, doppelt-gekämmt mit einem abgesonderten, lang hervorragenden Kammzahne. Lippe (25 d") geknickt, fein gewimpert. Taster dreigliedrig das erste oder zweite das kleinste. Halsschild nach vorn mehr oder weniger verschmälert. ziemlich flach. Schildchen deutlich, selbst groß. Flügeldecken lang und schmal, änfserst dünn und biessam, nach hinten verschmälert, fein nunktirt, mit anliegenden kurzen Härchen, vom Hinterleibe (besonders bei Weibchen) oft weit überragt. Füße dunn und ziemlich lang. Die Weibchen meist sehr auffallend größer als die Männchen, und mit lang vorragender Legeröhre. Die Männchen sind entweder ganz schwarz, mit Ausnahme der Füße, oder ein mehr oder weniger großer Theil der Flügeldecken bleibt braun. Die Weibchen dagegen sind, bis auf einen Theil der Brust und auch wohl der Flügeldecken und (meist) den Kopf, welche schwärzlich sind, braun. Das sicherste Unterscheidungszeichen gewähren die schönen großen Taster der Männchen. — Die Larven, mit Füßen, lang und dünn, weiß oder schuntzig bräunlichweifs, dagegen Kopf, Füfse und ein Theil des ersten Ringes hell gelblich-braun. Der fast kuselrunde Kopf kann sich in den ersten Ring wie in eine Kaputze zurückziehen, nnd sich auch wieder weit hervorstrecken (fast bis zum rechten Winkel abwärts gebogen) (Fig. 23 B). Die Mundtheile sind denen von Anobium (s. unten und Fig. 19 δγ) sehr ähnlich, nur ist die Oberlippe eckiger, horniger, die Unterkieferlade nicht zweilappig und fast hornig, und die mehr nach der Vorderseite hin sehr eigenthümlich auf einem Vorsprunge eingefügten Taster (welche bier also durchaus noch nichts von dem auffallenden Baue des Käfers zeigen) die Lade nicht überragend, auch die Unterlippe mit den zweigliedrigen, bei L. navale kanm bemerkbaren, Tastern sehr klein. Der letzte Ring mit nach unten wulstig vorragendem After und nach oben gerichteten blasigen oder hakigen Fortsätzen (doppelten Nachschiebern). - Die Puppen lang und schmal (s. L. dermestoides).

VORKOMMEN s. die beiden Arten.

LERENSWEISE. Beide Arten stimmen darin überein, dafs sie im Holze leben. Das Weibehae sucht sich anbrüchige Stellen (oder sehon vorhandene, von andern Käfern gebohrte Löcher?) lebender, stehender Bäume oder wohl auch liegender, mehr oder weniger alter Hölzer uud legt die Eier daran. Die auskommenden Larven bohren sich horizontal in das Holz, oft auf mehrere Zoll tief, durch die Rufsern Jahrringe, und gehen dann mit der Holzfaser auf und nieder, ihre Gänge hinter sich mit sehr feinem Wurmmehle verstopfend. Gegen die Verpuppungszeit erweitern sie die horizontalen Eingänge, verpuppen sich dann in ihnen oder neben denselben und drängen sich, sobald sie ausschlüpfen, durch dieselben heraus. Zuweilen machen sie auch neue Ausgangscanlale und zwar selbst an berindeten Stellen, so dafs der Käfer sogar noch eine Rindenschicht zu durchbrechen hat. Das Übrige bei den verschiedenen Arten, so wie auch dert von der forstlichen Bedeut uner.

### Arten.

Fe cieht deren pur zwei-

1. L. dermestoides Linn. Schabkaferahnlicher Bohrkafer. (Taf. II. Fig. 25, 26.)

NAMEN. Im Deutschen sind keine Namen weiter als der, aus dem systematischen, lateinischen übersetzte — schabkäfershnlicher Bohrkäfer — für ihn bekannt. Linné namnte ihn Cantharis dermestoides. Da man früher das Männchen für eine eigne Art hielt, so bat man diesem auch verschiedene Namen gegeben, und zwar L. Morio, dann auch L. proboscideum, dann L. barbatum, andrer noch älterer nicht zu sedenken.

CHARACTERISTIK. Käfer 3. 5-7" lang! Unterscheidet sich durch einen Halsschild, welcher breiter als lang ist, durch die Kürze der deutlich gesägten Fühler, durch den verhältnifsmäfsig nicht so sehr langen und schmalen Kürner u. s. f. schon genng. Unterschied der Männchen und Weihehen s. am Ende des Gattungs. Characters. Bei den Männchen finde ich wenigstens immer Konf. Halsschild und Flügel. spitzen schwarz. Die Weihohen sind meist his auf die Augen und einzelne Flecke unten gauz bellbraun. Die Larve (Fig. 26 B) ist der des L. navale (s. Nr. 2.) ähnlich, aber ausgezeichnet durch das, in einen nach ohen gerichteten spitzen, mit zweispaltiger Hornspitze versehenen. Schwanz auslaufende letzte Glied und den nach unten gerichteten kürzern aber breitern Afterfortsatz. Der Bollhügel zeigt sich nicht merklich vorstehend. Das erste Luftloch liest an der Grenze der beiden ersten Binge. Der erste Bing ist durch viele braune Dörnchen schärflich und solche, zum Theil in gebogene Queerreihen gestellte, finden sich auch vom fünften oder sechsten Ringe an oben. Noch stärkere, sogar etwas gekrümmte, auch auf dem Schwanze. — Die Pupp e ist lang und schmal (5" breit und kaum 1,5" breit), der Kopf übergebogen, den Halsschild nicht ganz verdeckend. Die Fühler nach hinten gerichtet, bis auf die Flügel reichend. Mundtheile [besonders beim Männchen (s. Fig. 26 G) die Tasterl stark vorragend. Flügel nur bis zum dritten Ringe reichend, die untern fast ganz verdeckt. Füße ansteigend, vom letzten Paare nur die Fußglieder sichtbar. Rücken mit starken, spitzen Dornhöckern, der Kopf mit schwächern. Zu jeder Seite des Afters zwei fleischige, gegliederte Fortsätze.

Vorchere. Schr verbreitet. Sowohl bei uns, am Harze, wie auch, nach Hrn. Waltl, in Bayern und, nach Hrn. Wart hönig, am Schwarzwalde und zwar dort sehr häufig, als auch in Schweden (Gyll). Schon mehrmals fand ich sie sehr häufig, aber nur fressend in Brachen, und zwar in geworleren Stümmen oder Stöcken, die aber öfters noch Ausschläge hatten, und nur an Buchenblättern schwärmend. Hr. Warth önig sahe sie auch an Fichten so wie an geschlagenem Bauholze fliegen und vernnuthet, daßs sie auch aus ganz frischen Tannenstöcken schlipften.

Lebensweise. Die Flugzeit ist im Frühlinge gleich nach dem Ausschlagen der Buchen. Zu dieser Zeit faud ich sie in verschiedenen Jahren um das Buchenlaub schwärmend und sich begattend. In andern Jahren fand ich im Márz und April ausgewachsene Larven und Puppen. In der Stube gebrauchte die Puppe nur 7 Tage bis zum Ausschlüpfen. Allerdings ashe ich im Jahre 1835 auch am Harze noch im

Herbste halbwüchsige Larven und das wird denn wohl einen spätera Flug gegeben haben. Die Nahrung finden die Larven nur im Holze und warz, wie ich beobachtet habe, sovohl im alten, faulenden, wie auf in ganz frisiehen. Höchst auffallend ist es, dafs ich nun sehon in zwei Fallen, einnal am Harze und einmal bei Hrn. Lehman n in Boizenburg, die Larven in den Gängen von Bostrichus domestizeu gefunden habe, on das ich auf die Vernuthung komme, sie benutzen diese bei ihrem Frafae und erweiten sie enz, so wie sie wachen und nieht mehr Platz darin finden. Sie gehen diesen Gängen überall nach, selbst bis in die Rinde hinein, so dafs man leicht verführt werden kann, da man sie immer mit dem Käfer von jenem Bostrichus zusammen findet, sie für die Larve desselben zu balten. In einem Falle fand ich in einem von ihnen bewohnten Stütche auch verfühale, mit Wurmmehl verstopfte Gänge, welche von ihnen beraurühren sehienen. Indesseu lebten hier zugleich die Larven von Mortella Jazciata und sie dürften diese Gänge gemacht haben. Daß der Käfer am Buchenlaube fraß, konnte ich nie bemerken. Die Men ge, in welcher man die Larven im Hotze und die Käfer schwärmen findet, ist zuwellen nicht unbeteistellich.

Die PORSTLICHE BEREUTING ist noch nicht mit Sicherheit festzustellen. In den gewöhnlichen Fällen mag das Innect wohl gleiche glütig oder unmer klich achtäulich sein, noch darn, wenne es stets nur in Borkenkäfergäugen schmarozte, es könnte aber auch wohl Werkhölzer unbrauchbar machen und dadurch merklich achsällich werden. Ein besonderes Interesse gewähren die Larven noch attaus chen de, denn ein wohl unterrichteter praktischer Forstunann wollte es sich durchaus nicht nehmen lassen, die kleinen, geschwänzten Larven, welche er in den Gängen von Bostrichus domesticus fand, seien die Larven dieses Käfers und das war ihm eines Theils inleit zu verdenken. Man beggent deusselben sieher durch Reinlichkeit im Forste, nämlich dadurch, das man die Windfälle bald wegräumt und die alten Stücke rodet.

### 2. L. navale Linn. Schiffswerftbohrkäfer. (Taf. II. Fig. 23, 24.)

Names. Schiffwerstekäser, Matrose, Eichen-Holzbohrer (Scheeps St. Jans Flieg Holland.), also auf sein Vorkommen hindeutend. Cantharis navalis Linn. Auch hier wurde das Männchen für eiste Art. L. Ravinet Fabr., schalten.

VORKOMMEN. Wahrscheinlich auch sehr verbreitet. Ganz Deutschland, Schweden, Rufsland, Holland, ob auch England? In Eichen und wahrscheinlich nur in diesen die Larven und Puppen, der Käfer an Eichen sehwärmend.

LEBERSWEISE. Die Flugzeit ist später als beim vorigen. Ich fand ihn immer erst im Juni in Menge schwärmend, obgleich mir einzelne Exemplare auch wohl früher und später vorgekommen sind,

is selbst noch an schänen Herbsttagen, und zwar sahe ich sie ehen so, wie Hr. Kellner, Nachmittags in der größten Hitze am Liehsten schwärmen. Die Käfer sind dann Sufserst beweelich und unruhig und machen viele Mühe beim Fange. Am Liebsten setzen sie sich wieder an die Stämme, aus denen sie auskommen, doch anch an benachbarte Hölzer. Zäune und Manern. Am Lauhe sahe ich sie nie. Die Larren fand ich im Herbste halbwüchsig und im Frühlinge erwachsen. Sie nahren sich wahrscheinlich nur in Fichen and ywar sowohl solchen, die schon Jahre lang auf Bau- und Holzulätzen lagen, als auch stehenden Stücken, ja selbat stehenden, lebenden Bäumen, aber immer nur sehr starken, wie ich bemerkte Natürlich müssen die Stellen, welche angegangen werden, von Rinde entblößt sein, denn durch die Binde kann der schwache Käfer nicht hindurch. Wahrscheinlich legt das Weibchen mit der lang vorgestreckten Legerühre die Eier in Bitzen und Spalten des eutblößten Holzes oder vielleicht wohl gar in die schon von andern Käfern gemachten Bohrlöcher. Es war mir wenigsteus sehr auffallend und erinnerte mich sehr lebhalt an das Schmarotzen von L. dermestoides, in solchen Stämmen, in welchen ich sie antral anch Colydium clougatum (s. bei den Xylophagis) zu finden, dessen Larve (Tal. XIV. Fig. 34.) sogar mehrmals nachbarlich zusammen mit denen von Lymexylon zu sehen. Die Gänge waren sogar durchare nicht von einander zu unterscheiden indem sie beide tief im Holze geschlängelt auf- und abwärte gingen und mit Wurmmehl verstopft waren. Sie enden in horizontale Canale, wie mit Nr. 9, 10 oder 11 geschossen, durch welche der so sehr in der Stärke variirende Käfer ausschlüpft und immer noch etwas Rohrmehl mit herausbringt. In diesen Canalen bewegen sie sich mit großer Leichtigkeit, denn wenn sie schon mit dem Konfe hervorgucken und man sie fassen will, gehen sie so schnell zurück, dass man ihnen nur mit dem Meißel folgen kann. In den von ihnen bewohnten Stämmen sahe ich auch stels Bostrichus monographus, and am Ende ist dieser der Ureinwohner und Colydium sowohl wie Lymexylon schmarotzen in dessen Gängen. Die Menge derselben ist selbst bei uns nicht so gering, wie man es wohl nach den, allerdings zuweilen nur einzeln vorkommenden. Exemplaren hier und da angiebt. In gewissen Eichen unster Gegend wurde alliährlich eine ansehnliche Quantität von unsern Sammlern gefangen und zerstärt und im Jahre 1836 habe ich auf einem Bauplatze an außerordentlich starken, schon längst behauenen Eichen im Juni einen Flug erlebt, der Einem wohl einen Begriff von der möglichen Schädlichkeit derselben verschaffen konute. Allein von diesiährigen Fluelächern zählte ich hier und da auf den Quadratfufs 100 und mehr. Hr. Kellner sammelte auch am Thüringer Walde im Jahre 1835 eine große Meuge derselben.

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. An lebeuden Bäumen dürfte er, da nur anbrüchige und ohnehin zu Nutzhölzern wenig brauchbare Stämme oder gar nur Stöcke von ihm befallen werden. nur als unmerklich schädlich anzusprechen sein. An gefällten, entriudeten Stämmen dagegen, entweder schon im Forste oder auf den Bauplätzen könnte er sich wohl merklicher oder sehr schädlich machen, und es ist den Versicherungen derer, welche ihn auf den Schiffswerften für sehr schädlich halten, wohl zu glauben, obgleich wir in neueren Zeiten keine Klagen wieder darüber gehört haben. Meine deshalb gemachten Anfragen in Holland, Petersburg und in London hatten gar keinen Erfolg. Sollte er sich in besorglicher Menge irgendwo zeigen, so könnte man ihn an Bauhölzern dadurch leicht vertreiben, dass man dieselben, wie man es auch in Schweden machte, antheert oder mit Auflösungen von Kali oder Natrum überzieht. Auf frischem Theere würde das kleine, zarte Thierchen auch leicht kleben bleiben und so vertilgt werden. Dass sie die schwarze Farbe nicht scheuen, sahe ich in diesem Jahre, denn sie setzten sich an getheerte Zäune, die nur eben erst trocken geworden waren. Als das Vorstehende längst niedergeschrieben war und ich das Manuscript schon in die Druckerei geben wollte, erhielt ich, durch Hrn. Lichtenstein's Gute, Linne's eignen Bericht [Reise durch Westgothland, aus d. Schwed, übers, Halle 1765. 8. S. 172. (S. 149 des Orig.) u. f.], aus welchem ich, weil man noch nirgend eine genügende Angabe darüber findet, hier das Wesentlichste mittheile. Linne's Beobachtungen stimmmen mit den von mir angestellten, die ich jedoch häufiger, und namentlich zu verschiedenen Zeiten wiederholen konnte überein, und nicht allein daraus, sondern auch aus den von ibm beigefügten (freilich sehr roben) Abbildungen des Käfers, der Larve und Puppe ist zu ersehen. dass er dasselbe Thier meint und dass hier nie mehr der leiseste Gedanke an eine Verwechselung mit Teredo navalis oder derel, entstehen könne. Es war den 12. Juli 1746, als er auf dem alten Schiffewerft an der Stidseite des Meerhusens von Gothenburg die Admiralitäts Schiffhauerei besah wo wan auf dem Holzplatze eine Mense für den Schiffshau bestimmtes Eichenholz versammelt hatte. Es ward ihm als ein Geheimnifs von Jemanden berichtet, dass Holz von Würmern sehr zerfressen wäre und dadurch ein großer Schaden erwüchse. Der Schiffshaumeister wollte durchaus nicht die Erlanbnife zu einer mit dem Holze anzustellenden Untersuchung ertheilen wahrscheinlich weil er verautwortlich zu werden fürchtete wenn die Sache üffentlich würde. Linné muste unverrichteter Sache absehen, ruhte aber nicht his er einige Herren von der Admiralität antraf welche mit ihm zurückkehrten und die gewinschten Stämme zur Untersuchung anwiesen. Der Befund wird nun mit großer Umständlichkeit geschildert. Da das Meiste, die Lebensweise des Thiers betreffende, schon von mir selbst nach eignen Beobachtungen berichtet ist, so erwähue ich hier nur einiger Umstände, welche die Größe und Wichtiskeit des Fraßes bezeichnen. Die größten, viereckig gehauenen Eichenstömme waren ganz voller Löcher, die von den Seiten bei Hunderten gueer in das Holz, oft bis in den Kern. hincingingen und hier und da auch einen halb hervorguckenden Wurm zeigten. Dass der Schaden als ein schr bedeutender sich ergeben haben muße, geht aus dem Ausruse Linne's (S. 177.) hervor: "Bewundernswürdig, daß ein so elender Wurm ihrlich für so viele 1000 Thaler Schaden thun kann!"



Die Abbildung eines zerfressenen Holzstückes, welche beigefügt wurde, ist so instructiv, auch defshalb, weil sie an einem so wichtigen Orte und von einem so berühmten Manne entnommen wurde, so wichtig, dass ich sie hier im Holzschnitte wiedergebe. Hier noch einige Bemerkungen dazu. Linné will gesehen haben, daß die vertikalen (eigentlichen Larven-) Gänge immer zwei horizontale mit einander verhanden, und dass von dem einen horizontalen der vertikale sehr dünn anfing und sich, immer mehr erweiternd, in den andern endete. Der erste horizontale war also der Eingang der Larve und der andre der Ausgang und der Flugganal. Was er übrigens von den andern Löchern (auf der Fläche parallel den Markstrahlen) hält, sagt er nicht. Diese gehören doch nicht zum Werstkäser, sondern sind wahrscheinlich von Bostrichus monographus, Platypus oder Colydium gemacht. Die vertikalen Gänge sind hier übrigens ein wenig zu gerade gezeichnet, denn ich sahe sie stets leicht geschlängelt, auch immer dichter beisammen. Auch die Flugcanale sind ein wenig zu stark. Selbst die allerstärksten Kafer gebrauchen nicht so weite. Auf dem Schiffswerfte wurden Linné noch die Fragen gestellt, ob die angebohrten Bäume noch auf dem Stamme wurmstichig geworden wären oder ob die Würmer erst auf dem Werst hinein gekommen. Linné entscheidet sich nicht darüber, sondern versichert nur, dass die Stömme alliährlich weiter zerstört werden würden, hinzusetzend: derienige, welcher die Stämme gekauft, hätte von Rechtswegen, nachdem sie geschält worden, zusehen sollen, ob sie Wurmlöcher unter der Rinde hätten. (Unter der Rinde versteckt sind aber gewifs nie Wurmlöcher dieses Insects, s. oben). Bei den Stämmen auf unserm Holzplatze entstand dieselbe Frage und ich erklärte mich dafür, dass die Vorältern der gegenwärtigen Brut schon aus dem Forste hierher gekommen seien, vielleicht

aur an einer einzigen anbrückigen Stelle, und sich hier nun von Jahr zu Jahr mehr fortgepflanzt hätten-Ich habe sie, wie oben erwähnt, oft im Walde an lebenden Eichen gesehen, und ich halte sie daher für zichte Forstinaceten, die jedoch auch, wenn die Noth gebietet, mit liegendem Holze vorlieh nehmen. Der Baumeister auf dem Werfte hielt dafür, das das wurmstichige Holx, zum Kiele verbraucht, Wasser anziehen und faulen müsse. Linn é glaubt dagegen, daß sich die Locher durch das Theeren, besonders mit warmem Theer, verstopfen würden, wenn deren nicht zu viele wären. Theer wurde als das beste Schutzmittet eumfohlen.

### Zweite Gattung.

Anobium Fabr. Fadenhorn-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 12-20.)

NAMEN. Von deutschen Namen ist nicht viel Sicherheit zu erwarten, denn, wenn die Unterscheidung sehon dem wissenschaftlich Gebildeten Schwierigkeit machte, was ist da vom Volke zu
erwarten? In den Bückern beisen sie gewöhnlich Bohrkler, Kümmellkäfer, Nagenkafer, Kleinkäfer, Fettkäfer (!), Buckelkäfer, Trotzkopf (weil sie sich so hartnäckig todt stellen), Hauskäfer.
Linné hatte sie Anfangs unter seiner Gattung Dermester (s. S. 33.), machte dann für sie und einige andre
sien besonder Gattung Prime. zum welcher Fahricius Anghium und Pillimu trennte.

CHARACTERISTIK. Unter allen Insecten haben diese, wegen ihres walzigen Baues des in den kanuzenförmigen Halsschild zurückziehbaren Konfes, der geringen Größe und Eintönigkeit der Farben. die meiste Ahnlichkeit mit den Xylophagen und es ist die Verwechselung mit denselben, die so oft bei den Forstleuten vorkommt, um so weniger hart zu tadeln, als Linné selbst sie nicht ordentlich kannte, und selbst noch Fabricius, der zwar die Gattung richtig sonderte, manche Art gewifs confundirt hat. Es lassen sich indessen Kennzeichen angeben, welche solche Verwechselungen unmöglich machen. Erstens haben die Larven Beine. Zweitens sind die Fühler ziemlich lang und nie keulenförmig, und drittens erkennt man die fünf Fusselieder auch ziemlich deutlich. Kann man die Lebensweise beobachten, so ist man vollends vor aller Verwechselung sicher. Sie machen nie so regelmäßige Gange wie die eigentlichen Xylophagen, sondern mehr verworrene, bunt durch die Rinde oder durch das Holz u. s. f. laufende. Knüpfen wir hieran noch einige feinere Unterschiede. Die Mundtheile (wie man sie besonders deutlich bei A. tessellatum sieht) stehen zwischen denen von Ptilinus und Apate in der Mitte. Shneln den erstern aber doch mehr, nur dass der innere Lappen der Unterkieser etwas größer ist und die Taster im Verhältniss etwas länger und dicker erscheinen. Die stark behaarte Unterlippe ist ein wenig geknickt und da, wo bei Apate der Haarbüschel steht (der hier fehlt) ist eine Ausrandung. Die Taster sind dicht über dem Kehlrande eingefügt, dreigliedrig, kürzer als bei Ptilinus' und länger als bei Apate, das letzte Glied sehr breit. Weder bei diesen noch bei den Unterkiefertastern ist der Eindruck an der Spitze des letzten Gliedes. Die Oberlippe ist klein, gueer, behaart, Die Augen sind meist groß und ragen stark und kuglig (besonders beim Männchen) zu den Seiten des Kopfes hervor. Die Fühler fadenförmig, oft sehr lang, doch wenigstens den hintern Halsschildrand etwas überragend. Die letzten drei bis sieben Glieder die längsten, bei den Männchen oft länger als alle vorhergehende zusammen. Der Halsschild mit breit gerandeten Seiten, meist stark gewölbt. Flügeldecken stark gewölbt, entweder regelmäßig reihig oder unregelmäßig punktirt, fein behaart, oft den Steifs nicht ganz bedeckend. Beine mäßig, mit ziemlich langen und dünnen Fußgliedern. - Sie sind nicht über 3" und anch nicht unter 1" lang und haben heller oder dunkler braune, selten metallisch schimmernde Farben. - Die Larven sind fast ganz walzig und krümmen sich gern stark zusammen. Die größte unter ihnen, die von Anobium tessellatum, (s. T. II. Fig. 19 B) ist 5" lang (ausgestreckt) und 15" breit. Kopf mäßig, nur an den Rändern stark gewölbt, an der Stelle der sich theilenden Gabellinie

sogar etwas eingedrickt, behaart, ohne Augenapur, mit sehr kleiner eingliedriger Fühlerspur. Kopfachlid queer, lederartig. Lefze wie bei Prülinux dem Kafer, nur kleiner, gewimpert. Oberkiefer auch so, nur ohne Zahn und seharfer. Unterkiefer mit deutlichen Nähten am Stamm, zweilsppiger, borstenwimpriger Lade (Fig. 197): der innere Lappen sehr klein, mit beweglichem Zahne. Taster dreigliedrig, wenig länger als Lade. Liftye dick, fleischig, behaart, mit dreigliedrigen, am Rande eingestetten, die Lippe weing überragenden Tastern (19 2). Die Ringe ohne Spur von Schildchen. Die drei ersten am Strakten nach oben und unten berrorttetend, streen auf Gerenze zwischen dem ersten und zweiten das erste Lafflich tragend, mit Füfsen versehen. Die folgenden (bis zum zehnten) tragen die kleinen geläperandeten Lufficher dicht über dem Rande der Seitenwülste obenfalls schwildste vorhanden, groß, mit äußerst kurzen, braumen Dornen schwifflich. Hinterwühste ebenfalls schwilliche vorhanden, groß, mit äußerst kurzen, braumen Dornen schwifflich. Hinterwühste ebenfalls schwilliche vorhanden, groß, mit äußerst kurzen, braumen Dornen schwifflich. Die Füße kurz, dreigliedrig mit zienellich geradem, einfachen, nicht zu schwachen Häkchen. Kopf braun mit mehr oder weuiger dunklern Mundtheilen. Der ührige Körper geblich-weiß. Die Haare, welche fast alle Körpergezenden zienlich dicht bedecken, gelb.

VORKOMMEN nach den Arten sehr verschieden.

LERENSWIJSE chenfalls nach den Arten sehr verschieden. Die Flugzeit scheint bei allen ziemlich übereinstimmend das Frühjahr und der Vorsommer zu sein. Auch fand ich die ausgewachenen Larven stets im Winter. Der Gegenstand ihres Fräfese ist hauptsichlich der Holzkörper, sowohl im frischen wie im trocknen Zustande, lieber der Laubbölter als der Nadelhölter. Settner leben sie im Marke, in der Rinde oder in den Früchten und dann hauptsächlich in den Nadelhöltern. Einige leben auch in zarteren Pflanzentheilen, besonders den mehr krautartigen Stengeln, Blumen und Blättern im getrockneten Zustande (Herbarien, Holzbibliotheken u. s. w.). An diesen verschiedenen Ortern findet man sowohl die Käfer wie die Larven: beide fressen unregelmäßig durch einander laufende Canäle, die oft den Gegenstand den Frafese ganz in Wurmmehl verwandeln, welches man in kleinen Häufehen vor den Bohrlöchern antrifft. Man findet manche von ihnen zuweilen in sehr großer Menge. Fliegen sieht man sie nicht häuße. Sie laufen meisten zur lanzens und ezwohnlich auch nich außerschah ihres Versteckes.

FORSTLIGHE BEDETUNG und BEGERSUNG. Bis jetzt haben nur wenige Erfahrungen dargethan, dasie Anobium nerklich a chaldlich geworden würe; die meiste zeigten eich mit immer nurerklich achädlich oder gleichgültig. Dennoch sind diese als täuschende, wie wir sehen werden, dem Forstmanne interessant und, wenn sie derselbe ordentlich unterscheiden könnte (won unn doch hittel in den ganneum Abbildungen gegeben wiren), wirden wir vielleicht auch bald von andere Bedeutung derselben hören. Der Schaden, welchen sie an hölzernen Geräthschaften u. dergl. anrichten, ist uns minder wichtig. Her Vertilignen wird nur durch Entferung ihres Fräses möglich. Die Käter selbst lassen sich wenig sehen, auch kann man Fangbiume u. dergl. nicht bei ihnen anwenden. Von einigen kennen wir auch noch nicht die Lebensweise so genau, daß wir ihnen wirksam begeenne könnten.

Eine gute Eixtriellung der Anobien ist nicht ganz überflüssig, da die Artenzahl ziemlich beträchtlich ist. Die regelmäßig oder unregelmäßig punktirten Flügeldecken und die Länge der letzten Fühlergüeder geben die besten Einheltungsgründe.

Arten.

\* Flügeldecken unregelmäßig punktirt.

† Das neunte Fühlerglied des Männchens doppelt so lang oder noch länger als das siebeute und achte zusammen.

1. A. molle Fabr. Weicher Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 12.)

NAMEN. Wegen der deutschen s. bei den Gattungen. In Betreff der lateinischen, systematischen sind die Schriftsteller wohl ziemlich einverstanden, obgleich man wegen der Ähnlichkeit der Arten unter-

einander nicht sicher ist: ob nicht hier und da noch eine andre Art mit unter diesen Namen aufgenommen ist, wie z. B. schon aus Gyllenhal's Beschreibung zu vermuthen wäre. Bei Linné soll es der Dermestes oder Primus mellis sein. Bei Beschatein beitet er Primus mellis.

CHABACTERISTIK. 1,5 bia 2,6° lang. Kopf wening ewolbt, faat flach. Augen des Männchens fast kugelrund, sehr grofs, mit dem Kopfe fast so breit wie Halseschild, die des Weibchens kleiner, bei beiden serbwarz
oder bräumlich- schwarz. Die Gegend der Fühlereinlenkung nur sehr schwarz derbuchtet. Fühler fast die
halbe Länge des Körpers überragend. Die drei letzten Glieder beim Männchen dünn, nicht viel länger, beim
Weibchen dicker und etwas kürzer als die übrigen zusammen, die vorhergehenden Glieder nicht auffallend
klein: das fünste und siebente länger als das sechste und achte. Halsschild breiter als lang, gewölbt,
gerandet, mit abgerundeten Vörder- und Hinterecken, ohne aussallende Vertiesungen und auch in der
Mittellinie and dem ersten Drittheil nur mit einem etwas bemerkharen, eine Mittellinie andeutenden Punkte.
Schildchen sehr klein, länglich. Flügeldecken kaum dreimal länger als Halsschild, mit abgerundeten
Schultern, und bis zu den abgerundeten Benem int parallelen, haum hinter den Schultern etwas einwärts
gebogenen Rändern. Beine lang und achmal, das vorletzte Fußglied tief eingeschnitten, herzförmig. Die
Oberfläche des ganzen Körpers sehr fein gekörnt (nicht punktirt, wie Gyllen hal sagt), am seinsten
gegen die Spitze der Flügeldecken und au den Bauchringen, und am wenigsten sein aus Kopf und Hälsschild und an der Brust. Farbe röthlich-braun, gegen die Deckenspitzen meist mehr röthelnd. Behaarung

Über VORKOMER, LEBERSWEISE u. s. w. dieser Art ist his jetzt noch nicht viel zu sagen. Sie hat sich fast überall gezeigt, wie man aus den Sammlungen sieht, obwohl sie von den Forstleuten noch nicht viel beachtet wurde. Bechstein sagt, der Käfer wäre an altem Holze und im Freien im Frühjahre off häufig an Fichten. Sollte er hier nicht unsere neunte Art meinen? Die Larve kennt er gar nicht, denn er nennt sie ohnfüßig. Hr. Wächter (Hannow. Mags. S. 377.) augt, der Käfer sei im Ante Knesebeck und Burgwedel auf mehrere bundert Morgen Fichtenbestände einmal verbreitet gewesen und habe Gelbwerden der Nächel hinterlassen. Demnach wäre er achon merklich schällich. Um ihm wirksam begegnen zu können, muß noch erst sein Aufenthalt in den verschiedenen Zuständen näher erforscht

### 2. A. Pini Erichs, Kiefern-Nagekäfer, (Taf. II. Fig. 13.)

NAMEN. Nur unter obiger Bestimmung des Berliner Museums mir bekannt. Wahrscheinlich ist die Art auch noch nirgends ordentlich unterschieden und steckt in den Sammlungen mit andern, schon bekannte Arten aussammen.

CHARACTERISTIK. 1,4 bis 2° lang. Dem J. molle shalich in der breiten und kurzen Korperform, jedoch deutlich verschieden durch etwas kürzere Fühler, deren drei letzte Glieder beim Weischen etwas kürzer, beim Männchen aber eben so lang als die vorbergehenden, sehr deutlichen und ziemlich gestreckten, an Größe allmalig zunehmenden (mit Ausnahme des sechsten und achten) sind (diese geringere Größe das sechsten und achten biedes ist bald mehr, bald weniger auffallend bet verschiedenen Individuen), nicht abgerundete, sondern mehr winklige Vorderecken und meistens bemerkbare glatte Mittellinie des Halsschildes. Auch ist der Eindruck jederseita der Mittellinie und am Hinterrande kaum bemerkbar. Auch auf die Füße etwas kürzer und die Oberfäsche des Körpers etwas feiner gekörnelt. Die Farbe im Ganzen etwas dunkler, die Deckenspitzen immer deutlich helt gelbröthelnd. Behaarung bräunlich-gelb, blerall ziemlich hater.

Über Vorkommen, Libersweise u. s. w. ist ebenfalls noch nicht viel zu sagen, da die Art bis jetzt so gut wie unbekannt war. Ich habe den Käfer im Sommer an Kiefern sitzend gefangen. Hr. Hart ig zerogihn und Tortriz: Buoliana aus den Mättrieben der Kiefer. Fernere Beobachtungen witen sehr wünschenswerth.

## 3. A. Abietis Fabr. Ill. Fichten-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 14.)

NAMEN. Wahrscheinlich ist diese, im Berliner Museo als die sichte Fabricius'sche und Illiger'sche Art steckende, auch das von Gyllenhal beschriebene A. Abietis. Bechstein hat es nicht schont dem sont serte ericht (Eerstin, S. 230), es ein bloß Varietist von A. molt.

CRABACTRAISTE. 1,5 bis 1,7" lang. Den beiden vorigen wieder sehr shalich, sowohl in der hellen röthlich-braunen Farbe, wie auch in der Größe und Form, jedoch constant verschieden durch andre Fühler- und Halsschild-Bildung. Die Fühler sind kurzer und die drei lettren (oft sehwärzlich-braunen), bei dem Weihchen etwas kürzeren und gedrungenern Glieder deutlich kürzer bei beiden Geselchechten als die übrigen zussummen genommen. Vom vierten bis achten nehmen sie allmälig an Linge und Dicke zu, mit Ausnahme des sechsten und achten, welche zuweilen etwas kürzer als das fünste und siebente sind. Die Umrisse des Halsschildes nabern sich einem Viereck am Meisten, indem die sehr aufgeworfenen Seitenränder gerade sind und fast gauz parallel laufen, und mit dem vordern Rande einen fast rechten, scharfen, mit dem hintern einen stumpfen, abgerundeten Winkel bilden. Auch ist in der Mittellinie der Anfang einer stumpfen Leiste bemerbar, so wie zu jeder Seite derrelben innehalb des gewöhnlichen Eindrucks, eine schwach gewöhlte Stelle. Die Fußglieder auffallend kurz und breit. Pahannung sellight, harun vorzeitelich m Halsschilde stark.

VORKOMMEN. Schon in den verschiedensten Gegenden wie bei uns, am Harze, in Westphalen, Bavern. Schweden beobachtet und aus diesen mit zugekommen.

Lebersweise, Posstliche Bedeutscheide Bedeutschein des Die Nachrichten, dass der Käsferund seine Larve in Fichtenzapfen hause, sind bei allen Beobachtern (Hrn. Saxesen, Hrn. Waltl, Hrn. Creutzinger) übereinstimmend. Hr. Saxesen, der häufig wiederholte Beobachtungen anstellte, ist jedoch der Meinung, das die Käsfer erst, nachdem die Zapfen abgefallen wären, sich in sie hineinbohrten, also nicht am Baume. Das ielt Irt. Walt! indexsen in reifen Zapfen fand, deren Früchte dadurch zerstört wurden, so könnte der durch sie angerichtete Schaden doch wohl einnal mer hi ich werden; bei Gyllenhal heist es: in frondibus Abieits. Ihre Vertitigung würde durch Sammeln der Zapfen zur Winterszeit (wenn die Larven darin sitzen) und Verbrennen derselben zu bewerkstelligen ab

4. A. longicorne Knoch. Langhörniger Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 15.)

NAMEN. Nach handschriftlichen Bemerkungen Knoch's im Berliner Museum.

CHARACTRISTEIL. 1,5 bis 2" lang, also wieder sehr verschieden in der Größe wie die vorigen, von denen es aber in der langestreckteren Gestalt, wie auch in der Bildung der Fühler und des Halsschildes vorzüglich abweicht. Die Fühler sind absolut sehr lang, aber kaum langer als die Hälfle des ganzen (so langen!) Körpers. Die drei letzten Glieder beim Weibchen und Männchen, ganz besonders aber beim Männchen, langer als die vorhergehenden sehr feinen. Des achte nur schwer erkenbar. Der Halsschild fast halbmondförmig (indem die Seitenränder sehr kurz sind und allmälig bogig in den Hinterrand verlaufen). Neben der höckerförmigen Spur einer Mittelleiste bemerkt man jederseits eine sehwache Wolbung und vor derselben noch eine, oder mit andern Worten: die Oberseits sehnet durch einen schwachen Queereindruck zwei vordere und zwei hintere Erhöhungen neben der Mittellinie zu zeigen. Die Fußglieder (besonders beim Männchen sehr) lang und sehmal, das vorletzte Glied beim Weibehen nur schwach herziförmig. Farben: entweder nur am Halsschilde oder auch an den Flügeldecken und der ganzen Unterseite bräunlich-setawarz; Fühler und Beine immer heller, mehr oder weniger röthlich-braun. Behabarung hräunlich-sera, am Halsschilde setwarch.

VORKOMMEN, LEBRINSWEISE, FORSTLISHE BEDEUTUNG und VERTILGUNG können meh den bis jetzt eingesammelten geringen Erfahrungen nicht als verschieden von denen der vorigen Art angenommen werden. Hr. Saxesen beobachtete diese Art auch in Fichtentzapfen.

### 5. A. angusticolle. Dünnhalsiger Nagekäfer. (Tal. H. Fig. 16.)

NAMEN. Ich habe diese Art, welche, nach Hrn. Erichson, in mehreren Sammlungen Berlins, aber ohne eignen Namen, sich finden soll, wegen des nach hinten so auffallend verschmälerten Halsschildes so genand:

CHABACTERISTIK. Den bleinsten Individuen von A. Fini und A. longicorme in der Größe ganz und in der Gestalt ziemlich ähnlich, und dem letztern fast auch in der gestreckten Form gleich, aber von allen verschieden durch die Bildung des nach hinten auffallend sich verschnalleruden, meist auch eine glatte Mittelfurche zeigenden, sonst aber nicht unebenen Halsschildes. Der Seitenrand und ein Theil des Hinterrandes sind so stark aufwärts gebogen, daß der Halsschild durch den nun stark vorstehenden Hinterwinkel von oben fast ein rhomboidales Ansehen erhält. Die Fühler ganz wie bei A. Fini, nur daß die Glieder vom zweiten bis achten sehr regelmäßig (wie auch nur wenig) an Länge zunehmen, und kaum das fünste und siebente länger als das sechste und achte sind. Kopf (mit Ausnahme der bräunlich-gelben Taster und der meist hellern, kürzern Fühlerglieder), Halsschild und Unterseite schwärzlich-braun, der Flügeldecken etwas heller, an der Spitte sogar röthlich-braun, die Fußglieder und Knie gelblich-braun.

VORKOMMEN. Anch diese Art erhielt ich vom Harze ans Fichtenzapfen.

# 6. A. nigrinum Erichs. Schwarzer Nagekäfer. (Taf. H. Fig. 17.)

NAMEN. Da der, angeblich von Hin. Schüppel herrührende, in mehreren Sammlingen sich findende Name (influcatum) von diesem abgelehnt wird, so hat man auf dem Berliner Musenm den obigen, sehr passenden exwiblt. Viele halten es für das A. plumbemm III. aber mit Unrecht.

Characteristik. 1,8 bis 2,1" lang. Etwas gestreckter als A. molle und demselben im Mangel aller Unebenheiten des Halsschiedes am Ähnlichsten. Letterer ist jedoch ein wenig kürzer und die Winkel des noch mehr herabgebogenen und stark ungebogenen Seitenrandes noch gerundeter. Die drei letzten (heim Mannchen dünnern, beim Weibehen dickern) Fühlerglieder länger (heim Mannchen viel langer) als die vorhergebenden (heim Männchen, besonders vom sechsten bis zum kaum bemerkbaren achten sehr) kleinen Gieder. Fußglieder besonders beim Männchen lang und schmal. Farben meist (bei sieben Exemplaren), bis auf die hellern Fußglieder, Kniegelenke und Taster (zuweilen auch die Schienen und Fähler, selbst oft nur der drei letzten Glieder) dunkel schwärzlich-braun, zuweilen auch die ganzen Flügel heller braun, nie metallisch (wir glumbeburn). Die (einen nnd (besonders am Halsschilde) kurzen Härchen gran.

VORKOMMEN. Schon in sehr verschiedenen Gegenden wie bei uns, in Oberschlesien, im Lüneburg'schen (Hr. Heyer), in Pommern, West- und Ostpreußen (Hr. Schmidt) bemerkt.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BERDEUTUNG und BEGEGUUGG. Diese Art gehört zu den interessantesten, das ist zugleich täus chen din alunch schädlich werden kann. Sie giebt aßmildt zu Verwechselungen mit einem schr schädlich en Käfer, dem Hyleninus pinipenda, Anlafs und gehört defshalb zu den täus che nden. Man wird nämlich hier nnd da in den entomologischen Aufsätzen praktischer Forstmänner angegeben finden: Hyleninus piniperda britte auch in den Trieben der Kiefer. Da dies jedoch kürzlich wieder davon hörte und zwar durch einen titchtigen Insectentenner, Hrn. Zebe, so ernachte ich denselben, mir Gelegenheit zur eignen Anschauung dieser seltsamen Erscheinung zu geben. Ich erhielt durch ihn einen frischen Kieferntrieb und in demselben wirklich eine, der Waldgartnerlarve äußerst abnliche, die ich indessen gleich für eine Nagekäferlarve, wegen der deutlich bemerkharen Püfes, erkannte. Der für diese Musterung der Länge nach durchschnittene Trieb wurde wieder verbunden und im April schlopfte zu meiner Freude der Kärfer des gegenwärtigen Art aus. In der beigefrudteten einen Hälle sieht anna die durch die Larve



ausgefressene Markröhre und das Loch, welches sie sich zum Ausschlüpfen gebohrt hat. Die 2,4" lange Larve dieser Art bildete ich nicht besonders ab, da sie vergrößert vollkommen das Ansehen der Fig. 197 abgebildeten von A. tesstellaum hat. Schon früher hatte mir Hr. Fin telm ann von einer Käferlarve in frischen Kiefertrieben geschrieben. Vor Kurzem erhielt ich von ihm den Käfer nebet Larven und Puppen mit der Bemerkung, daß er ein wahrer Höltverwütster sei, indem er unter der Astrinde mehrerer freistehender, 30jähriger, gesunder Kiefern vorkomme und die Äste tödte. Die mir mitgeschickten Äste waren mit zahlreichen, geschläsen gelen, sief in das Holz eingreifenden Larvengängen besetzt. Die Puppenböhlen lögen theils oherfäschlich, theils mitten im Holze, an den dünnern Stellen sogar im Marke. Man könnte

Fluglocher Meiner wären. In andern Ästen hat Hr. Fintelmann auch dies Anobium mit einer Mottenlarre (Phycis abietella) zusammen fressend gefunden. Solche Äste erscheinen um den Quirl wie aufgesehvollen und gewähren ein ekshaftes, durch Harzaustrit und Rindenabloung veranlastes, grindartiges Ansehen. Ich selbst habe den Käfer ziemlich häufig gezogen, aber aus trocknem Kiefern-Reisig, in welchem Buprestist 4-punctata und mehrere Magdalis gehaust hatten. Wieder ein Beweis, dass ein und dasselbe Inseet in trocknem und frischen Zweigen vorkommt und von den erstern, wenn diese in Revieren lange liegen, auf die letztern übergehen und schaden kann, und das Reinlichkeit das beste Schutzmittel iet.

†† Das neunte Fühlerglied des Männchens kürzer als das siebente und achte zusammen.

# 7. A. abictinum Gyll. Fichtenzweig-Nagekäfer. (Taf. II. Fig. 18.)

CRABACTERISTIK. Das Männchen 1,7" lang. Der gestreckteste und dünnste unter allen. Kopf klein mit außerordeutlich hervorragenden Augen. Fühler wenig kürzer als der ganze Körper, mit allmälig zunehmenden Gliedern. Halsschild fast so breit wie lang, wenig gewöllt, fast quadratisch, in der Mitte mit einem leichten queer übergehenden Eindruck, an der Basis mit drei mehr oder weniger deutlichen Hockerchen. Fußglieder lang und dünn. Farbe hell gelblich-krann, die Brust etwas dunkler. Behaarung, besonders auf dem Halsschilde, sehr fein, weißlich. — Das Weischen 1,2" lang, kleiner und etwas gedrungener als das Männchen. Die Fühler viel kürzer, mit nur ganz allmälig verlängerten Gliedern. Halsschild breiter als lang, zienlich gewöllt mit kaum bemerkbaren Unebenheiten, scharfem vordern und stumpfen hintern Winkel. Fußglieder kurz und dick, das vorletzte Glied kaum zurückgedrückt. Farben nur am Halsschild und Kopf etwas dunkler. Behaarung fein, aber zuch auf dem Halsschild nicht schwächer.

Ist his jetzt noch nicht so bekannt, als dass etwas Wesentliches darüber gesagt werden könnte.

#### 8. A. tessellatum Fahr, Buntwürfliger Nagekäfer, (Taf. II. Fig. 19.)

NAMEN. Unter obiger, noch nicht bei Linné vorhandener, Benennung ganz allgemein bekannt und nicht zu verwechseln.

CRARACTERISTIK. Fast 3" lang und 1,4" breit, also die größte und dichste Art dieser Abtheilung und sehon defshälh nicht zu verwechseln, vorzüglich auch wegen der sehönen, seidenglänzenden, bräunlichgelben Haartlecke, welche dem dunkelbraunen Grunde ein buntes Ansehen geben. Die drei letzten Fühlerglieder werden plötzlich breiter.

VORDMEN, LEBENSWEISZ, PORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Diese Art scheint überall die gemeinste in Lauhwäldern zu sein. In Nadelhölzern fand ich ihn nur ein einziges Mal, merkwürdig genug, an anbrüchigen Stellen der allen Taxus-Bäume am großen Rabensteine im Thale'schen Reviere. Also das einzige bis jetzt in der Eibe bemerkte Insect! In der Eiche findet sich der Käfer zwar vorzugsweise,

jedoch auch dann und wann in Buchen und Hagebuchen, wahrscheinlich auch in andern Laubhölzern, ja selbst im Gebälke der Häuser. Hr. Schlotthauber beobachtete ihn hier beim Locken. Der Käfer safs

blofa mit dem Mittel- und Hinterbeinen auf einem dünnen, trocknen und daher tönend-elastischen, abstehenden Splitterchen und klopfte mit Kopf und Bruststück dagegen, wodurch, gleichsam in Folge vibri-render Schwingungen, das pausenweise unterbrochene, taktunfsige Picken entstand. Larve sowohl wie Käfer leben in den anbrüchigen Stellen und durchwühlen das Holz nach allen Richtungen, wie man sas der beigedruckten Abbidung ersieht. Selten wird man eine Eiche finden, die sie nicht gleich durch die großen Fluglöcher (wie mit Nr. 4. geschossen) verriethe. Da sie ziemlich tief in das Holz gehen, auch meist in großers Menge vorhanden aind, und so für das Nutsholz nachtheilig werden, kann man sie wohl als merklich schädlich beschenen. Das heste Mittel, ihrer los zu werden, ist, solche alte Stamme, die ohnehin keinen normalen Zuwachs mehr geben, immer halb derauszunehmen.



## \*\* Flüseldecken regelmäßig reihig punktirt.

9. A. emarginatum Duftschm, Ausgerandeter Nagekäfer, (Taf. II. Fig. 20.)

NAMEN. Diese Art ist wahrscheinlich oft übersehen und verwechselt und defshalb von vielen Namen verschont geblieben.

CHARACTERISTIK. Kaum 2" lang. Die Fühler den hintern Halsschildrand kaum überragend. Die der letzten Glieder derselben viel stärker als die auffallend kleinen, vorhergehenden. Der Halsschild stark gerandet, mit deutlich vorgezogenen Vorderecken und drei starken Eindrücken des Rückens, welche zu jeder Seite und ganz besouders von einer, vom erhabenen Hinterrande entspringenden und sogleich sich in ein Paar bogige, stark auseinandergehenden Äste theilenden Leiste (dem 4. pertinax Linn. am Ähnlichsten) sich finden. Die Flügeldecken lang. Farbe braun, durch eine gelblich-graue, feine Haarbedeckung etwas seidenglänzend.

VORROMMEN, LEBENSWEISE und FORSTLICHE BEDEUTUNG. Obgleich diese Art selbst bei den Insectensammlern nicht gewöhnlich ist, so scheint sie doch im Forste häufig vorzukommen und bier vielleicht nur wegen einer Verwechselung überschen worden zu sein. Zweimal habe ich sie bereits aus Fichtengegenden erhalten, von Hrn. Saxesen und Hrn. Zebe. Beide Herren waren so gütig, mir Rindenstücke der Fichten, und zwar sehr starker Fichten, mitzusenden, an welchen deutlich zu sehen war, daß die von Käfer und Larve herrührenden Gänge nur in der eigentlichen Rinde sich befinden und nie bis auf den Bast gehen. Zuweilen fressen sie so oberflächlich, dass die obersten Rindenschuppen ausbrechen und man in die unregelmäßig durcheinander laufenden und mit braunem Wurmmehle angefüllten Gänge hineinsehen kann. (Taf. XXI. Fig. 1. zeigt die theils schon entblößten Gänge, theils noch mit Rinde bedeckte, nur durch die Fluglöcher bezeichnete). Im Falle die Rinde schon abgeblättert ist, wird anch die Natur des Käfers gleich erkannt werden. Bleiben aber die obersten Schuppen unversehrt und man gewahrt nur die, wie mit Nr. 9. oder 10. geschossenen Flugjöcher, welche gewöhnlich sehr dicht beisammen sind, so kann man leicht auf die Vermuthung kommen, der große Fichtenborkenkäfer (B. typographus) hanse hier. Dies ist auch schon wirklich vorgekommen und einzelne Bäume sind, wie Hr. Reufs versichert, in Gefahr gewesen, heruntergehauen zu werden. Das Insect geht aber, wie gesagt, nicht bis auf den Bast und ist daber ganz unschädlich, interessirt uns hier also nur wegen der Täuschung. Man

kann sie sich vermehren lassen, so viel sie wollen, es wäre denn, dass noch ein anderer Ausenthalt, wo mehr Schaden angerichtet werden könnte, entdeckt würde. Ganz kürzlich ist mir eine ähnliche Erzeheitung an alten 60-80jahrige geuuden Kiefern, durchaus aber nicht an den ganz benachbarten jüngern und Stangen, vorgekommen. Die äußerst dicke Rinde war, bis zu einer Höhe von 4-5', mit zahlreichen, grosen Lochern durchbohrt, welche zu Güngen fuhren, die anch nicht bis auf den Bast gingen. Leider war aber nichts Lebendes darin, nicht einsmal ein Stück einer Flügeldecke, welches die Bewohner verrathen bätte. Wahrscheinlich gehören diese aber auch einem Anobium an. Vielleicht entdecke ich das Thier

Vun was vor sind der letzten Section die den Forstmann auch angebenden in Häusern. Holzmagazinen Artillerie Zenehäusern u. s. f. vorkommenden und öfters in den Geräthen. Tischen, Schränken und selbst dem Jagdzeuge schr unangenehmen Arten, wie: A. pertinax Linn. (bis fast 3" lang und durch gelbhaarige Flecke an den Hinterecken des Halsschildes ausgezeichnet). Carpini Hb. (oft eben so groß aber ohne Flecke), A. striatum Ol. (meist nun die Hälfte kleiner, sonst ganz ähnlich) und das kleinste, besonders die Frucht- und Blumensammlungen verwüstende, hellbraune A. paniceum Fabr. Gegen sie ist selten etwas zu thun. Holz. Erneht, und Pflanzen, Sammlungen kann man siehern durch Eintauchen der Gegenstände in eine Auflösung des Quecksilber-Sublimats in Alkohol und nachheriges Trocknen. Viel mehr Schaden thut in Masazinen nicht selten der, den kleinern Anobien sehr ähnliche, nur weniger walzige und (wie überhaupt die ganze Gattung Ptinus Fabr.) gleich lange Fühlerglieder zeigende Ptinus fur Linn. welcher auf dem Halsschilde vier hohe helle Haarbüschel, fast wie Kämme, trägt. Gegen ihn wird in Masazinen leider wenie zu thun sein wenn man nicht die zu schützenden Gegenstände mit Giffaufförungen überziehen kann. Man hat Rewegung (Erschütterung) der befallenen Sachen empfohlen: aber anch dies wird, wie ich elaube, nicht viel helfen, denn meine Herharien konnte ich, trotz allen Klonfens, nicht befreien. Bei schweren, stark vibrirenden Körpern, z. B. Balken, mag indessen wiederholtes Fahren auf Steinpflaster gute Dienste thun. - Diese Arten verrathen sich ebenfalls oft durch das eigenthümliche dem Ticken einer Taschenuhr vergleichbare Geräusch, welches wahrscheinlich beim Frasse, und nicht blos als Lockton verursacht wird. Sie (besonders A. pertinax, striatum und Carpini) sind die Todten-Uhr. welche das abergläubische Volk in Häusern aus alten Holzwänden. Schränken u. dergl. zu vernehmen glaubt und nicht die Holzlaus (Termes pulsatorium Linn.) ist es, welche zwar an ähnlichen Orten lebt, aber als ein kleines, schwaches, weiches Thierchen, dies Geräusch nicht hervorbringen kann. Der Irrthum stammt schon von Linné her.

#### Dritte Gattung.

## Ptilinus Fabr. Kammhorn-Nagekäfer.

NAMEN. Im Deutschen werden diese, den Anobien sehr ähnliche Käfer nicht von jenen unterschieden. Auch Linné hatte sie in seiner Gattung Ptinus (s. Namen von Anobium).

CHARACTERISTIK. Den Anobien sehr shalich, aber constant verschieden durch langzahniggesägte oder gekämmte Fühler und selbst durch die Lebensweise (a. dort). Mundtheile. Lefze
abgerundet-viereekig fein behaart. Oberkiefer dreieckig und dick, an der Außenzeite behaart, mit zweizähniger Spitze. Unterkiefer mit hornigem, deutliche Nähte zeigenden Stamme und zweilappiger Lade:
beide Lappen am Ende behaart, der äußers viel größer als der innere. Taster verigleidrig, lang. Lippe
mit großer, viereckiger, die langen dreigliedrigen Taster tragender Stütze und darauf sitzendem, tief
gebuchteten, zweilappigen, etwas geknickten, häutigen, stark behaartem Theile. Die Larven denen von
Anobium gan Ahalich. — VOROMMER, LURSWYMEN u. S. G. Sei den Deieden Arten.

#### Arten

1. P. pectinicornis Linn. Langstrahliger Kammborn - Bohrkafer. (Taf. II. Fig. 21.)

NAMEN. Bei den bedeutendsten Schriftstellern übereinstimmend. Bechstein hat ihn, obgleich er viele minder schädliche aufseführt hat, nicht genannt, ob wegen Verwechselung?

CRARACTERISTIK. 1,7 bis 2,5" lang und 0,6 bis 0,8" breit. Kopf nach unten gerichtet, sehr gewölbt. Fühler beim Weibchen mit auffallend langen Sägezähnen, welche beim Männehen in sehr lange, didnne, gegen die Spitze wenig verdickte Strahen sich ausziehen (schön gekämmt). Halssehild fast kugelrund, vorn ohne Ausrandung und oben in der Mittellinie ohne Längsfürche. Flügeldecken sein unregelmässig punktirt, ohne Längsrippen, schwach angedrückt-behaart und, so wie Fühler und Füße, besonders letztere, hell rublisch hazum.

VORKOMMEN. Fast überall in Buchen und Eichen im Holze.

Lebensweise im Ganzen mit der der Anobien übereinstimmend, jedoch bleibt er nie bloss in der Rinde, sondern geht gerade durch in das Holz, wo er anfangs wagerechte, später vertikale Gänge macht. Er geht vollig geuunde, wichsige Buchen an, wenn sie nur an einer Stelle von Rinde entblosst wurden. So sahe Hr. Saxes en an einer solchen, nur wie ein Paar Hände grossen Stelle, ein Dutzend Weibchen beim Einbohren begriffen. Auch ich sahe einzelne an gesunden Eichen. Immer wurden sie in diesen Fallen aber nur in wagerechten, kurzen Gingen angestroffen. Verticale von der Lavre ausgefressen geschlängelte Gänge fanden sich nur an stark anbrüchigen oder ganz abständigen Bäumen. Der Kufer wird jedoch auch häufig in verarbeitetem Holze, Pfählen, Bälken, Brettern, selbei Hausgeräthen angetroffen und bohrt sich nach H. He ver a nuch an den essäten Enden frischerschlagener Erlen tief ein.

FORSTLICHE BERETUNG UND BEGEGNUEG. Aus der Lebensweise geht hervor, dass sie Baume, die den zufallig an ihnen verursachten Schaden noch ausgeheilt hätten, entweder noch kranker mechen oder doch wenigstens als Nutzhölzer verderben und dass man sie als merklich schädlich e ansprechen muss. Solche Bäume sind daher immer so bald wie möglich zu entfernen, da sie diese und andre Holzund Rinden. Käfer immer mehr berbeitziehen.

2. P. costatus Gyll. Gerippter Kammhorn-Bohrkufer. (Taf. II. Fig. 22.)

NAMEN. Sonst als pectinicornis meist beschrieben.

CHARACTERISTIK. Dem vorigen sehr ähnlich, aber immer etwas dicker und untersetzter, meist auch etwas größer und dunkler (meist schwärzlich-braun). Der Halsschild vorn mit einer deutlichen Ausrandung, von welcher eine deutliche Längsfurche entspringt. Die Fühlerstrahlen des Männchens kürzer, aber gegen das Ende deutlich verdickt. Die Fügeldecken meist mit 2—3 sehwach erhabenen Längsrippen.

VORKOMMEN. Nur in Weiden und Pappeln.

LEBENSWEISE wie beim vorigen.

FORSTLICHE BEDEUTUNG geringer als beim vorigen, weil von ihm nur geringe Hölzer befallen werden.

### Vierte Gattung.

### Elater Linn. Schnellkäfer.

Die Käfer dieser Gattung unterscheiden sich hünreichend durch das, in der Uebersicht angegebene, mit einem (kleinen sehwachen Hammerschlägen ähnlichen) hinjsenden Gerüusche erfolgende, durch einen eigenthumlichen Brust-Apparat bewirkte indie Höhe Schnellen, wenn man sie auf den Rucken legt (daher die Namen Springk afer, Schnellk afer, Schmidt) so wie durch die, allen gemeinschafaliche in beistehender Figur ausgedrückte Form. Ihre Larven haben 6 Beine, sind lang, dünn und ziemlich hart, den sogenannten Mehlwürmern sehr shnlich. Die Arten sind sehr zahlreich (selbst bei uns über 50), dürfen aber hier nicht erläutert werden, da es höchstens nur auf die Erkennung der Gattung ankommt. Sie sind gleichgelütig und werden nur durch die Menge, in welcher manche Arten zu-

weilen an Holzgewöchsen erscheinen, tüusch en d. Bechstein hat denselben gewiss zu viel eingeräumt. An Blättern sahe ich die Käfer nie fressen, an Blumen zuweilen, dann aber kann bemerkbar.
Die Larren ashe ich immer nur in faulen Stocken der Nadel- und Laubbüter, wo sie auch gelegentlich
die ihnen in den Weg kommenden Insectenlarven angreifen. Andre Larven, die man etwa mit ihnen zusammensperrt, verschwinden zuweilen. Hr. Satzesen versichert, daße sie selbst Blättlause fräßen. Jedoch
sit das auch wieder nicht genng, um sie unter die nützlichen aufzunehmen, da sie gewiss nicht allein auf
There angewisens sind und zu deren Verfolgung auch zu langsam und zu lichtscheu wären. Am hünfgsten bemerkt man im Forste gans schwarze Arten (E. aterrimus Linn, E. niger Gyll, beide fast 6" lang)
so wie rothfüßgige mit schwarzem Halsschilde (der meist fast 7" lange E. sanguineus Linn.).

#### Fünfte Gattung.

Bunrestis Linn, Prachtkäfer, Taf. H. Fig. 1-11.

CHARACTERISTIK. Sie ühneln den Elateren am Meisten, achnellen sich aber nicht in die Höhe. sind such meist breiter und gedrungener, und haben keine verlangerte, nach hinten gerichtete Haleschild-Hinterecken. Fast alle Arten haben mehr oder weniger Metallslanz. Die Mundtheile der der schädlichsten Art sehr verwandten (B. Fagi) zeigten Folgendes: Lefze rundlich, schwach zurückgedrückt. Oberkieler sehr stark, fast tetraëdrisch, aussen gewölbt und hier gegen den Aussenrand behaart, anitz, ohne Zähne am Innenrande. Unterkiefer mit hornigem, behaarten, schmalen Stamm und häutiger, zweilappiger Lade. Beide Lappen behaart. Der äussere der grössere, zweigliedrig. Taster viergliedrig, mäßig, behaart, das zweite bis vierte Glied fast gleich lang. Lippe äusserst klein, häntig, nach innen mit einem stark behaarten, wulstigen Lappen vorspringend, auf der Anssenseite, hinter einem Paare Hautvorsprüngen, die sehr dünnen und feinen, dreigliedrigen, hehaarten Taster tragend, deren letztes abgestuztes Glied das längste, Kinn hornig, flach, dreieckig. - Die Larven der Prachtkäfer sehr lang und meist flach, mit stark vorspringendem, meistens ausserordentlich grossen, flachen, ersten Ringe, dem dann gewöhnlich viel schmilere folgen. Der Kopf stets bis zu den Fühlern versteckt, gross, flach, augenlos, oben mit dunkler Gabelund einer Mittellinie. Fühler klein, dreigliedrig, nahe dem Konfrande, die beiden letzten Glieder am Ende mit aufgeworfenem, fein gezähnelten Rande. Kopfschild deutlich durch eine Furche gesondert, häutig, abgerundet-viereckig. Lefze gross, abgerundet-viereckig. Oberkiefer kurz, aber sehr dick und atark, mit mehreren Zähnen. Unterkiefer bei den kleinern (B. nociva) mit deutlich gesondertem, häutigen, behaarten Kaulappen (welcher bei den grossen, wie B. mariana als horniger, in nerer, eingliedriger Taster bervortritt), und zweigliedrigen, kurzen Tastern. Lippe fleischig, gewimpert, an Statt der Taster nur ein Paar kleine Wülste außen tragend. Der erste Leibesring in einen vordern kleinern, und hintern größern Theil zerfallend, welcher oben und unten meist mit borstlich-scharfem Mittelfelde (Schilde), in welchem unten stets nur eine einfache, oben zuweilen eine galblig getheilte Mittellinie steht. Die Ringe haben keine Wülste, sondern nur hinter den Luftlöchern jederseits einen Eindruck, deren zwei durch eine quer über den Rücken gehende Furche verbunden sind. 9 Luftlöcher liegem mehr nach oben gewandt und das erste, zuweilen halbmondförnige (c. B. P. mariana), an der Seite oder mehr nach unten am Vorderrande des zweiten Ringes. Der letzte Ring trägt entweder den wulstig hervortretenden, lang gespaltenen, bloß fleischigen After, oder es findet sich an demselben jederseits eine mit Sägezähnen versehene Hornzange. Beharung schwach. Farben gelblich-weiße, und nurd unkler braum der schwärzliche Ober- und Unterschild
und ganz dunkelbraun die meisten vorragenden Kopfheile. Die Puppen mit wenig übergeneigtem Kopfe,
zurückgleigten Fühlern, vorragenden Tastern und ganz oder fast ganz unbedeckten Hinterbeinen (weil sie
serk krus sind und die Glieder fast im gerafert Lingteieren). Imphasart.

VORKOMMEN. Vom südlichen Deutschland bis nach Schweden und Rufsland gleich häufig. In den frühern Zuständen in Holzgewächsen und als Käfer an denselben oder auf Riumen und Kräutern.

LEBENSWEISE. Bei den meisten Arten gewifs sehr übereinstimmend. Wahrscheinlich haben sie zweijährige Generation, denn ich fand neben ausgewachsenen Larven auch halbwüchsige, welche vom vorisen Jahre herrühren mnisten und erst im nächsten Jahre entwickelt sein konnten. Auch sahe ich Larven, welche schon im Juni ausgewachsen schienen und deren Verouppung ich täglich erwartete doch nach überwintern. Die Flugzeit ist meist im Juni und Juli, wenn die Wärme am größten und anhaltendsten ist, obgleich man auch noch im Spätsommer, selbst bis in den September noch einzelne sieht. Sie sind. besonders wenn es recht heifs ist, außerordentlich flüchtig, jedoch die kleinen mehr als die großen, so daß sie sogar schwer zu fangen sind. Die Käfer, welche eine Zeit lang gern berumschwärmen und sich an Zänne, auf Blätter, Blumen u. dergi, setzen, findet man, wenn sie legen wollen, nur an Holzgewächsen, vielleicht mit sehr wenigen Ausnahmen. Einige gehen auch an Stöcke, besonders der Kiefern, die meisten aber nur an stehendes, gesundes oder kränkliches, oder liegendes Holz. Sie wählen hier nicht etwa anbrüchise Stellen, sondern mit unversehrter Rinde bedeckte. Wahrscheinlich können sie hier die feinsten Risse - da sie auch an ganz glatter Rinde junger Stämme vorkommen - benutzen, um ihre Eier hineinzu schieben. Nie habe ich dies, so wenig wie die Begattung, beobachten können, wahrscheinlich weil es nur des Nachts geschieht. Die Larven, wenn man sie kaum mit bloßen Augen sieht, sitzen schon mitten in der Rinde. Hier fressen sie geschlängelte Canale. Einige bleiben immer in der eigentlichen Rinde. Andere gehen gleich bis auf den Bast und beginnen hier erst den eigentlichen und daher so verderblichen Frass, zur Verpuppung sich jedoch in das Holz durch die äußersten Ringe fressend, und noch Andre bleiben nur kurze Zeit in der Rinde und begeben sich bald in das Holz, wo sie nach allen Richtungen die mit gelblichem Wurmmehl gefüllten Gänge fressen, jedoch, wie es mir schien, nur immer in faulem Holze. Der ansschlüpfende Käfer frifst immer einen höchst eigenthümlichen bogig gekrümmten Rindencanal und ein

quer ovales Flugloch (s. die beigedruckte Figur, welche den in sehr dicker Eichenrinde befindlichen Canal von B. biguttata vorstellt, so wie auch den aus dem Holze hervorkommenden Gang von B. nociva Taf. XXI. Fig. 3.) Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist sehr verschieden. Einige sind immer häufig, andre nur in gewissen Jahren, noch andre vielleicht in Eabhreich.

PORSTLUCIR BUBUUTUNG UND BEGGGNUNG. Eine Art hat sich bereits sehr zehreis sehr zehreis echnidlieh gezeigt, und so ist zu erwarten, dass auch mehrere andre der sehr zehlreischen, ihr außerst nabe verwandten, dieselbe Bedeutung haben, wenn sie nur erst gebörig gekannt und beobachtet sind. Wir kennen bis jetzt noch kein Begegnungsmittel, als das Entfernen der befallenen Stamme. Durch Sammeln in Fangschirme sind sie nicht zu vertilgen, wegen ihrer Flüchtigkeit. Durch Renlichkeit im Forste wird man auch der Vernehrung der meisten beseenen.

G 2

Die EINTHEILUNG ist nicht leicht, da die Zahl der Arten groß (gegen 40 bei uns) ist. Ueberdieß sind die kleinen, grünen und blauen Arten (meist B. väridis genannt) außerst sehwer zu unterscheiden. Ich glaube durch Außindung gewisser Sections. Unterschiede die Bestimmung derrelben etwas erichthert zu haben. Unterschiede die Bestimmung derrelben etwas erichthert zu haben. Unterschiede des Hinterleibes (besonders erster und letzter Ring), Form des Kopfes, Stirnfurched, Augenbuchtung, Brusffortsatz-Form, Form des Halsschildes, Flügeldecken-Schnitt, besonders das Flügelecken die Einschnutzung vor demasblen, Sculptur, Behaarung und Farben (wechbe letztere meist sehr constant und z.B. selten aus Blau im Grün varüren) sind besonders zu beachten, seltner die Fühler und noch seltner die Halsschild-Leistchen. Mehrere Arten scheinen constant als Larven in gewissen Hölzern zu leben und als Käfer auf gewisse zu fliegen. Wissen wir darüber erst mehr Bestimmtes, so werden wir dadurch anch vielleicht leichter unterscheiden lernen. Neuerlich hat man die Gattung Buprestis in mehrere kleine zerfällt.

#### Arten.

- † Brust abgestutzt, nicht mit einem Fortsasze das Kinn verdeckend (Buprestis sensu strictiori).

  (Hierber alle große und die kleinen auffallend breiten Arten.)
  - 1. R. Mariana Linn, u. a. A. Grofser Kiefern-Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 11.)

CHARACTERISTIK. Die größste hiesige Art (bis 13"), oben mit äußerst groben, glatten, schwarzen Runzeln und kupferglünzenden Furchen und Gruben. Die Larve mit außsrordentlich großsen, ersten Rinze, bis 2½", lanz, ganz weiß

LEBENSWEISE u. s. f. Larve nur in todten Kiefern und zwar besonders in Stöcken, wo sie das ganze Holz zuweilen so in Wurmmehl verwandeln, daß es auseinander fallt. Der Käfer, welcher auch zuweilen von Kiefern geklopft wird, wo er jedoch böchstwahrscheinlich alcht frist, immer häufig auf freien Waldplätzen, Besamungsschlägen und Waldrändern, in Kiefernrevieren, wo er gern an Stöcken, Klaftern, Zäunen u. dergl. sitzt, und auch bei der Hitze länger verweilt. Höchstwahrscheinlich also nur als täusch endes Innect beachtenswerth.

## 2. B. quadripunctata Linn. u. a. A. Vierpunktirter Kiefernprachtkäfer. (Tal. II. Fig. 10.)

NAMEN. Bisher von allen Autoren einstimmig genannt. Wahrscheinlich steckte darunter aber sehon früher eine sehr ähnliche Art, welche jedoch reihig punktirte Flügeldecken und keine Halsschädgrübchen hat, in der Lebensweise indessen mit dieser vollkommen übereinstimmt ein B. nierinde Eri ehs.

CHABACTERISTIK. 2,6" lang und 1,2" breit. Schwarz, etwas kupfrig schillernd, mit 4 deutlichen, in Querreihe gestellten Grübchen des Halsschildes und unregelmäßig runzlich-punktirten Flügeldecken. Larven 5" lang, mit sehr größem, ersten Rinne, ohne Afternangen.

VORKOMMEN. Nur in Kiefern, und zwar nur in Stangen oder jungen Pflanzen.

Lerenweise, Porstleue Beduttung und Dezenwug. In manchen Jahren (mit B. nigrinial guammen) äußerst häufig. Gewöhnlich sahe ich sie jedoch nur in jungen, ausgerissenen Pflanzen oder einzelnen, umher liegenden Zweigen der Kiefer, ja selbst in Zaunlatten, einmal jedoch auch in einer aus Birken und Kiefern gemischten Schonung, in zehnjährigen Stammen, welche zahlreiche Gänge und, wir es sehien, schon im vorigen Jahre verlassene, Fluglöcher zeigleie und durch is getödett zu sein sekienen, obgleich anch Bostrichus Laricis einzelne Gänge unter der Rinde gemacht hatte. Die Larven fressen zwischen Bast und Splint, so daß in beiden die geschlängelten allmähig dirker werdenden, meist von oben anch unten 2-3 weit laufenden Gänge zu sehen sind. Gewöhnlich werden dieselben auch hänter der Larve mit braun und weifi gemischten Spänchen verstopft und bleiben nur am Ende offen, wo die Larve flat eine kreisrunde Höhlung früs, hier noch eine Zeit har gerkrümmt verweilt und dann sich in des Solint

schrig bineinfrist. S. die beigedruckte, nach einem, von Rinde eentblötten Kieferrauweige gezeichnete, Figur. Von solchen Zweigen und Stämmehen sammelte ich öfters im November auf abgeräunsten Schlägen einige Kasten voll. Die Larven waren größtentbells noch nicht iss Hölts gegangen, entwickelten sich aber in der warmen Stube sehon im Februar und Mixz in ungeheuerr Menge. Man wird daber doch auf sie zu achten baben, und sie gewife dann und wann merklich schaftlich finden. Die von ihnen befallenen, stehenden oder liegenden, Planzen und Planzenthelie ind vorzfällig zu entgemen und var den Ertibishir va zwehzunen.

ANIANO. Die übrigen Arten dieser Abibeilung sind mir zu selten vorgekommen, als dafs ich sie für schädlich halten könnte. Dahin gehört, um nur einige zu nennen, die wegen der herriichen sunragdgrünen Melallfarbe beliebte (6½ lange) B. ratifans F ab r., welche, wie viele Beobachtungen auch des IIrn. Walt1, lehren, in alten, lebenden Lindenstämmen lebt (ohne sie aber zu tödten); die noch größere (bis 10 lange) durch Kupferglanz ausgezeichnete, B. bervolkennis Fabr, welche im anbrüchigen Holze alter Buchenstämme lebt; die (bis gegen 9 lange) B. flavo-maculata Fabr. und die (bis gegen 6 lange, von H. Walt1 an Fohrenstöcken beobachtete) B. octoguttata Linn., welche beide durch schöne gelbe Flecke auf grünlichem oder blauen Grunde sich auszeichanen, und deren letzte nach Bechateten an den Wurzeln junger Fichten leben und dieselben zerstören soll. Auch B. elata Fbr. gehört hierher und macht, wegen

der Aehnlichkeit in der Gestalt und Farbe mit B. integerrima den Uebergang zu den folgenden.

†† Brust mit einem vorgestreckten Fortsatze das Kinn verdeckend (Agrilus Meg.) (Hierber nur kleine und meist auffallend schmale, grüne, blaue oder stellenweise kupferrötbliche Arten.)

Letzter Bauchring ausgerandet oder gebuchtet (s. Fig. 1 L. v. B. tenuis.)
 Männchen mit 2 Höckerchen auf der Mitte des ersten, aus zweien verwachsenen, Bauchringes (s. Fig. 1 L.)

3. B. tenuis Mus. Berol. Dünner Prachtkäfer. (Tal. II. Fig. 1.)

NAMEN. Die Buprestis viridis nach Germar. Die ganz stahlblauen Individuen hält H. Germar für cyanos Ol.

CHARACTERISTIK. 2.8-3.6" lang u. 0.9-1" breit. Kopf mäßig, nicht auffallend vor den Halsschild vorragend. Stirn fast flach (Männchen) oder etwas gewölbt (Weibchen), bräunlich-gelb behaart (beim Männchen stark, beim Weibchen schwach), gerunzelt (beim Weibchen gröber als beim Männchen), in der Mitte mit einer (beim Weibehen stärkeren und fast über die ganze Stirn verlaufenden) Furche, beim Männchen fast kupferfarben, beim Weibchen bläulich erscheinend. Augen auf der Innenseite beim Männchen stärker als beim Weibchen gebuchtet. Brustfortsatz gebuchtet. Halsschild breiter als lang, nach hinten etwas verschmälert, mit einer sehr anschnlichen, fast nach der ganzen Länge verlaufenden, hinten besonders hreiten und tiefen Mittelfurche und 2 seitlichen halbmondförmigen, starken Eindrücken, stark quer gerunzelt und diese Runzeln meist gablig anastomosirend. Seitenränder wenig gebogen, Vorderrand in der Mitte wenig vorapringend. Die drei Einschnitte des Hinterrandes ziemlich tief. Das Leistehen am Sufsern Hinterwinkel ansehnlich, fast & der Länge durchlaufend, etwas gebogen. Schildchen sehr deutlich. Flügeldecken viermal länger als Halsschild, fast linearisch mit etwas vorspringenden Schulterecken und vollkommen abgerundeten Spitzen. Die gewöhnliche Verbreiterung ist gering, beginnt sehr allmäblig und verläuft ohne eine Einschnürung vor der Spitze zu zeigen. Die schuppenförmigen Körnchen sind klein und glatt. Ueber die Spitze sieht man nur sehr feine Zähnchen hervortreten. Härchen nicht bemerkbar. Unterseite wellenförmig fein gerunzelt, mit weitläufigen und (besonders beim Weibchen) feinen Härchen, welche beim

Männchen an der Brust und den Hüften zottig und dichter erscheinen. Höckerchen des Männchens nahe dem Hinterrande. Der letzte Ring des Männchens stärker gebuchtet und in der Mittellinie vertiefter als beim Weischen, bei letzterm aber stärker punktirt. Herrschende Farben metallisch blau, bald mehr rein, bald sehr weise besonders nie dem Halsschilde und auf der Tluterseite, im Grünliche snielend.

VORKOWEN. Häufig an Eichen, wahrscheinlich auch in denselben.

#### A. R. angustula III. (Mus. Reml.). Schmaler Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 3.)

CRAACTERISTIK. 2,2"-2,4" lang, 0,8" breit. Der tenuús sehr shalich aber constant kleiner und unterschieden durch stärker gerumeiten Kopf und Halsschild, tiefer gebuchteten Brustfortsatz, noch krisftigere Thorax-Leisten, stärker hervortretende Schuppen der Flügeldecken, geringere Verbreiterung derselben, darauf folgende schwache Einschnfürung und gerade abgesetutzte, kaum gezähnte Spitze. Unterseite des Hinterleibes mit schwach gerinntem letzten Ringe und mehr entfernten Hockerchen. Farbe metallisch grünlich-blau. In Gröfee und Gestall ist sie der B. scaberrima (die jedoch in einer andern Section steht) am Ähnlichsten, nur ein wenie kleiner.

VORKOMMEN höchstwahrscheinlich in Buchen, ich fand sie wenigstens bei Neustadt nur in Buchengegenden, in denen es sehr wenige Eichen giebt, häufig.

#### 5. R. olivacea G.vll. (Mus. Revol. et Germ.). Oelevilner Prachtkäfer.

Calalactrasistis. Ganz von der Gestalt der vorigen, jedoch in der Große meist tevras unter ihr, um Kopf und Halsschild etwas schmaler, der erstere auch mehr gewölbt, noch stärker gerunzelt, mit starker, zwischen dem hintern Augenrande beginnender, bis zur Mitte der Stirn verlaufender Mittelfurche, der Halsschild vorn nicht breiter als hinten, mit wenig gebogenen Seitenrändern, starken Leistchen. Pflegeldecken noch kürzer erscheinend, wegen der grauen, anliegenden (nanchmal nur an der Nath benerkharen, fast abgeriebenen) Härchen süberplänzend erscheinend. Die Verbreiterung und die darauf folgende Einschnung noch geringer als bei den vorigen, daher die Spitze auch breiter, noch deutlicher abgestutzt, rechtwinklig gegen die Nath. Die Höckerchen sehr klein, mehr genähert, bei einigen Individuen auffallend weit vom Hinterrande entfernt. Der letzte Ring nur schwach ausgerandet, beim Weisbehen nur zurückgedrückt. Farbe olivengrün. Später hinzukommende Eremphare zeigten indessen, dals Übergünge vorkommen und daße beide böchstwahrscheinlich zu einer Art gebören. Diese Uebergünge machen sich besonders bemerkhich in der Größe, den Seitenständer und der Breite des Halsschildes, der verschiedenen Wölbung und Breite des Kopfes, den Seitenständer und der Breite des Halsschildes, der verschiedenen Wölbung und Breite des Kopfes, selbst in der Farbe, die oft zwischen bläulich- und bräumlich-grün schwankt. Bied den nicht behandt erschiedensen fündriguen können die Haura schereiben sein

#### 6. B. hastulifera Germ. (Mus. Germ.). Gezähnter Prachtkäfer.

CHABACTRAINTIL. Ein klein wenig größter als angustula und noch verschieden, wie es scheint, durch größtere und gebuchtete Augen (so daß die Fühler sogar niber an einander rücken und der Raum über denselben auffallend schmal wind; etwar längere Halaschild. Schulterecken rechtwinkiger und auch plötzlicher der Seitenrand gegen die mittlere Einschnürung abfallend. An der Spitze der Flügeldecken 4-5 deutliche Zähne. Ganz besonders unterscheidend sind die feinern Schüppehen der hier und da fein behaarten Flügeldecken. Farbe olivengrün.

#### ++ Beide Geschlechter ohne Höckerchen.

#### 7. B. cyanescens III. Stablblauer Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 2.)

NAMEN. Cyanescens von Illiger im Berl. Mus. genannt: dieselbe ist die cyanea von Herbst und von Olivier: da aber die cyanea von Fabricius eine andre ist, so änderte Illiger den Namen etwas ab und that recht daran. CRABACTERISTIE. Von der Länge und Farbe der temuis, aber viel breiter und gewölbter. Kopf sehr dick mit langem und tiefen Stirneindrucke und auffallend kleinen Augen. Brustfortsatz sehr tief gebuchtet. Halssehild mit bedeutend gebogenen Seiten, aus sehr schwach angedeuteter Mittelfurche und ohne Seitenleistchen. Die Verbreiterung der Flügeldecken ansehnlich, dahinter keine Einsehndrung und daher ein almäliger Übergang in die abgerundete, nur sehr feine Zähnchen zeigende Spitze. Die Ruuzeln der Stirn und des Halsschildes so wie die Schuppen der Flügeldecken ansehnlich. Der letzte Hinterleibsring nur schwach zurückgedrück, hone Spur von vertieften Nittelfurche.

VORKONMEN. An Eichen wahrscheinlich auch in denselben

#### 8. B. laticornis Ill. Breithörniger Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 5.)

NAMEN. Vor Illiger nicht unterschieden, wahrscheinlich auch nicht gekannt.

CHARACTERISTIK. Von allen unterschieden durch die allmälig breiter werdenden und dann sich wieder an der Spitze verschmälernden Fühler, den nach hinten stark verschmälerten Halsschild und die germetes Pfleienitzen. Sanst der gegetztig am Kabalichsten.

#### 9. B. scaberring. Scharfer Prachtkäfer.

NAREN. Früher nicht unterschieden und von mir wegen der scharfen Flügelschuppen so genannt.
CRARACTERISTIK. Sie hat fast die gedrungene Gestalt der cyanescene, gleicht auch in der Größe
(3") den kleinern Individuen derselben, unterscheidet sich aber durch eine viel schwächere und ganz
kurze Stirnfurche, weiter nach dem Scheitel hinauf gehende Augen und tiefer gebuchteten Brustfortsatz.
Der Halsschild länger, besonders die Nitte des vordern Randes mit starkem Bogen vortretend. Die Seitenränder an der Vorderhälfte ziemlich bogig und daher nach hinten plötzlich verschmälert. Schuppen der
Flügeldecken sehr groß und scharf (wonach ich sie genannt), auch die Halsschildrunzeln sehr groß und
weißluße. Der lette Bauchring scharfer ausgerandet, mit feiner, vertießler Mittefürche. Die ganze Unterseite mit feinen braun-grauen Haaren. Unter den Arten anderer Sectionen shnelt ihr die, nur etwas
kleinere. B. questulia zu weisten.

#### 10. B. rugicollis. Grobrunzlicher Prachtkafer. (Tal. II. Fig. 6.)

NAMEN. Früher nicht unterschieden und von mir wegen der groben Runzeln des Halsschildes so genannt.

CRABACTERISTIK. Der scaberrina äufserst sählich, aber constant kleiner (höchstens 2,5° lang). Der Halsschild vorn fast noch stärker bogig vortretend, seine Seitenvändoedagegen weniger gebogen, in der Mitte sogar bei einigen etwas eingedrückt. Die Ruuzela im Verhaltnifs zu dem kleinen Thiere noch stärker (wonach ich sie gemannt), die Flügeldecken aber weniger scharf. Der letzte Bauchring beim Weibchen wenig ausgerandet, und nur beim Männchen eine Spur von vertiefter Mittellaie zeigend (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Zu diesen Arten gehören noch die, freilich nicht als einheimisch bis jetzt erwiesenen:

B. deraso-fasciata Z. iegl. Der B. fagi sehr ähnlich und 3" lang. An mehreren Stellen die Spuren früherer starker Behaarung der sehr fein beschoppten Fügeldecken. Letzter Bauchring tief ausgerandet, mit vertiefter Mittellinis. Spitze der Fügeldecken nicht zuspeitst. fast abgestutet. fast abgestutet.

B. Coryli. (Mus. Berol.) 4,4". Form der vorigen, aber Kopf und Halsschild sehr breit und letzterer ohne Leistchen. Flügddecken sehr lang, grün, fast zugespitzt. Brustfortastz zur schwach zurückgedrückt. Letzter Bauchring sehwach zurückgedrückt, ohne vertiefte Mittlefurche. Kopf und Unterseite blau.

B. emarginata Auct. omn., B. filum Schönh. und B. pusilla Ol. gehören ebenfalls hierber.

## \*\* Letzter Bauchring ganz und ganzrandig (s. Fig. 7 L.). + Brustfortalz gebuchtet.

## 11. B. nociva. Schädlicher Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 7.)

NAMEN. Herra Wächter wurde diese Art von Hra. Blumenbach in Göttingen als B. wiridis Fabr. bestimmt. Da aber so wenig die Fabricius'sche wie die Linne's sche B. wiridi ordentlich kannt ist, und es höchst unbequem ist, noch ferner einen schon auf so viele Arten angerwanden Namen zu gebrauchen, so verließ ich ihn ganz und wählte einen neuen, die Schädlichkeit, wodurch sich die Art von allen andern unterscheidet bezeichnenden.

CHARACTERISTIK. 3-34" lang und 1.2" breit. Konf mäfsig groß, mit feinen besonders um die Mundeegend dichter stehenden und fast silberglänzenden Härchen besetzt. Fühler nur äufserst schwach behaart. Stirn gewölbt, mit schwacher Mittelfurche, ziemlich breit. Brustfortsatz schwach zurückgedrückt. Halsschild viel breiter als lang, hinten etwas schmaler, mit wenig gebogenen, zuweilen in der Mitte etwas einzedrückten Seitenrändern, schwach vertiefter, nur hinten deutlich bemerkbarer Mittelfurche, ziemlich arch gerunzelt. Das Leistchen jederseits am äußern Hinterwinkel, halbmondförmig, kurz, zuweilen ganz fehlend. Schildchen sehr deutlich, fast spiefsförmig. Flügeldecken fast fünfmal so lang als Halsschild, mit wenig vorspringenden Schulterecken, ein wenig hinter der Mitte ansehnlich verbreitert und dann stark eingeschnürt in die abgerundete fast zugespitzte Spitze, vor welcher sich meist eine schwache Einschnürung deutlich zeigt, verlaufend. Die schuppenförmigen Körnchen ziemlich erhaben und rauh. Die über die Flügelspitze hinausragenden Zähnchen äußerst fein. Unterseite wellenformig fein gerunzelt, mit weitläufigen feinen Härchen, welche beim Männchen etwas dichter stehen und besonders an der Brust und an den Hüften länger und zottiger erscheinen auch die bräunlichen Haare am Rande des letzten Binges länger. Farben metallisch stahlblau, bläulich-grün und grünlich-blau, zuweilen sogar an der vordern Hälfte mehr bläulich. an der hintern mehr grünlich. - Die Larve ist 5" lang und kaum 1" breit, ausgezeichnet durch die Afterzangen. Am ersten Ring nicht so auffallend vorragend, auch mit dem Leibe nicht so stark gedrückt. mit einfacher Mittellinie des nur sehr wenig schärflichen Mittelfeldes. Das erste Luftloch rundlich, mehr nach unten gerückt. Die Puppe 3" lang und etwas über 1" breit. Kopf wenig übergebogen, den Halsschild nur wenig verdeckend, mit zurückgelegten unter dem Halsschildrande verborgenen Fühlern und deutlich vorragenden Tastern. Füße wenig ansteigend, das letzte Paar ganz sichtbar. Flügel weit herunterreichend, das untere Paar zum Theil vorragend. Letzter Hinterleibsring abgerundet. Körper weifs. ganz kahl.

Vonkommen, Lebensweise u. s. f. dieses sehr schädlichen s. am Ende der Prachtkäfer.

#### 12. B. fagi. Buchen-Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 8.) (\*).

CHARACTERISTIK. 2,2-3,6" lang, sonst fast von der Gestalt und den Verhältnissen der vorigen. Die Härchen des Kopfes noch zahlreicher und besonders beim Männchen um die Gesichtsgegend deutlich sil-

<sup>(\*)</sup> Da ich diese Art, welche spiter geriff noch einmal dien b\u00e4bere festilides Beleutung erhalten wird (r. usten), sowholl durch gensus, nach absleiches Eenenhare entcommene, Beerbrünge und Abblüdung, so wis auch stehts durch Schilderung der Lebenaweise characterisitren kann, so gebe ich ihr einen, das Verkommen andeutenden Namen. Es hat war mit hit das nater gilfpremis IHs. (linears i Fir. O.1) im Berline Muses tretzedes Eemplar großes Arbalichkin, zeigt jedoch etwas stirkere Ranseln des Kopfes und Halschildes, stirkere Kurnchen und starker verbreiterte Figiedecken. Joseense gebört das von IL Germar mit als B. linears; gelüchene Sücken einer genandenen Art (B. prateutis Mas. Ber.), welche einen kleinen, gerundeten, gefurchten Kopf, ungestähnte, fast abgestutte kunn eingeschaiter eine Fligsfeckenen und staffliende kupferrothen Halschild latt, von überhaspu kleiner und gedrangenen im Man ist

berglanzend. Halsschild verhältnifsmäfsig noch breiter und kürzer und etwas schwächer gerunzelt. Die Verbreiterung der Flügeldecken schwächer und daher auch die dahinter folgende Einschaftrung weniger ansehnlich und allamlig in die zugespitzte Spitze verlaufend. Die Spitze schon von der Verditanung an durch die hervorragenden Spitzen deutlich gezähnt. Die Unterseite noch feiner wellenförmig gerunzelt, mit noch diehter stehenden Härchen. Der letzte Ring des Weibchens am Ende mit gröbern Hockerchen als der des Männchens. Farben immer metallisch grün, dann und wann ins Kupferröthliche, besonders häufig am Halsschilde, aber nur am Kopfe und den Füßen zuweilen ins Blaue spielend, also entschieden durch den gänzlichen Mangel von Blau an der Obereitet gegen nociue dahracterisirt. Hinterleib des Männchens schlanker als der des Weibchens. Die Larven von den der vorigen, sonst so shalichen Art, sehr verschieden: durch viel größern, breitern ersten Leibesring, mehr längliches erstes Luftloch, deutlichere Queufruche der Ringe und Zangelosigkeit des Afterringes.

Voncouver n e f e em Ende des Drechtläfen

#### 13. B. sinuata Fabr. Ol. (Mus. Ber.) Gebuchteter Prachtkafer.

CRARACTERISTIK. 4", also nach B. Coryli die größte und sehr ausgezeichnet durch ganz durchgebende Stirnfurche, äußerst tief gebuchteten Brustfortsatz, sehwach gerunzelte und kleinschuppige, gegen die zugespitzte Spitze sehr verdünnte Flügel, so wie durch einen über die ganze Oberseite schimmeruden Kusferelanz.

#### 14. B. Betuleti. Birken-Prachtkäfer. (Taf. II. Fig. 4.)

NAMEN. Früher nicht unterschieden und von mir wegen des schon mehrmals beobachteten Vorkommens der Käfer in jungen Birkenorten so genannt.

CRARACTERISTIK. 2,5" lang und 0,6" breit. Also in der Größe der angustula nud olivacea am Achnlichsten, denen sie auch in dem schmalen, langgestreckten Bau gleicht. Kopf gewölht mit ziemlich deutlich vertiefter aber nicht durchgehender Mittellinie. Brustfortastz nur sehwach zurückgedrückt. Halsschild mit ziemlich stark gebogenen Seitenrändern, mäßig gerunzelt. Verbreiterung der Flügel ziemlich stark. Der darauf folgende verdünnte Theil besonders lang und dicht vor der abgerundeten, kaum gezähnten Spitte etwas eingeschußtr. Farbe olivengrün, noch mehr bräuneln da bei bis olivaceae.

VORKOMMEN. Häufig in meiner Gegend auf jungen Birken.

#### 15. B. biguttata Fabr. Weifegefleckter Prachtkäfer.

CHARACTERISTIK. Schon hinreichend durch die ansehnliche Länge von fast 6" und die weißen Flecke, von denen zwei auf den Flügeln.

VORKOMMEN. Immer nur in der dicken Borke alter Eichen, nie auf den Bast gehend und daher auch nicht schädlich.

++ Brustfortsatz ganz und ganzrandig (s. Fig. 9 J.).

#### 16. B. integerrima. Ganzrandiger Prachtkäfer.

NAMEN. Diese Art steckt im Berliner Museum als B. wiridit Linn. Da jedoch noch zwei andere Arten (B. temuis und nocivo) ganz gleichen Anspruch auf diesen Namen zu machen sebeinen, auch selbst Gyllenhal wieder etwas Anders wahrscheinlich als wiridit giebt, so muste ich ihn ganz verlassen und

also wegen der B. linearis Fbr. uneins und es schien mir eine bestimmtere Bezeichnung, welche durch obigen Namen erzielt ist, wünschenswerth.

wählte nach der ausgezeichneten Brustfortsatz-Bildung den obigen. Will man ferner den Namen viridis beibehalten, so würde ich die als schädlich bekannt gewordene damit zu bezeichnen ruthen. Alle kann man promizeu nicht so neanen, weil sie selbst in der Lebensweise so verschieden sind.

Characteristik. 3" lang und 1" breit. In dem gedrungenen Bau, namenlich der tief gefurchten Stirn, dem stark gewölbten, breiten Halsschilde, den stark verbreiterten, jedoch immer ziemlich plützlich verdönnten, Flügeldecken der B. cyanascens ahnelnd, aber sehr auffallend verschieden von ihr und
allen übrigen durch den hohen und genzrandigen Brustfortsatz. Die ausspringenden, sehr stumpfen Winkel der Fühlerglieder weifalich bärtig behaart. Farbe olivengrün, nicht so stark bräunelnd wie bei
B. Betuleti.

#### 17. B. Hyperici Crtz. Johanniskraut-Prachtkäfer.

CHARACTERISTIK. 2,6" lang, kupferröthlich, mit vertiefter Stirnrinne, ganzrandigem Brustfortsatz und ebenfalls bärtig behaarten Spitzen der Fühlerzähne.

VORKOMMEN. LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG dieser grüßen Prachtkäfer. Nur zwei der in dieser zweiten Section aufgeführten und vielleicht schädlichen Arten sind gründlich bekannt geworden. Das von den übrigen bekannte Wenige, was sich böchstens auf das Vorkommen an den Gewächsen bezieht, so wie die Unschädlichkeit von B. biguttata, ist gleich bei der Art angegeben. Wahrscheinlich verhalten sich aber noch manche von ihnen ähnlich den hier gleich näher zu erörternden, wefshalb ich dies auch hier am Ende zusammenfafste. Wenigstens berechtigen zu dieser Vermuthung Herrn Wächter's Bemerkungen über die Beschädigungen der Eichen (s. unten). Die beiden Arten, über welche wir etwas Bestimmtes wissen, sind B. nociva und B. Fagi, welche beide am Meisten auf den Namen wiridis Anspruch haben, wenn man darunter eine schädliche Art versteht. Beide habe ich nemlich selbst an und in lebenden Buchen gesehen. Später wird man sie vielleicht beide als gleich schädlich kennen lernen. Bis jetzt ist nur die eine als sehr schädlich, oder wenigstens als merklich schädlich bekannt geworden. und zwar zu verschiedenen Malen. Den ersten Bericht darüber giebt Hr. Wächter aus der Gegend von Cassel (Hartig's F. u. J. Arch. Jahrg, I. H. 4, S. 83-95.) mit der Bemerkung, dass auch in den schönen Sollings-Forsten der Käfer sich gezeigt und Verwüstungen angerichtet habe. Alsdann wurde der Käfer wiederholt in der Gegend von Göttingen geschen und zuletzt beobachtete ihn H. Saxesen noch in dem eben verflossenen Jahre am Harze. Dass hier immer von einer und derselben Art die Rede ist, der B. nociva, davon überzeugte ich mich durch eigne Ansicht der gezogenen Exemplare, so wie derjenigen, welche i. J. 1813 an H. Blumenbach nach Göttingen geschickt und von diesem für B. viridis Fabr. erklärt worden waren. In allen diesen Fällen lebte das Insect in zolldicken, unlängst verpflanzten Buchenstämmchen. [Die Käfer, welche auch Eichenstämmehen zerstört haben sollen, gehörten höchstwahrscheinlich einer andern Art oder wohl gar mehreren, wie ich vermuthe, an. ] Ein jedes Buchenstämmehen enthielt mehrere Larven, aber nie mehr als höchstens 3 bis 4, welche mit ihren dünn ansangenden und immer mehr sich erweiternden, geschlängelten Gängen gewöhnlich von oben nach unten herabstiegen und meistens bunt durcheinander liefen (s. Taf. XXI Fig. 2.). An einzelnen Stellen ist Bast und Splint-Oberfläche ganz in Wurmmehl verwandelt und man erkennt die Richtung der Gänge hier gar nicht einmal. Dieses geschieht in der zweiten Hälfte des Sommers. Im Frühlinge des nächsten Jahres wird der Frass noch sortgesetzt, bis die Verpuppung im Anfange des Juni erfolgt und zwar im Splinte, in welchen sich die Larve, ganz nach Art der übrigen Prachtkäfer, hineinfrifst. Eben so kommt auch der Käfer, wie jene, aus einem bogigen Canal (XXI. Fig. 3.) hervor und frist sich durch ein quer ovales 1" breites Loch der Rinde. Die meisten fliegen im Juni, einzelne verspäten sich aber auch, und H. Saxesen fand selbst im September noch ein frisch ausgeschlüpftes Exemplar. Die Begattung konnte Niemand beobachten. Ungeachtet H. Wächter viele Exemplare mit jungen Buchenstämmchen zusammen eingesperrt hatte, zeigte sich doch nichts davon. Auch mir glückte dies bei andern Arten nie. H. Wächter sagt, dass die Ansälle des Insects gröstentheils von der Südwestseite her gekommen wären, sich von einigen Fußen über der Wurzel bis zu den Zweigen erstreckt hätten. Die Zweige waren aber nie, oder doch höchst selten, ergriffen, wahrscheinlich weil dem Insect die Rinde hier zu dünn war. Die Rinde war an den Angriffsstellen, besonders unmittelbar über den Gängen, braun, aufgesprungen und zum Theil abgefallen. H. Saxesen beobachtete, daß der Käfer auch im zweiten Jahre noch einmal den schon beschädigten Stamm, wenn er noch nicht ganz todt war, anflog, indem er neben den alten vertrockneten Gängen ganz frische fand. Das Insect ist demnach wirklich als ein sehr schädliches zu betrachten. Es tödtet nicht blofs, sondern wird auch durch den Umstand noch schädlicher, dass schon wenige Larven hinreichen, einen Stamm kränklich und abständig zu machen und dass also auch ohne eine sehr große Vermehrung dieser Insecten schon eine Menge von Pflanzen zu Grunde gerichtet werden können. H. Wächter sahe von seinen gepflanzten Buchen 110 Stämme befallen und von den am Meisten beschädigten starben mehrere ganz ab. Die übrigen lebten fort, wahrscheinlich ist aber doch nichts aus ihnen geworden, denn H. Wächter sahe ältere, vom Käfer ergriffene, Buchen und Eichen (?), die auf der einen Seite schon ganz abgestorben waren und er hält sich überzeugt. dass das Absterben von jungen Pflanzbuchen und Eichen, welches man oft bemerkt und nicht immer erklären kann, zum Theil diesem Insect zuzuschreiben ist, so wie auch die Knollen und Auswüchse an jungen Buchen oft weiter nichts als die von Natur wieder ausgeheilten Käferverletzungen sein möchten. Der Frass bei Cassel, welcher durch die ungewöhnliche Wärme des Sommers 1811 sehr begünstigt worden zu sein scheint, hörte i. J. 1812 bei der kalten und unfreundlichen Witterung auf. Wahrscheinlich wird ein solcher auch nur selten eine große Ausdehnung erreichen, weil grade die Prachtkäfer sehr empfindlich gegen Kälte sind. Im Jahre 1828 fand sich der Käfer zwar wieder sehr häufig im Göttinger Walde, iedoch ohne merkliche böse Folgen, da keine junge Pflanzungen vorhanden waren (Hr. Schlotthanber). Mittel, wie man diesem Thiere begegnet, sind nirgends angegeben. Gänzlich getödtete Pflanzen entfernt man am Besten ganz. Sind sie noch nicht ganz abgestorben und kränkeln nur, so wird man sie vielleicht dadurch, dass man sie dicht über der Wurzel abschneidet, wieder zum Ausschlagen bringen können. Die Abschnitte müssen aber, da sie auch im zweiten Jahre noch Larven enthalten könnnn, sogleich weggeschafft werden.

Nun noch einige Worte über B. Fagi. Diese habe ich in unsere Gegend fast alljählrich goseben und i. J. 1836 sogar in sehr größer Menge. An einer alten, freistehenden Buche, welche nur noch wenige grüne Aste zeigt, halte sie sich in ungeheurer Menge angesiedelt. So weit ich die Rinde mit einer angesetzten Leiter nur erreichen und abschälen konnte, war sie von alten und neuen Gängen der Larve, wie das auf Tal. XXI. Fig. 4. abgebüldete (augleich einen Ceramby x-Gang zeigende) Stück besetzt. Nirgund waren aber Spuren von Holülochem zu sehen, so daß diese Art bestimmt in der Rinde sich verpuppt, ans welcher ich sie auch in großer Menge erzog. Ein andres Mal erzog ich viele Käfer aus der Klafter einer sehr alten Buche, welche stark anbrüchig gewesen sein muste und bei welcher ich auch in Holze selbst Larven beserkt hatte. Fernere Beobachtungen werden lehren, ob diese auch wohl, wenn sie sich stark vermehrt, an junge, lebende Buchen gebt oder obs siech nur an alten absterbenden Bäumen hält, so wie endlich, ob auch noch mehrere andre der von mir beschriebenen Arten sich ähnlich oder versehieden verhalten.

# Fünfte Familie. Blatthörnige. (Lamellicornia).

CHARACTERISTIK. In dieser Familie finden sich mehr Uebereinstimmungen als in den vorigen. nicht bloß in der Form der Käfer, sondern auch der Larven, selbst in der Lebensweise. Das beste und sasslichste Kennzeichen bieten uns auch hier wieder die Fühler, so dass man nach ihnen auch den Namen der Familie sehr passend gewählt hat. Die letzten Glieder derselben (s. pag. 61. der Übersicht) sind stark verdickt, aber nicht nach allen Seiten, sondern nur nach einer, der innern. Sie erweitern sich nach innen in einen Fortsatz, welcher gewöhnlich auffallend breit ist und daher auch mit einem Blatte verglichen wird. zuweilen aber auch nicht so breit ist und nur einem Kammzahne ähnelt. In diesem letztern (nur bei unmerklich schädlichen vorkommenden) Falle könnte man sie mit gekämmten Fühlern oder auch keulenförmigen verwechseln, wenn man uicht daran dächte, dass bei den gekämmten die Glieder schon vom dritten an einen Fortsatz tragen und bei den keulenförmigen die Glieder fast nach allen Seiten breiter werden. Sind die Glieder sehr verbreitert, so liegen sie auch meist dicht über einander, wie die Blätter eines Buches, einen rechten Winkel mit den übrigen Gliedern bildend, können aber von dem lebenden Thiere wie ein Fächer ausgebreitet und wieder zusammengeklappt werden. Sind sie kammzahnähnlich, so können sie sich nicht dicht an einander legen. Die Fühler sind stets nur kurz, d. h. sie überragen nicht den Hinterrand des Halsschildes. Die Käfer haben sämmtlich ein plumpes, nubehendes Ansehen, d. h. sie sind gedrungen, kurz und meist stark gewölbt. Die Farben der wichtigsten sind gefällig, oft bunt und selbst metallisch, einiger wenigen schwarz oder braun. Ihre Larven sind sämmtlich weiß oder gelblich-weiß, dick, sehr weich, mit großem oder mäßigem, augenlosen Kopfe, langen, hinter den Oberkiefern am Kopfrande stehenden Fühlern und großen Mundtheilen. Sie haben sämmtlich lange und dicke Füße, ja es kommen die längsten Füße unter den Käferlarven bei ihnen vor (Maikäfer-Engerlinge). Sie sind deutlich, zum Theil sogar ziemlich stark behaart und zeigen einen auffallend großen und dicken letzten Ring. Eigenthümlich ist den meisten, dass sie nicht, wie andre Larven, auf der Erde kriechen können, sondern dass sie hier auf der Seite liegen oder sich in spiralförmigen Windungen fortbewegen, weil sie nur in der Erde oder in faulem Holze u. derst, in eigenen Gängen zu kriechen bestimmt sind. Die Puppen sind gedrungen. wenig oder gar nicht behaart, mit stark bedeckten Unterflügeln und mehreren Afterfortsätzen.

Die Lebrusswertse ebenfallt ziemlich übereinstimmend. Die Käfer leben am Lichte, die Larren und Puppen aber im Dunkeln, d. h. in der Erde, im faulen Holze, im Miste, wo sich erstere Gange bereiten und in diesen ihrer Nahrung nachgelten. Diese besteht bei den forstlich wichtigen nur ans vegetablischen Stoffen, wie ein jeder vom Maikfer, vom Schröter weifs. Selbst die Mistkäfer, welche hierher geboren, geben meist nur den pflanzlichen Cherresten im Dünger nach, und die Maikäferlarven scheinen in der frühesten Jugend es eben so zu maschen. Die Käfer, welche entweder Blätter fressen oder an flüssigen Pflanzenabgängen saugen, fliegen am Liebsten des Abenads und sitzen, mit wenigen Ausnahmen, am Tage still. Die Begattung ist innig und dauernd. Wollen die Weibchen legen, so graben sie sich ein. Nach dem Legen kommen sie meist wieder hervor, sterben dann aber bald.

Die PORSTLICHE BEDEUTUNG der Blatthörnigen ist sehr wichtig. Die Maikäfer sind für unsre Gegenden die am Meisten gefürchteten. Auch einige unmerklich schädliche und gleichgültige sind so gemein und so auffallend im Walde, daß sie der Forstmann kennen muß und auch wegen ihrer Größe und eignen Körperform leicht kennen lennen kann.

Die EINTHEILUNG ist nicht schwer, da alle Mistkäfer hier wegbleiben. Bei Linné finden wir sie nur in einer Gattung (Scarabaeus), nachher in mehreren, und diese sind auch jetzt allgemein angenommen und die Forstleute sprechen nicht mehr Scarabaeus Cervus, Scarabaeus Melolontha, Scarabaeus auratus, sondern Lucanus Cervus, Melolontha vulgaris, Cetonia aurata.

```
zur Seite des zweiten Schulterstück oben fast bis an das
                         Fusspaares ein deutlich Schildchen tretend . . . . . . Gatt. Cetonia.
            blattartig er-
                          gesondertes, gegen die
            weitert dicht
                         Schultern hinauf stei-
             zusammen
                         gendes Stück (Schul-
Endglieder
              liegend
                         terstück)
                                                 Schulterstück nur unten sichtbar Gatt. Trichius.
   der
                        Schulterstück nicht deutlich . . .
                                                           . . . . . . . . . . . . Gatt. Melolontha.
  Fühler
             ammzahn-
             rtig erwei.
                        Oberkiefer groß, zangenartig vorragend . . . . . . . Gatt. Lucanus.
                         Oberkiefer klein, versteckt .
             ander ste-
               hend
```

Erste Gattung. Melolontha Fabr. Laubkäfer.

CHARACTERISTIK. Die Form eines Maikafers, welcher zu den grösten Arten dieser Gattung gehört, ist Jung und Alt so bekannt, dass wir sie hier nur als Muster angeben dürfen, um uns hier über den herrschenden Habitus verständlich zu machen. Einige kleinere Arten weichen wohl in der Gestalt etwas ab. d. h. sie sind entweder etwas langgestreckter oder auch etwas gedrungener, zuweilen auch gewölbter. iedoch ist dies nie so entstellend, dass man sie eher zu den andern Gattungen, als zu dieser bringen würde. Kunstgerechter würde man sie so characterisiren: Käfer. Konf ziemlich klein und flach. Augen entfernt. Fühler kurz, nicht geknickt, mit nicht sehr langem, keuleuförmigen Grundgliede. Die 3-7 letzten rechtwinklig abstehenden (Fächer-) Glieder sind geblättert und bald sehr kurz und rundlich, bald sehr lang und etwas gebogen. Kopfschild stark vorragend. Die halb darunter verborgene Lefze (Taf. III. Fig. 1a) meist sehr dick, lederartig, ausgerandet oder gebuchtet, stark behaart und gewimpert. Oberkiefer (1b) stark, hornig, mit stark gekrümmtem behaarten Außenrande und breit- oder spitzzähnigem, über der Basis gezähneltem Innenrande. Unterkiefer (1c) stark behaart, sehr fest und bornig mit mehreren bornigen Zähnen an der Lade und viergliedrigem, mäßigen Taster. Lippe mit dem kleinen hornigen abgerundet-viereckigen Kinne fest verbunden, an den Seiten bauchig, vorn etwas zurückgedrückt, innen eine zweilappige, geknickte Zonge und am Außenrande die dreigliedrigen Taster tragend (Fig. 1d). Halsschild quer, gewölbt, vorn nicht viel schmaler als hinten. Schildchen groß. Flügeldecken in der Mitte etwas breiter als der Halsschild, gewölht, am Ende mehr oder weniger abschüssig und abgestutzt, die Spitze des Hinterleibes meist nicht ganz deckend, gerippt. Unterseite gewölbt. Hinterleib am Ende meist etwas nach unten gebogen. Beine lang, hinsichtlich der Schiendornen und der Häckchen sehr verschieden. Die, meist braune oder gelbliche, selten metallisch angeflogene Grundfarbe oft durch dichtanliegende, breite, schuppenartige Härchen verdeckt oder bunt gemacht. Außerdem auch noch hier und da lange Zottenhaare. Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen meist dadurch; dass sie dicker und breiter sind, besonders einen stärker nach nuten gewölbten Hinterleib, ferner kürzere Hinterbeine und kleinere Fächerblätter, zuweilen auch kleinere Glieder des Fühlerfadens haben. Zuweilen unterscheiden auch die Farben, aber selten. Die Larven (Taf. III. Fig. 1Bc) erscheinen im Verhältnifs zu andern, wie Cetonia, lang gestreckt, gegen das Ende nicht so sehr verdickt und haben einen sehr großen Kopf, dessen rundliche, eine schon auf den Scheitel getheilte Gabellinie zeigende Oberseite etwas gewölbt und dessen Unterseite flacher erscheint. Fühler so lang wie die Oberkiefer, fünfgliedrig, das zweite dicke und das letzte fast lanzettförmige die kürzesten. Konfschild deutlich durch eine Furche gesondert, quer, viereckig. Lefze fast herzformig, groß, dick, lederartig, stark behaart. Oberkiefer hornig, sehr stark, lang, schwach gebogen, mit gezähnelter, breiter Schneide am Ende und einem großen, zahnförmigen Höcker an der Innenseite der Basis. Unterkiefer mit sehr langer Angel, kurzem Stamm und zweilappiger Lade. Die Lappen mit breiter, fleischiger Kaufläche und mehreren starken, schwarzhraunen, zum Theil hakig gekrümmten Zähnen am Rande und zahlreichen Borstenhaaren. Taster viergliedrig, etwas länger als die Lade. Lippe kurz, dick und fleischig, an der innern, wulstig vortretenden Seite mit vielen starken Haaren und Borstenhaaren. Taster entfernt, am Rande, zweigliedrig, massig. Die 3 ersten Leibesringe mit langen Füßen. Das erste Luftloch auf dem ersten, die fibrigen 8 vom vierten bis elften Binge, alle mit einer deutlich vortretenden birnförmigen Wulst, größer oder kleiner, mehr oder weniger schüsselartig vertieft, mit einem stark gewölbten mehr nach dem Vorderrande hinliegenden Knöpfchen. Auf dem Rücken sind große gewölbte Keil- und Hinterwülste. Der letzte Ring so grofs wie zwei bis drei der vorhergehenden zusammen, blasig anfgetrieben mit deutlich durchscheinender Luftröhrenverästelung und guerer Afterspalte unter einer dreieckigen Hautwulst. Beine sehr lang, dreigliedrig, einklauig, das Häckchen des ersten Paares größer als die der beiden folgenden, in den langen Borstenhaaren versteckt. Die Behaarung des Körpers ist doppelt: theils finden sich lange Borstenhärchen, welche auf dem Rücken sparsamer stehen, nach den Luftlöcher-Wulsten aber sich mehren und besonders um die Aftergegend häufig sind, anch auf der Unterseite sich finden und auf dem letzten Ringe am Ende etwas bakig umgebogen erscheinen, theils kleine branne Börstchen, welche, besonders vom vierten Ringe an, am Rücken so dicht stehen, dass sie denselben schärflich machen. Dicht vor dem After in der Mittellinie ein linearer, von kurzen Dörnchen umgebener Fleck, der nur selten (M. brunnea) fehlt. Farben an den ersten 11 Ringen gelblich-weifs, am letzten (wenn er mit Koth erfüllt und stark glänzend ist) bläulichschwarz. Die Luftlöcher röthlich-braun. Füße, Kopf, so wie ein halbmondförmiger, sesterer Fleck an der Seite des ersten Ringes oben gelblich-rothbraun. Die Schneide und die Höcker der Oberkiefer nebst einer Kante, so wie der äußere Kopfschildwinkel schwarz. Die Puppen gedrungen, glatt und kahl, am Ende zugespitzt mit kleinem, etwas übergeneigten, den Halsschild wenig verdeckenden Kopfe, an welchem die Taster und Fühler auswärts gebogen sind und über die Vorderschienen wegragen. Die Beine ansteigend, die Schienen und Fußglieder des letzten Paares unhedeckt. Flügel bis zum fünften Ringe: die untern nur bis an die Spitze unbedeckt. Afterglied mit zwei auswärts gekrümmten, spitzen Afterstacheln.

Die NAMEN werden hier in Deutschland bekanntlich meist nach den Monaten, in welchen die eine der andre Art fliegt, bestimmt. Allerdings halten drei wichtige Arten ihren Monat meistens, erscheinen doch aber auch bald etwas früher, bald später und überdies giebt es dann noch mehrere andre (selbst wichtigere) Arten, die mit ihnen zugleich fliegen, so dass man jene Namen wenigstens nicht für ganz ausschließend halten darf.

VORKOMMEN sehr verbreitet, auch von den nördlichsten Gegenden und hohen Gebirgen nicht ausgeschlossen. Die Käfer auf den Gewächsen, die Larven unter der Erde.

Libbrigher zu den wenigen Insekten, welche eine nehrjährige Generation haben. Während dem man keine Käfer bemerkt, fressen die Larven au den Wurzeln der verschiedensten Gewächse und sehaden dadurch dem Forst- und Landwirth, so wie dem Gärtner. Dann erscheinen einmal wieder die Käfer bald in diesem bald in jenem Jahre häufig und fressen das Laub und die Blüthen von Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Gräsern. In dem einen Jahre sieht man diese, im andern jene Art, und zwar dieselben bald in mmäßiger Zahl, bald mur sparsam. Man muß, ab die ganze Gattung eine sehr schädliche genamnt werden kann, mehrere Arten kennen lernen, ja eigentlich auf sämmtliche in Deutstehland vorkommende

Arten gefafst sein. Arten, die man in Sammlungen für selten hält, sind mir schon häufig vorgekommen, freilich nicht so oft wiederkehrend wie die allgemein bekannten. Sie sind fast alle schon auf den ersten Blick an den Farben zu erkennen und ihre Unterscheidung wird, vielleicht his auf zwei, nach unsern Abbildungen nicht schwer fallen.

BEGEGNUNGSMITTEL hat man sowohl für die Käfer wie für die Larven. Davon bei dem gemeinen Maikäfer.

EINTHEILUNG. Die Gattung ist ziemlich bevölkert, denn es giebt selbst bei uns wenigstens 14 Arten dwenn man die söddeutschen dazu rechnen wollte, noch viel mehr. Man hat daher mehrere kleinere Gattungen daraus gemacht, welche mit unsern Sectionen, so viel wie möglich parallelisirt werden sollen. Die Charactere dieser Abtheilungen werden durch die Abbildungen erläutert.

- \* Fühler-Facher aus mehr als 3 Blättern bestehend (Melolontha auct.).
- 1. M. vulgaris Fabr. Gemeiner Maikafer. (Taf. III. Fig. 1. Maunchen Fig. 2. Weibchen.)
- NAREN. Man darf sich nicht wundern, dass es in allen Sprachen eine grotse Menge von Namen für den Käfer sowohl wie sin die Larven giebt, welche, da auch nu eine Verwechselung nit einer schr verwandten, namentlich in der Lebensweise ganz übereinstimmenden M. Hippocastani, zu besürchten wäre, also wirklich einnal Werft haben und hier daher alle genannt werden sollen. Der Käfer heist Mai- oder Maien-käfer, Laub-, Baum-, Sagenblatt-, Maulwurfs-, Weiden-, Kreuz-, Kauz-, Hecken-, Hexenkäfer, Ranken-, Eckernschäfer, Eckeltewe, Eckelwerl, Eckernscheersel, Enksäwer (Eichenkäfer), Eckernschabel, Weidenhahn, Ranbkäfer, Kolbenkäfer, Müller. (Le hauneton ordinaire, gros hauneton, Ottrausca). Die Latve heistst Engerling, Enderling, Enderlien, Angerich (wahrscheinlich von Anger), Wirtelmade, weisse Erdglime, Ackerkrabbe, Ackerkrappe, Karawurm, Glime, Glimme, Koppenstoser, Quatte, Schashund, Brachwurm. Franz. Le wer blane, ver die böt, wer ture, ver matis, mans. Bei Linné hiefs die Art Scarabaeus Mololontha, jetzt allgemein M. outgaris nach Fabricius.

CHARACTERISTIK. 12-13" lang. Kopf grob punktirt und mit gelblich-grauen Zotten bedeckt. Augen groß, gewölbt, vorn mit einem, von langen Zotten besetzten tiefen Einschnitte. Fühler mit einzelnen Borstenhaaren, beim Weibchen kürzer, beim Männchen länger als der Kopf, zehngliedrig. Fächer beim Weibchen sechsblättrig, oval, beim Männchen siebenblättrig, stark verlängert-länglich, etwas nach außen gekrümmt. Der Kopfschild vorn abgestutzt, mit stark zurückgeschlagenen Rändern. Halsschild mit spizzigen Winkeln, vorn in der Mitte, hinten zu beiden Seiten der bis über das Schildchen ragenden und besonders beim Männchen stark gewimperten Mitte gebuchtet, quer, gewölbt, ziemlich grob und dicht punktirt (weniger auf der, mit schwacher Längsfurche durchzogenen Mitte), und nur wenige glatte Flecke zeigend, zottig, an den Seiten in der Mitte erweitert (beim Weibchen etwas mehr als beim Männchen). Schildeben fast halbkreisrund, größtentheils glatt und kahl und nur einige wenige haartrageude Punkte zeigend. Flügeldecken an der Basis wenig breiter als die Basis des Halsschildes und dreimal läuger als derselbe, gegen die Mitte etwas erweitert und nach hinten allmilig verschmälert, gewölbt und am Ende abschüssig, mit kurzen, weißen, augedrückten breiten Härchen bedeckt, runzlich punktirt, eine jede mit vier, hinten in einen glatten Höcker auslaufenden, erhabenen Längsrippen, die so wie die Ränder nur sehr sparsam punktirt und daber auch weniger behaart erscheinen. Brust mit sehr langen, gelblich grauen Zotten. Hinterleib unten stark gewölbt, in der Mitte weniger als au den Seiten behaart und hier besonders ausgezeichnet durch schueeweiße, aus schuppenartigen Haarborsten gebildete Flecke. After stark hervorgezogen und mit einem (besonders beim Männchen sehr) langen, fast vertikal absteigenden, vor dem Ende etwas eingeschnürten stumpfen Griffel. Beine theils mit angedrückten Zottenhaaren, theils mit Borsten und Stacheln besetzt. Farben sehr selten dunkel, oder gar schwarz, soudern allermeist bell; röthlich-braun und nur durch die Behaarung etwas verdeckt siud: die Flügeldecken, Kopfschildräuder (meist). Fühler. Lefze (meist), die inuern Muudtheile und Füße (bis auf die dunklern Spitzen und zuweilen auch einzelne Flekkeu der Flächen der Schenkel, Schienen und Schienendornen), so wie auch der Aftergriffel. Schwarz sind Schildchen, Halsschild (bei den sogenannten Mohr en oder Köuig en während sie bei einer Var. den sogenannten Türken, Königen, Capnzineru auch größtentheils brauu oder rothbraun sind), Kopf (die Ausnahmen s. oben) pud Unterseite des Thieres (bis auf die hellern Brustseiten in die schneeweifsen, dreieckigen Flecke der Hinterleibsseiten s. Taf. III. Fig. 1A). Die ausgewachseneu Larven (Taf. III. Fig. 1BC) sind 1.5" lang uud 4.5" breit uud besonders ausgezeichnet durch sehr dicht stehende Börstehen, große Luftlöcher-Schüsseln, starke Behaarung und großen linearen Fleck des letzten Ringes. Die juugen sind den alten schon sehr ähnlich, auch in der Seitenlage, welche sie, auf die Erde gelegt, annehmen, verschieden aber durch die schmutzigere Kopffarbe, die längeren Haare (welche besonders auf dem ueunten, zehuten, elften Ringe ausuchmend lang sind und auf dem letzten Ringe sehr dicht steheu), die verhältnifsmäfsig bei den jüngsten noch läuger erscheineuden Beine (welche so lang sind, wie die drei ersten Ringe sammt dem Kopfe) und die mehr bläulich-weifse, nur wegen der Haare ins Röthliche spielende Grundfarbe, Schon in der dritten Woche sind sie 4-5" laug. - Die Puppe ist 1" lang und 6" breit, gelbbraun, aufangs mehr weiß als später. - Die Eier (Fig. 1r) wenig kleiner als Hanfkörner, gelblich-weiß, eiförmig. sehr weich.

Vorkomere Merall, wo es überhaupt Laubklér in Deutschland giebt, namentlich in allen Preufaischen Provinnen, sowohl im Forste wie auch auf Acckern, Wiesen, Gärten, an Alleen, und ware bemerkt man hier entweder blofs den Käfer um die Flugzeit, oder auch vorher oder nachber die Larven. Im Jahre 1836 fand man sie au den bechsten Bergen des Harzes an Fichten fressend (Hr. Saxeseu). Sie sind auch in Schweden (Hr. Gylleuhal) weie m Rufalsud (M'e dtrifes) sehr gemein.

Lebensweise. Die gründliche Kenntniss derselben ist bei keinem Insecte so wichtig, weil wenige Insecten eine so lange Lebensdauer haben, keines seinen Ausenthalt so sehr verändert und keines einen so versteckten, schwer zugäuglichen Ausenthalt hat und dergl. Wir nehmen dieselbe daher hier ganz besonders gründlich und in bestimmter Reinbeloke durch.

1) Von der Entwickelung des Iusects und dessen Aufenthalte zn verschiedenen Zeiteu au verschiedeneu Orteu. Nach der Begattung beginnt die Entwickelung der Eier in den beiden Eierstöcken des Weibehens sehr schnell, jedoch so, dass die hintersten noch klein sind, wenn die vordersten schon gelegt werden können. Die Weibehen gehen dann an die Erde und suchen einen Ort zum Ablegen, in dessen Auswahl sie oft sehr eigen sind. Sie wählen immer, wenn sie können, lieber einen lockern, trocknen, als einen festen, nassen Boden, ja sie meiden sogar die schon weiter vorgerückte Wintersaat, gehen auf Culturen lieber in die Pflanzlöcher als in den benarbten Boden, lieber auf nackten als auf bemoosten und mit Laubdecke versehenen. Auch einen freien, sonnigen Boden ziehen sie einem beschatteten wohl vor. Allerdings giebt es Ausnahmen, so sahen wir einen tüchtigen Frass in einem dunkelu Besamungsschlage, auch habe ich öfters gauz junge Larven in Mittelwaldähnlichen Bestäuden unter dem dichtesten Gebüsche von Heidelbeeren und Blaubeeren gefunden, wenn der Boden nur recht lokker war. Auch kehren sie sich selbst an den festen Boden nicht, wenn kein andrer in der Nihe ist und arbeiten sich mit Hülfe des spitzeu Aftergriffels auch durch die Grasnarbe oder durch eine dichte Laubdecke hinein. Wir sehen ja auch oft deu hestigsten Frass der Larven auf Wiesen, die so sest wie eine Tenne sind. Ist das Loch gegraben, welches nach der Festigkeit oder Lockerheit des Bodens 4-8" tief ist, so legeu sie 12-30 Eier auf deu Grund desselbeu in ein Klümpchen zusammen. Um dies zu beobachten, sperrte ich öfters Weibchen ein, sahe aber nie mehr Eier beisammen, zuweilen sogar nur 3-6 ein-

zeln umherliegen. Da sie aber wohl 60-80 entwickelungsfähige Eier bei sich haben, so mufs ein und dasselbe Weibehen das Legen nothwendig an verschiedenen Orten wiederholen, auch schon deshalb, damit es den jungen Larven, die im ersten Jahre sich nicht weit bewegen, nicht an Nahrung sehle. Entweder begeben sie sich defshalb wieder aus dem Loche heraus, und graben ein neues, oder sie gehen unter der Erde fort und legen an verschiedenen Stellen. In meinen, mit lockerer Erde 5" hoch gefüllten Zugkasten geschabe das letztere ohne Zweifel, denn ich fand auf dem Boden des Kastens mehr Eierhaufchen als ich Weibchen hineingesetzt hatte, und diese letztern waren meist gar nicht wieder aus der Erde hervorsek ommen. sondern in derselben gestorben. Daher mag es auch wohl kommen, dass man in den Käseriahren, in welchen man meinen sollte, der Boden müsse sich mit todten Käfern bedecken, gar nicht so auffallend viele herumliegen sicht. Dabei muß ich bemerken, dass in meinen Kasten auch die Männchen sich in die Erde begeben hatten, wahrscheinlich weil ihnen die Kühle derselben angenehm gewesen war. Allerdings werden von den wieder herauskommenden oder über der Erde bleibenden auch viele von Thieren gefressen. Bis 1 Fuss tief werden die Eier gewiss nur selten abgelegt (Feistm. Forstwiss, 1, 363.). Das was den jungen Larven zur Nahrung dient, findet sich auch mehr oberflächlich, wie ich denn junge, nicht längst erst ausgekommene Larven, auch immer nur einige Zolle tief sahe. Mit meiner Beobachtung des Verschleppens der Eier würde auch die des Hrn. Plieninger (Maikäfer S. 19.) am Besten zu vereinbaren sein, nach welcher der Käfer mehrere Tage zu dem Geschäfte des Eierlegens gebraucht. Höher als 40 giebt auch kein Beobachter die Zahl der von einem Weibchen gelegten Eier an. Demnach gehört der Maikäfer gar nicht einmal zu den fruchtbarsten Insecten, unter welchen es ja viele giebt, die bis 200 Eier und mehr legen! Die Plage würde dann aber auch noch weit größer sein, indem von den einmal abgelegten Eiern gewiß weit weniger untergeben, als von den über der Erde befindlichen Eiern andrer Insecten. Die Entwickelung der Ejer zu Larven erfolgt schon nach 4-6 Wochen, ie nachdem ihr Bette mehr oder weniger trocken ist und von äußerer Wärme begünstigt wird. Jedenfalls erreichen sie aber noch in demselben Jahre eine ansehnliche Größe (8-9"), bleiben aber noch sehr dünn, so daß ihr späteres Wachsthum, im Verhältniß zu der mehriährigen Dauer, weniger auffallend in Länge als in Dicke zunimmt. Im nächsten Jahre zerstrenen sie sich schon und im dritten und vierten verbreiten sie sich überall, nach allen Richtungen geschickt Canäle durch die Erde grabend und ihrem Fraße an den Wurzeln der Gewächse nachgehend, ohne dass sie sich aber auf weite Strecken von ihrer Geburtsstätte entsernten. Ihre Canale gehen bald auf- und abwärts, bald wagerecht bald bogig gekrümmt und können, wenn der Boden nicht zu locker ist, mit dem vorsichtig nachgeschobenen Finger verfolgt werden. Wie sie sich dabei bewegen, kann man etwa an einer auf die Erde gelegten Larve sehen, welche sich durch spiralförmige Bewegungen und durch stetes Unterschieben und Stützen des Afterringes wieder einzugraben sucht. Sucht man sie daran zu hindern, so kneipen sie empfindlich mit den Oberkiefern. Aufser der Erde befinden sie sich unbehaglich und, wenn sie auch nicht gleich sterben, so magern sie doch ab und schrumpfen bald zusammen. Selbst wenn man sie in eingeschlossenen, mit Erde gefüllten Kasten, die mit Kiefern bepflanzt sind, an denen sie dann auch fressen, zieht, werden die Käfer etwas kleiner, sie verpuppen sich aber zu derselben Zeit, wie die im Freienlebenden. Im J. 1836 vertilgte man sie in Würtemberg nach Hrn. Plieniger so, dass man sie um die Mittagszeit den Sonnenstrahlen aussezte, die sie innerhalb einer Stunde tödteten. Zum Winter begeben sie sich jedesmal mehrere Fuss tieser in den Boden. Auch um ihre Häutung, welche alljährlich nur einmal vor sich zu gehen scheint, zu überstehen, graben sie sich tiefer ein und bereiten sich eine runde, innen glatte Höhle. Nach 4-6 Tagen verlassen sie dieselbe wieder und kehren mit verdoppeltem Appetit in die Nähe der Erdobersläche zurück. Eben so sind sie auch mitten im Sommer bald höher bald tieser zu finden. Dies scheint von der Witterung abzuhangen, so dass sie bei anhaltender Dürre die kühlere, tiesere Erde suchen, nach einem erfrischenden Regen wieder heraufkommen. Dass sie auf diese Weise aber in einem

und demselben Tage sich der Mittagshitze entzögen und bei nächtlicher Kühle zurückkehrten, bemerkte ich nie, wenn ich auch nicht behaupten will, dass Andre, die dies bemerkten, sich geirrt hätten, im Gegentheil dies immer zu beachten rathe, wenn es sich nm Vertilgung handelt. Hatten sie etwas, das ihnen schmekte. z. B. junge Kiefernpflanzen, so frafsen sie an den Wurzeln so gut bei Mittag als bei Abend oberflächlich. Am Ende des vierten Sommers gehen sie tiefer als jemals, wohl bis eine Klafter tief, und schicken sich zur Verpuppung an. In einer ovalen Höhle, welche sehr regelmäßig geformt und innen fest angedrückt. aber nicht, wie Einige meinen, mit Fäden tapeziert ist, findet man die Puppe. Sie liegt bald horizontal, bald gestfirzt und die abgestreifte, trockne Haut hängt am Schwanzende oder liegt auch neben ihr. Meistens geschieht dies von der Mitte des August bis zum September, jedoch sahe ich auch schon im Anfange des August Puppen, ja es mag deren noch früher geben, wenn, wie es zuweilen vorkommt. Käfer noch im Herbste fliegen. Hr. Lüdecke sahe die Larven noch den sanzen September hindurch fressen und sich erst im October verpuppen. Nach 4-8 Wochen entwickeln sich in der Regel schon die Anfangs ganz blassen, weichen, immer mehr und mehr dunkler werdenden und erhartenden Käfer, bleiben dann aber gewöhnlich bis zum nächsten Frühlinge, bis daß die Knospen ausschlagen, in ihrem Verstecke. Daß sie bei sehr hartem Froste tiefer gingen, konnte ich, trotz mehrfach defshalb auf freien Culturen angestellter Versuche, nicht bemerken. Vom Februar an arbeiten sie sich immer höher, wozu sie besonders die frostfreien Tage benutzen, so dass man sie im Marz schon nahe (6-8 Zolle) unter der Oberfläche findet. Einzelne mögen wohl überhaupt nicht so tief gehen und diese sind es denn, welche, wenn sie sich bei auffallend gelindem Winterwetter anfangen heraufzuarbeiten, naverhofft und gar nicht selten im Winter, über der Erde erscheinen. Die Zeitungen berichten dies öfters als etwas Wunderhares (\*). Eben so lassen sich auch die Larven leicht verleiten, zur unrechten Zeit heraufzukommen. Im December wurden einmal die Engerlinge durch die Wärme eines auf dem Erdreiche brenneuden Feuers unter die Oberfläche gelockt (Corr. d. Würt. landw. V. Jahrg. 1832, S. 79.). Im Herbst bemerkt man zuweilen schon eine ungewöhnliche Menge fliegender Maikäfer. Dies mag Folge einer ungewöhnlich frühen Verpuppung sein. Die Regel ist bekanntlich, dass sie im April und Mai erscheinen. Man sieht sie dann auf allen Wegen, im Walde wie im Garten, sich mühsam aus dem Boden herausarbeiten und Löcher zurücklassen, welche aussehen, als hätte sie Jemand mit einem Stocke gestochen. Sie sitzen dann eine kleine Weile still und erheben sich, wenn es warm ist, sogleich zum Fluge. Vorher pumpen sie mehrmals mit den Flügeln um Luft genug zum Tragen des schweren Körpers, der eigentlich mit großer Leichtigkeit und Schnelliekeit summend dahin fliegt, zu schöpfen. Am Tage ruhen sie meist, in der Dämmerung aber schwirren sie nach den Gatten und nach dem Frasse umher. Zur Nacht tritt wieder Ruhe ein und am frühen Morgen sitzen sie ganz still, gewöhnlich vom Thau erstarrt oder während der dauernden Begattung schwerfälliger und loser an den Gewächsen. Ist das Wetter günstig, so verschwinden sie im Mai allmälig, wird es aber häufig durch Nachtfröste, kalte Regen und Stürme unterbrochen, so verkriechen sie sich und kommen wieder vor, ihr Leben dann bis in den Juni, ja bis Juli fristend, wie im merkwürdigen Jahre 1836 (\*\*). Große

<sup>(\*)</sup> In des zo ungewähnlich warmen Tagen des Januars 1841 bechachtete man an mehreren Orten in Wirtemberg, und in der Schweir fügende Minikfer, welche offenbar von der in Späijahrs 1833 ung tetten Verwandlung reifen Brut herstammten und zu den schon in den Herbst-oder Wintermonaten 1833 ausgeschließen Kafern gebörten. (Plies. Mark. S. 27).

<sup>(\*\*)</sup> Vom 12ten bis 15ten April fanden sich schon einzelse, fliegende Kider. Vom 25ten bis 26ten erschiesen bei einhaltend schoben Wetter (meist-13bis14°R.) die ersten großen Schwärme. Den 28ten versehwanden sie bei+5° wieder und ließen sich auch mehrere Tage, ungeschet des absichtlich angestellten Suchens, nicht eutdecken, wahrscheinlich weil sie wieder in die Erde gegangen weren. Am dien Mai waren sie bei schönen, warmen Wetter wieder da und am andern Morgm hingen die meisten in Begstung. Die starken Nachtfrüste vom 60en his 90en Mai (fi Müssen und und man dern Morgm hingen die meisten in Begstung. Die starken Nachtfrüste vom 60en his 90en Mai (fi Müssen).

Strecken können sie nicht fliegen, so dass ein Maikäserfrass auch meist ganz local erscheint. Während sich im Jahre 1835 ein ansehnlicher Maikäferstrich zwischen Neustadt und Berlin queer durch zog, hatten beide Orte kaum einen für die Sammler. Auch Gebirge übersliegen sie nicht so leicht, so z. B. sind die. durch die schwäbische Alp getrennten Flussgebiete der Donau und des Neckars darin verschieden: dass die Donaugegenden Maikäferjahre zugleich mit den nördlichen Gegenden der Schweiz und den Bodenseegegenden haben, die Neckargegenden dagegen meist die Maikaferflüge gleichzeitig mit den Main- und Rheinländern (Plien. Maik. S. 29. Anmerk.). Es ist schon vorgekommen, dass die einladenden Waldbestände des ganzen nördlichen Harzrandes mit Maikäfern wie bestet waren, die ganze Parallele von Ouedlinburg, wo man die Gegend durch Käfersammeln gesäubert hatte, dagegen frei blieb. Wir haben hier gestützt auf eigne Erfahrungen so wie auf die, von Rösel (a. a. O. S. 6.) unternommene Erziehung eine vier jährige Generation angenommen. Diese findet auch gewifs in der Regel Statt, denn in Franken beobachtete man mit Bestimmtheit die Jahre 1805, 9, 13, 17 als Käferjahre (Bechstein), bei uns die Jahre 1832 und 36 und früher die Jahre 1811 und 1820. Dass sie schon ein Jahr früher reis würden, ist kaum zu glauben, eher, dass es einmal ein Jahr länger dauerte, wenn die Larven nemlich durch rauhe und nasse Sommerwitterung am Frase häufig behindert waren. Man will beobachtet baben (Corr. d. Würt, L. W. 1832. B. II. S. 77.) dass Engerlinge längere Zeit, selbst den ganzen Sommer über, in der blossen Erde ohne alle Nahrung leben konnten. Bestätigte sich dies, so würde man darin schon einen Grund einer um ein Jahr verspäteten Entwickelung suchen können. Dann und wann kann es auch in mehreren auf einander folgenden Jahren viel Käfer geben. So z.B. werden wir, wenn die diesiährige Brut nicht unterdrückt wird, im Jahre 1840 wieder einen großen Flug haben, aber auch schon 1839 gewiß zahlreiche Käfer, weil sieh schon im vorigen Herbste mit den Puppen zusammen viele junge Larven fanden, welche von Käfern gesetzt sein mußten, die sich von Nachbarflügen hierher verflogen hatten. Immer ist es aber sehr wichtig. ausgezeichnete Maikäferiahre im Auge zu behalten und danach die Zeit zu berechnen, in welcher die damals gesetzte Brut am Schädlichsten werden könnte. Es ist immer gut, in einer Gegend bestimmt zu wissen: jetzt ist die Mehrzahl im zweiten, dritten oder vierten Larvenjahre, jetzt tritt die Verpuppung ein Man kann dann schon bei Zeiten Anstalten zur Vertilgung machen. Selten wird die Brut eines ausgezeichneten Maikäferjahres ganz verloren gehen oder auch nur, wenn nicht besondre Vertilgungsmaafsregeln getroffen werden, sich so vermindern, dass ihr Flugjahr nicht wieder einiger Massen ausgezeichnet sein sollte. Nach und nach kann dies allerdings unmerklicher werden, während ein andrer Jahrgang dagegen sehr begünstigt und nun herrschend wird. So erinnere ich mich der Jahre 1820, 1832 und 1836 nur und diese liegen in einer und derselben Folge, d. b. die Voreltern des diesjährigen Fluges waren wahrscheinlich die zahllosen Schaaren von 1820.

2) Von dem Frafse und dessen Erkennung. Der Maikäfer frifat als Larve und als Käfer. Der Käfer frifat die Blätter der meisten Holzgewächse, besonders der Laubhölzer, unter welchen ihm Birken, Eichen, Pappeln, Ebereschen, Aborne und Buchen, das Steinobst und die Wallunfabtume die liebsten sind. In unserm Forstgarten, welcher die verschiedensten Holzarten beisammen enthält, konnte ich recht deutlich seben, daß eis von größern Sträuchern und Baumen nichts verschmählten, höchstens die Traubenkinschen (Prumz Paduw), an welchen ich sie nie sitten sabe. Selbst Fielden- und Lerten-Niedeln, bet.

12

chen sollte se den 11sten -7 %. geween sein!) bidsten wirklich viele, jedoch lange nicht alle, denn am 19ten erschienen sie von Neuem in ungeheurer Menge, so daß an Alleen und im Welde die Aste unter der Last der derun hangenden Käfer sich im surengsten Sinne des Wortes beugten. Bis zum 18ten Juni erschienen und verschwanden sie abwechselnd. Dunn verminderen sie sich merklich, waren aber selbst in den ersten Julitagen noch nicht ganz fort, ja ich fand einsalen, die noch unabgelegte Eire bei sich trugen und die eingepartra usch wirklich noch ablegten.

sonders die letztern, frassen sie, wenn ich ihnen im Zwinger nichts anders gab, aber Kiefern rührten sie durchaus nicht an. Allerdings sieht man sie im Mai hier und da häufig auf Kiefern, dann gehen sie aber nur den männlichen Kätzchen nach, welche sie, besonders wenn dieselben noch nicht ganz aufgeblüht sind, gern befressen. Schr eigenthümlich ist, dass man sie nie an niedrigem Gesträuch (mit Ausnahme der Rosen) und noch weniger an Kräutern fressen sieht. Nur einmal habe ich davon gehört, dass sie den Raps kahl gefressen hatten, aber in einer Gegend, wo es durchaus an Bäumen mangelte. Der Koth, welchen man unter den von Käfern befressenen Bäumen findet, besteht aus kleinen, ganz dunkelgrünen, fast schwarzen Krömeln und es sieht so aus, als wären Pulverkörner ausgestreut worden. Der Frass der Larven zeigt noch viel mehr Abwechselung. In den beiden ersten Jahren ihres Lebens nähren sie sich noch von zarteren Pflanzentheilen; im ersten, wie schon erwähnt, wahrscheinlich von der im Boden zerstreuten, halb aufgelösten Pflanzenfaser, von Moder oder Mist. Das glaubt man daraus abzunehmen, dass die Mutterkäfer so gern in gemisteten Boden legen und dass man die jungen Larven sich öfters nach Misthaufen hat zusammenziehen geschen. Hr. Plieninger (Maikäf. S. 79.) behauptet sogar, dass der Engerling vorzugsweise auf die faulenden Theile des thierischen Düngers angewiesen wäre und dass er die Pflanzenwurzeln blofs dann angreife, wenn der Dünger im Boden aufgezehrt oder völlig mit dem übrigen Boden vermengt sei. In der That eine überraschende Erinnerung an die Mistkäfer, denen also diese Blattfresser doch wenigstens in der Jugend im Hauptcharacterzuge der Lebensweise ähnlich sind! Wie schon öfters erwähnt. ich habe sie am Ende des ersten Sommers mehrmals ausgegraben, aber an den Gewächsen (Blaubeeren und Heidekraut), deren Wurzeln sie dicht umgaben, nicht die geringste Verletzung bemerkt. Rösel (Th. H. Cl. 1, S. 4.) gab ihnen im ersten Jahre Rasen und im zweiten Erbsen -, Linsen - und Salat-Pflanzen, es ist aber auffallend, dass sie, wie man aus seiner Abbildung sieht, so langsam wuchsen, besonders im ersten Jahre. Der große Schaden, welchen man die Engerlinge anrichten sieht, geschieht immer erst im dritten und vierten Sommer. Dann haben sie eine so anschnliche Länge und Dicke und so kräftige Mundtheile (wovon man sich durch den hingehaltenen Finger überzeugen mag), dass ihnen keine Wurzel zu sest ist. Wurzeln von der Dicke eines Strohhalmes und darüber beißen sie am Ende ganz ab und benagen sie dann an ein- bis zweijährigen Pflanzen meist bis an den Wurzelknoten hinauf, so daß man die Pflanze mit der leisesten Berührung aus dem Boden nimmt. Begnügen sie sich mit der Wurzelspitze, so erhält sich das Pflänzchen öfters durch Ernährung mittelst der Seitenwurzeln und selbst das Ende der Pfahlwurzel verharscht und treibt von Neuem, jedoch so, dass man die verletzte Stelle noch lange erkeunt. Solche Pflanzen geben sich doch immer durch ein kränkliches Ansehen, ein matteres Grün, zu erkennen. Giebt man genau Achtung, so sieht man, wie sich solche Pflanzen öfters hin und her bewegen und fährt man mit der Haud unter, so wirft man den Fresser heraus. Bleiben die, ihrer ganzen Wurzel beraubten. Pflanzen im Boden, so welken sie natürlich schon nach einigen Stunden und verdorzen später, wodurch sich der Feind verräth. Von Hrn. Evber erhielt ich 1 Fuß lange Birkenpflanzen, deren Seitenwurzeln ganz abgebissen und deren übrige Enden auch noch benagt waren. Hr. Saxesen bemerkte sie auch zwischen den Wurzeln tunger Fichten. Befressen sie die Wurzelfasern großer Bäume oder Sträucher, so zeigt sich die Wirkung auch daran bald durch das Welken der jüngsten, krautigen Triebe. So machte mich Hr. Bouché in seinem Garten einst auf einige kräftige Apfel- und Birnbäume von 25-30' Höhe aufmerksam, an welchen die jungen Triebe rings herum an der schönen Krone trocken herunterhingen und aufs Deutlichste zeigten, daß die entsprechenden jüngsten Triebe der Wurzel benagt waren. Aber auch an der Pfahlwurzel alter Bäume und alter und junger Sträucher bis nach dem Wurzelknoten hinauf nagen sie, wie ich das öfters an jungen gepflanzten Buchen und Eichen, auch an fünf- bis sechsjährigen Kiefern, so wie an Kirschbäumen und Pflaumenbäumen, auch am Weinstock geschen habe. Man glaubt beim ersten Aublicke solcher Verletzungen, sie rühre von Mäusen her, bei genauerer Betrachtung aber sieht man, wie die unregelmäßig zerbissenen Fasern herumhangen und keine Spur der glatten Müus-Negealhne zu finden ist. Dringen sie bis zum Wurzelknoten vor und nagen sie bier rings herum, so gehen die Stümme ein. Man hat an einem einzigen so befressenen Baume schon einmal beinahe eine ganze Metze Engerlinge gesammelt. In Gärten bemerkte man sogar, daßt sie nicht blois die Wurzeln der Rosensträucher benagt hatten, sondern auch die Stücke, an welche sie angebunden waren. Mit dem Wurzeln der nicht holzigen Pfänzene werden sie noch leichter fertig und an diesen zichten sie die größten Verheerungen an, besonders am Roggen, Sala, Hanf, Raps, Kolh, Klee, an Kartoffeln, Erbien, Linenn, Erübeeren, Zeriebeln u. dergl. Noch ausgebreiteter sind hier und da die Verheerungen an den Graswurzeln (vielleicht frifat an diesen auch noch eine andere Art?), denn man hat sehon auf dem ausgedehntesten Wiesenflächen die Grassarbe in der Tiefe von 3 - 4° unterminitt gefunden, so daße man bei jedem Tritte einsank. An solchen Stellen wurden schon 10-12 und noch mehr Engerlinge auf den Quadraffuß gezählt! Mau hat sie selbst an den Wurzeln von Topfgewächsen naend gefunder.

BEDEUTUNG FÜR DEN FORST, FÜR GARTEN UND FELD. Wem auch nur die Beschädigungen der Käfer am Laube und an den Blüthen der Bäume bekannt wären, der würde das Thier schon als merklich schädlich ansprechen, indem die Bäume, welche nach Johanni wieder treiben, danach zwar nicht ausgehen, aber doch im Zuwachse etwas zurückkommen und oft ihre Früchte einbüßen. Wer aber auch den Frass der Larve einmal beobachtet hat (s. d. vorhergehenden Absatz), wird das Insect für sehr schädlich halten, ja wir können hinzufügen, in unsern Gegenden für das allerschädlichste, denn nicht allein der Forst wird durch dasselbe sehr häufig und an vielen Orten empfindlich heimgesucht, sondern auch Gärtner und Landmann kennen keine größere Plage. In den Jahren 1835 und 1836 hatte man die beste Gelegenheit, diese Verheerungen zu studiren. Von allen Seiten unsres Vaterlandes liefen zugleich die Klagen ein, dass die Kiefern-Culturen und Saatbeete, ja selbst Birken-, Eichen- und Buchenpflanzungen von den Engerlingen zerstört würden. Große Kosten und viele Mühe und Arbeit waren vergeblich aufgewendet und Manchem, der den wahren Feind nicht sogleich erkannte, ward wohl noch der Kummer, glauben zu müssen, der Schade sei durch seine Schuld herbeigeführt. Von Hrn. v. Mewerinck höre ich, dass in der Kolbitzer Heide an 1000 Morgen sechs - bis siebenjähriger Kiefern verheert worden seien. In unsern Instituts-Forsten wurde i. J. 1835 eine sonst ganz vorzügliche Buchenbesamung hart mitgenommen, mehrere schön gelungene Kiefernpflanzungen wurden vernichtet, Saatkampe wurden sehr gelichtet, lückig u. s. f. (s. auch Pfeil crit. Bl. X. 1. S. 101.).

Begegnung. Ehe wir noch die Mittel betrachten, welche dem Menschen gegen Maikäserplagen zu Gebote stehen, wollen wir:

L Die von der Natur selbst angewandten erwägen. Leider scheint sie dies Thier mehr als andre zu begünstigen, denn die Larven und Puppen werden nicht von so zahlreichen Feinden wie oberirdische verfolgt und sie sowohl wie die Käfer sind lange nicht so empfindlich gegen climatische und meteorische Einflüsse wie andre laseeten. Iehneumonen habe ich weder in Larven noch Puppen bemerkt, wie denn überhaupt diese merkwürdigen Thiere nur über der Erde zu leben scheinen. Dagegen scheinen sie von einer Fliege (zur Gattung Leptiz gehörig) zu leiden, deren Tonnchen (merkwürdig!) ich einigemale an todten Maikafern zwischen Halssechild und Kopf hervorkommen sahe. Wahrscheinlich zerstören Laufkäfer-Larven eine Menge Engefringe. Vom Maulwurf weiß nan dies gewifs und die blinde Zerstörenzungwuth, welche gegen denselben noch immer so häufig herrscht, verdient großen Tadel. Man sollte diese nützlichen Thiere im Gegentheil überall da, wo es irgend zulässig ist, schonen. Hr. Pli ening er macht darunf aufmerkann, dals die Larven sich öfters zum Winter nach großerne Erdböhlen (verlassenen Bauen von Mäusen, Wieseln u. dergl.) hinzögen und daß sie wahrscheinlich auch eben so oft in die Maulwurfs-Canalle sich bezähen, wo sie dann gemächlich von den Bewohnern gespeist würden («. Verfülgung).

Die Vögel, welche sie gern fressen, besonders Krähen, Staare, Lerchen, Bachstelzen können sie nur erreichen, wenn sie dicht unter der Oberfläche fressen. Dann störe man aber diese nützlichen Vögel ja nicht wie iener, der die Krähen seiner Wiese durch Vogelscheuchen vertrieb, weil er glaubte, sie zerstörten ihm durch das unaufhörliche Hacken mit dem Schnabel das Gras! Gegen die fliegenden Käfer zieht allerdings eine desto größere Schaar von vier- und zweifüßigen Feinden, wie auch wieder die Krähen und überdiels die Sperlinge, Würger (Lanius), Spechte, Ziegenmelker (Caprimulgus), sämmtliche Tag- und Nacht-Raubvögel (Falco, Strix), viele Sanger und Maisen, die Fledermaus, der Fuchs, Marder, Dachs, Igel, selbst die zahmen Enten, Hühner und Pfanen, auch Frösche und Schlangen, zu Felde, allein das will doch am Ende nicht viel sagen gegen die ungebeuren Schwärme, in denen die Käfer erscheinen und dann sind überdieß die meisten gefressenen Männchen oder halbtodte, die sich vor Ermattung nicht mehr vom Boden erheben können. Die Weibchen bringen ihre Eier immer sehr bald in Sicherheit, so dass die Vertilger über diese die mindeste Gewalt haben. Einer meiner Zuhörer, Hr. v. Scheele, erzählte mir, er habe einst auf der Gallerie des Doms zu Halberstadt eine so unermeßliche Menge von Maikäferslügeln gefunden, daß man in denselben förmlich waten mufste. Sicher rührten diese von solchen Käfern her, welche Krähen und Dohlen, die geru zu Hunderten in dergleichen alten Thürmen hausen, hierher verschleppten. Was nun die Witterungs-Einflüsse betrifft, so kann man auf diese allerdings bei den meisten anderen Insecten Gewicht legen, aber beim Maikafer weniger. Im J. 1836 haben wir geschen, wie schon oben erwähnt, dass die Käser durch den großen Witterungs-Wechsel und harte Nachtfrüste sich nicht abhalten liefsen, wieder zu kommen, sobald das Wetter besser wurde. Dies, wie auch mehreres Andre, spricht sehr gegen die gewöhnlich angenommene Empfindlichkeit der Käfer. So ist mir z. B noch kein Käfer vorgekommen, der so schwer durch Weingeist oder Aether zu tödten wäre, als der Maikafer, der Wochen lang in festgetretenen Erdgruben, oder an Nadeln gespielst leben könnte. Die Larren zeigen mehr Empfindlichkeit, aber auch immer gewiss nur unter Umständen, und im Ganzen bestimmt weniger als andre Insecten-Larven. So sollen starke Ueberschwemmungen den Larven schaden, weil sie durch das Wasser, gleich wie durch Oel, am Athmen behindert würden, und die Punpen tödten, weil sie sich nicht vor der Nässe retten und tiefer geben könnten. Hr. v. Me verinck versichert uns aber in einem Schreiben vom Mai 1836: "Ueber die Meinung, dass im Inundationsge-"biete der Flüsse kein Maikäferfras Statt finden könnte, bin ich jetzt ganz enttäuscht worden, denn "der District, welchen die Maikafer jetzt abgefressen, hat noch kurz zuvor vier Wochen unter Was-"ser gestanden." Hr. Plieninger sagt unter Andern: "In Würtemberg hat man eine Menge Larven "lebendig auf dem Wasser treiben geschen und ich selbst sahe diejenigen, welche ich in Blumentöpfe "gebracht hatte, nach starken Regengüssen auf dem im Topfe gesammelten Wasser schwimmen und "sich wieder eingraben, nachdem dem Wasser Abflufs verschafft worden war." So sollen sehr trockne. dürre Jahrgange eine Menge von Engerlingen tödten, weil sie sich in den trocknen, harten Untergrund nicht tiefer eingraben und vor dem Austrocknen retten könnten. Kann es aber trocknere Jahre, wie die von 1834 und 1835 geben? Gras und Kräuter verdorrten, selbst in den wasserreichsten Gebirgszegenden entstand Futtermangel und Stillstand der Mühlen, und dennoch hörte man nie größere Klagen über die Engerlinge als damals und nie kann es größere und verbreitetere Maikäferstüge als 1836 gegeben haben. In Würtemberg soll i. J. 1836 die Trockenheit und Hitze im Juni und Juli den Käfern sehr verderblich gewesen sein. (Corresp. Jahrg. 1836, S. 33.). So schadet auch die stärkste Kälte den Larven und Puppen nicht, wenn sie nur tief genug liegen, wogegen sie erfrieren, wenn sie der Oberfläche nahe liegen und besonders durchnäfst einfrieren. Hält die Kälte aber lange an, so ist das wohl tödtlich für sie. Rösel (a. A. O. S. 8.) fand im Jahre 1740, in welchem der Juni noch Schnee und Eis auf den Feldern traf, in welchem ein Flug hätte Statt finden sollen, aber nicht eintrat, nur im Juli und August einzelne Kafer. Ohne Weiteres können wir daher solche Witterungseinflüsse nicht als zerstörend für sie betrachten, sondern nur unter gewissen Umständen, die uns aber
leider noch nicht recht klar sind, Hülfe von ihnen erwarten. Wahrscheinlich werden die sehr trocknen Jahre hülfreicher sein, wenn sie die Larven im ersten und zweiten Jahre, wo sie sieh noch nicht
so tief eingraben, ereilien; ferner wenn Ubekrechwemmungen länger dauern, oder nasse Jahre zur Zeit der
größtan Geftsfaigkeit der Larven eintreten und diese nöthigen, sich tiefer in die Erde zurückzuziehen
und längere Zeit zu fasten, u. dergl. Eben so wenig hann man sich darauf verlassen, dafs die Mutterklafer immer nur an Anböhen und auf freien zonnigen Plätzen ablegten. In der Regel thun sie dies
am Liebsten, sie legen aber auch, wenn sie die Noth zwingt, auf ausgedehnten Niederungen, in der
Nahe von Bichern, wie in dichten Laubboks. Bestünder.

II. Der Menach mufa also selbst Hand anlegen (\*), wie bei allen großen Insectenverbreitungen. Es fragt sich nur, wo anfangen? Nach einer Generalregel: wo man mit der geringsten Mibne die großstmögliche Menge von Thieren vernichten kann. Das ist nun beim Maiklier offenher zur Flugzeit. Von jeher hat man dies erkannt und immer ist man wieder auf dies Mittel, die einzige Radicaleur, könnte man sagen, zurückgekommen, und hat gesammelt, aber — leider doch noch nicht oft genug. Die verständigen Alten (s. Krünitz Encykl. S. 240.) schlugen schon vor, dies von Obrigkeits wegen durch Bettler und Kinder und überhaupt durch müßige, oder zu andern Arbeiten untaugliche Personen besorgen su lassen, woran aber, wie sie hünzusetzen, an solchen Orten, wo man nur

<sup>(\*)</sup> Man muss aber die Mittel, welche dem Forstmanne zu Gebote stehen, besonders wenn sie das Vertilgen der Engerlinge betreffen, wohl von denen unterscheiden, welche der Landmann und der Gartner noch mit Erfolg anwenden kann. Diese haben es gewöhnlich mit kleinern, leichter zu überschenden Flachen zu thun, ihre Wirthschaft bietet ihnen schon eber Stoffe, welche zur Vertilgung gebraucht werden können u. dergl. Davon redet Hr. Plieninger (Maikf. S. 56-79.) sehr ausführlich und es wird dessen beachtenswerthe Schrift, wenn ich hier auch das Wesentlichste mittbeile, von jedem Landmann und Gärtner selbst aufmerksam zu lesen sein. Einzelne werthvolle Baume soll man während der Flugzeit mit zerfallenem, gebranntem Kalke bestreuen. Men grundet diese Maafsregel auf die Erfahrung: daßs stark bestäubte Alleebäume nicht von Maikafern befallen würden (7). Auf leichten Ackerboden wird zur Flugzeit achwerer Boden als Mergel, Strafsenkoth, Teichschlamm aufzoführen, und gleichmäßig zu verbreiten sein. Er hält die legenden Thiere, welche den lockersten Boden suchen, ab, und wird nachher untergepflügt. Jedenfalls würden noch wirksamer sein: Die ätzenden oder narkotischen Abgänge von Salpetersiedereien, Tabacksfabriken, Torf-, Steinkohlenund Holzasche, die bei der Wasche gebrauchte Lauge, Ofenrufs, Mistjauche u. dergl., welche auch zugleich den Boden vortrefflich düngen. Bewässerung der Wiesen, wo man darauf eingerichtet ist, muß zur Flugzeit die Kufer am sichersten abhalten. Das Ueberstreuen einer dichten Schicht von zerstoßenem Gyps auf Gartenflachen hat sich nicht bewährt. Die Anwendung von Kalkwasser dürste, so nützlich sie auch für diesen Zweck ist, doch manches andre Bedenken in agronomischer Hinsicht erwecken. Auch ein Gemenge von Pflanzenerde mit 1 gestofsener und klar gesiebter Kohle wird ziemlich sicher die Engerlinge und zugleich auch die Werren abhalten (Krünits Encycl. S. 240.). Unter den Mitteln zur Zerstörung der Engerlinge selbst steht wohl ein vorsichtiges Ueberführen des Mistes über Garten und Felder oben an, denn man hat die unumstöfsliche Erfahrung gemacht, dass die Engerlinge sich gern nach dem Stalldunger, besonders wenn er in Composthaufen geschichtet liegt, hinziehen, oder daß die Mutterkäfer wohl gar hier legen. Breitet man diesen nun zur Zeit der strengsten Winterkalte über den Boden aus, so werden die dadurch bloßgelegten Larven, so viel Kälte sie auch in ihren schülzenden Erdhüllen aushalten könnten, erfrieren. Dabei würde auch manches Nest entdeckt und zerstört werden können. Schweinemist soll besonders anziehend für Insectenbruten sein. Haben sich die Eugerlinge einmal über die Felder verbreitet und merkt man ihre Gegenwart an dem Verbleichen des Korns, der Hackfrüchte u. dergl., so saume man nicht, je eher je lieber umzupflügen oder umzugraben und die berausgebrachten Larven gleich hinterher aufsammeln zu lassen. Dann rettet man doch Et was, d. h. man vertilgt die Fresser der nächsten Jahre und kann, wenn es nicht schon zu spät ist, das Feld noch mit einer schnell reifenden Fruchtart, mit Futterpflanzen u. dergl. besaamen. Auf kleinen Flächen würden Schweine die Dienste des Auswühlens leisten können. Die Meinung, dass ihnen die Engerlinge schadeten, erklärt Hr. Plieniger (S. 64.) für ganz ungegründet.

bei dem alten Schlendrian stehen bleibt und jedem Dinge seinen Lauf lässt, nicht zu gedenken ist. Hoffentlich wird man uns diesen Vorwurf nicht mehr lange machen. Auch Hr. Pfeil (Crit. Bl. X. 1. S. 140.) erklärt sich für das Sammeln im Forste. Leider hört man gegen das Sammeln so vielerlei Einwendungen machen, obgleich doch nicht eine einzige gültig ist. Der eine findet es verächtlich, sich mit Maikafersammeln, dem gewöhnlichsten Kinderspiel, abgeben zu sollen! Ein andrer behauptet geradezu, es ginge nicht, die Thiere zerstreuten sich zu weit. (Allerdings wird man nicht den letzten vertilgen, aber wenn man anch nur einen Theil, auch nur die Hälfte, was leicht wäre, vertilgte, so wäre schon viel zewonnen). ein dritter: es ware ja noch ungewifs, ob überhaupt die Brut diesesmal durchkame, es ware ja, wenn diese da sei, immer noch Zeit genug, zu vertilgen. Die Brut gedeiht aber aller meist gewiß (s. S. 67.) und die Vertilgung ist dann viel mühsamer, kostspieliger und ungewisser!! (s. auch noch am Ende die Vorurtheile). Ich gebe zu, dass diese Maassregel des Sammelns im Ganzen viel wichtiger für den Landmann und Gärtner ist, welcher an den einzeln stehenden Bäumen der Gärten, Wege und Parks leichter absammeln kann und der auch immer einen sichern Gewinn davon hat, indem die einen oder andern seiner Produkte gewißs zu Grunde gegangen wären. Niemand wird aber auch glauben, ich wolle den ganzen Wald ablesen und Jeder wird einräumen, daß, wenn es sich nur um einzelne Orte handelt - und man kann die Käfer ja, wie oben gezeigt, isoliren - deren Säuberang nicht schwer und wohl ausführbar sei. Ich meine nur die Säuberung solcher Orte, in welchen ein Anban vor sich gehen soll, also besonders die Pflanzengärten, Plantagen, in welchen Saatkampe angelegt werden sollen, allenfalls auch die Ränder der Schläge, auf denen man Culturen, Saatkämpe oder natürliche Besamungen vornehmen will, denen die Engerlinge am Meisten schädlich sind, während man sie im geschlossenen Bestande, wo sie sich durch Benagen der äußersten Wurzelfasern ernähren, kaum bemerkt. So haben wir in unserm Forstgarten die Engerlinge nur auf den Kiefern-Saatbeeten bemerkt und als die Fresser entfernt waren, hatten wir Ruhe. Man hätte meinen sollen, es wäre nun kein Engerling mehr auf dem ganzen Garten zu finden gewesen, und doch schwärmten bier nachher unzählige. An den Rändern ziehen sich alle Käfer zusammen, sowohl die etwa schon auf dem Schlage ausgekommenen, wie auch die im Innern des hohen Holzes entwickelten, welche, wenn sie aufs Freie gehen und legen wollen, immer vorher noch einmal auf den Randbäumen Halt machen, hier also nach und nach erreicht werden können. Hände zu dieser Arbeit werden sich immer genug finden. Meistens hat man zu dieser Zeit noch Cultur-Arbeiter in der Nähe, oder auf den Schlägen werden Eichen geplättet. Wäre dies auch nicht, so sind is zu diesem Geschäft selbst die schwächlichsten Subjecte aus den

Nur solle men sie nicht zu sehr und zu lange der Hitze aussetzen und nicht ohne Saufen lassen, auch nicht ganz allein mit Engerlingen füttern. Die Anwendung von Lauge, Kalkwasser u. dergl. ätzenden Flüssigkeiten, ist nach Hrn. Plieninger nicht vortheilhaft, weil die Engerliege dedurch nicht sicher getödtet werden, sich im Gegentheil tiefer ziehen, und diese Maassregel auch im Grossen zu kostspielig wäre. Bei vollständiger und ausgedehnter Verheerung der Wiesen wird ebenfalls Umbrechen der Grasnarbe und Außsammeln der Larven gerathen. Ist die Verwüstung nicht total, so bebe man den (ohnehin schon durch den Frass ausgelockerten) Rasen ab, sammle die Larven und setze ihn wieder auf und trete oder walze ihn fest, gieße ihn auch, wenn es angeht oder die Operation sich nicht während eines Regens vornehmen liefs, an. Auch die Brachacker, Viehtriften und Anger wird man nicht aufser Acht lassen dürfen, weil, wenn auch hier die Larven nicht so viel schaden, doch ein Heerd der allgemeinen Käferverbreitung entsteht. In Gärten werden so ziemlich dieselben Massregeln zu nehmen sein, d. h. man sei vorsichtig mit der Vertheilung des Mistes, man grabe bei Zeiten um, wenn der Frass merklich wird, und verptlanze was sich verpflanzen lässt, man lege Erdhöhlen, in welchen sich die Engerlinge sammeln und leicht berausgenommen werden können, an, (s S. 73. Anm.) die so fest sein könnten, daß sie viele Jahre aushielten, man nehme Erdmengung und dergl. vor. Auch hat man für Gärten und Weinberge das Anpflanzen von Gewächsen vorgeschlagen, welche den Käfern und Larven angenehm sind und sin von den nützlichen Gewächsen ableiten könnten, z. B. Erdbeer- und Salatpflanzen, Weiden-Einfassungen. Hr. Plieninger (5, 76.) hilt die übertriebenen Düngungen, besonders mit Stalldünger, den Weinbergen in dieser Hinsicht verderbisch und rath zu einer Compostdüngung aus Pflanzenabfall.

benachbarten Dorfschaften zu gebrauchen. Die Käfer lassen sich, so lange noch Thau an ihnen hängt, am Leichtesten abschütteln und klopfen. Man lasse dann aber das Sammeln jeden Morgen wiederholen, von der Zeit an, dass sich die ersten Käfer zeigen (also von Ende Aprils an) bis dass sie sich nicht mehr merklich vermehren (also gewöhnlich bis Ende des Mai). Dann ist man gewifs, dass die trächtigen Weibchen fortgeschafft werden. Wollte man warten bis zu der Zeit, dass sich die größte Masse der Käser zeigt und dann vielleicht einige Tage um und um mit größter Macht sammeln lassen, so wäre dies lange nicht so zweckmäßig. denn eine große Menge Weibchen, welche eben in die Erde gegangen wären, würde man gar nicht mehr finden oder wold gar schon von Eiern entleerte sammeln. Beim Sammeln gebraucht ieder Arbeiter nur einen Stock und einen Kober oder Sack. Mit dem Stock klopft er an die Zweige, die er nicht erreichen kann. Schwache Stämme stöfst man mit der Hand an. Schon die geringste Bewegung stürzt die Käfer herunter. An den starken Bäumen muß man sich mit Abklopfen der erreichbaren Aeste begnügen, an denen sich auch die Käfer, so lange die Nächte noch kalt sind, besonders versammeln. Wird es wärmer, so schwärmen sie bis zum Gipfel und es ist wenig zu machen. Da die Käfer so groß sind, so kann man sie auch an der Erde sehen und auflesen. Leichter macht man es sich allerdings, wenn man unter einem abzuklopfenden Zweige ein großes Tuch ausbreitet. Die abgeschüttelten Käfer dürfen aber nicht gleich zertreten werden, denn dabei entkommt so mancher und das Zertreten in weichem Boden ist nicht so leicht, auch hat man keinen Maafsstab, wie viel ein jeder Arbeiter geleistet hat. Gewöhnlich zahlt man ja auch nach der Quantitüt der gesammelten Käfer, Im Würtemb, Oberamtsbezirk Cannstadt zahlte man i. J. 1936 für den Simri 12 Kr. Pramie. Wo hinein nun aber sammeln? Die Käfer sind sehr beweglich und wenn man eine Schachtel oder dergleichen nehmen wollte, so würden, während man zehn durch den geöffneten Deckel hineinsteckt, hundert herauskriechen. Den Insectensammlern geht es auch mit ganz kleinen Thieren so und da hilft man sich denn mit einer Art, oben durch einen Kork verschlossenen. Trichters, welchen man durch den Deckel des Gefäßes so hineinsteckt, daß das Ende desselben in letzteres weit hineinragt. Dieses findet dann so leicht kein Insect und man kann den Kork dreist öffnen und hineinstecken so viel man will. Zum Maikäfersammeln könnte man nun am Besten einen Kober nehmen, durch dessen Deckel man einen, vielleicht von Birkenrinde gedrehten Trichter einbrächte, der oben durch einen Graspfropf verstopft wird. In den Säcken klammern sie sich mit den Häckehen zu fest an. Vorzuziehen würden diese dann sein, wenn man die Käfer mit kochendem Wasser tödten wollte. Nach der Ablieferung der Käfer tödtet man dieselben am Besten gleich durch Zerquetschen zwischen Brettern oder Steinen. Es ist eben so schwer und unsicher, sie zu ersäufen als sie zu vergraben. Sie sind aufserordentlich zählebig und es erzählte mir einmal Jemand, er habe eine Metze Käfer, die in seinem Garten gesammelt worden seien, in ein 6-8" tiefes Loch eingegraben und dasselbe mit den Füßen tüchtig fest getreten. Nach sechs Wochen habe er doch sehen wollen, was aus seinen Käfern geworden sei und zu seinem Erstaunen bemerkte er nach dem Aufgraben, dass sie noch alle lebten! So manche Kleinigkeiten, die beim Sammeln noch zu berücksichtigen sind, ordnet sich ein Jeder selbst. Ist die Vertilgung der Käfer versänmt worden, so wird die Gefahr größer und die Hülfe schwerer. Man muß die etwa noch anwendbaren Mittel, um die Larven zu vertilgen, nach der Localität abändern. Man wird gewöhnlich nicht eher aufmerksam, als bis schon Schaden geschehen ist (\*). Auf Saatkämpen bemerkt man ihn erst dann, wenn die zuerst befresse-

nen Pflänzchen braun werden, das ist etwa schon nach 3-4 Tagen. Dann gebe man nur Achtung wo sich zunächst ganz frisch welkende Pflänzchen zeigen, und da fahre man mit der Hand unter. Ein Arbeiter gewinnt darin bald so viel Uebung, dass er die Larven herausbebt, ohne viele Pflanzen dadurch mit zu beben, die dann is auch leicht wieder eingedrückt werden können. Dem Engerling wird das Fressen von einer Pflanze zur andern durch die regelmäßigen Reihen derselben sehr leicht, aber auch dem Arbeiter das Nachschen. Man erstaunt, wenn man oft schon nach einigen Tagen, nachdem einige Schocke Engerlinge entfernt sind. Ruhe hat, während man aus dem Frasse auf den Beeten Legionen vermuthete. Sind die Verwüstungen schon allgemein geworden, so breche man lieber den ganzen Kamp um und sammle die Engerlinge. Einmal zerstört man diese dann aus dem Grunde und dann sind gewöhnlich noch viele Pflänzchen zum Verpflanzen tauglich. Sonst würde man gar nichts retten und den Kamp auch nicht einmal zum nächsten Jahre gebrauchen können. Im dritten und vierten Frassommer und zwar im Mai und Juni des Morgens und Abends (s. Lebensart S. 66.) muís man am Aufmerksamsten sein. Auf den Culturen und in den Besamungsschlägen ist es noch schlimmer, denn hier ist das Revidiren schwieriger, und man kann nicht einmal recht viel thun. Auf den Culturen bemerkt man an einer Pflanze immer erst die Gegenwart der Engerlinge, wenn dieselbe schon tödtlich verletzt ist. Anfangs welkt sie blofs, später werden die Blätter oder Nadeln mehr oder weniger gelb, je nachdem die Wurzeln stärker oder schwächer verletzt wurden. Dann bleibt nichts übrig, als die Pflanze (die oft schon beim Anfassen zwischen den Fingern hängen bleibt) herauszunehmen und einige Spatenstiche Erde herauszuwerfen, in welcher man den Fresser allermeist gleich sehen wird. Dies ist durchaus nöthig, denn sonst geht es den nun frisch eingepflanzten Stämmehen wie den alten. Die Engerlinge gehen von einem solchen Pflanzloche nicht fort, weil sie hier lockern Boden haben, rings umber aber einen festen Wurzchfilz finden, den sie nur ungern durchdringen. Auch ist es nicht gut, die alten, welkenden Pflanzen eher herauszunchmen, als bis man nachpflanzt, denn man erhält die Larven um so sicherer in dem Loche, während sie sonst doch wohl weiter gehen könnten. Oft sieht man ganz verdorrte Pflanzen und wenn man nachgräbt, sitzen doch noch die Larven (oft bis 4) in dem Pflanzenloche. Wahrscheinlich begnügten sie sich auch mit den verwesenden Wurzelresten der Pflanze. Beachtet man dies, so wird man doch wenigstens nach dem Nachbessern Ruhe haben. Noch schlimmer ist es in den ältern Eichen- und Buchensehonungen. Die Larve kann nicht die ganze Wurzel abbeißen und die Pflanze kränkelt nicht so merklich, stirbt aber im andern Jahre doch ab. Das Nachbessern kann hier also erst später vorgenommen werden, meist dann, wenn die Larven sich schon zur Verpuppung anschicken, uns also vorläufig nicht mehr schaden. In diesem Falle bleibt also das Sammeln das einzige wirksame Mittel. Eben so ist es auf den Besamungsschlägen. Man muß hier ruhig zusehen, wie ein Pflänzehen nach den andern hinstirbt, denn wie wollte man die Fresser hier verfolgen und ausheben wie auf Saatboeten? Wir haben hier selbst die traurige Erfahrung gemacht und sind auch zugleich darüber belehrt worden, dass das gerühmte Eintreiben der Schweine nicht immer hilft. Hr. Pfeil hat darüber schon (Krit. Bl. X. I. S. 102.) berichtet. "Im Lieper Reviere der Institutsforsten, sagt er, wurde im Win-"ter 1935 ein dunkler Besamungsschlag angehauen und vortrefflich besammt, der sehr geschlossen gestan-"den hatte und in dem man defshalb vorher keine Vegetation fand. Er wurde bei der sehr reichlichen "Mast den ganzen schr weichen Winter hindurch mit Schweinen betrieben, welche den Schlag so tief um-"wühlten, dass kein, auch noch so kleiner, Fleck blieb, der nicht umgebrochen gewesen wäre. Die Besa-"mung ging auch so dicht auf, dass man den Fuss nicht setzen konnte, ohne Pflanzen zu treffen. Aber "schon im Juni wurden dieselben größtentheils von Engerlingen verzehrt, wovon man mit iedem Spaten-"stiche mehrere herauswerfen konnte. Wenn man dabei noch bemerkt: daß gerade dieser Fleck dicht bei "dem Dorse Senstenhütte liegt, welches eine große Menge Schweine hält, und dass derselbe mit den zu-"nächst gelegenen Forstorten die eigentliche Schweinehütung dieser Gemeinde ist, welche diese Di-

"strikte von jeher unausgesetzt mit ihrer starken Heerde betrieb, so dass sie i\u00e4hrlich vielmal umgew\u00e4hlt "wurden, so wird dies am Deutlichsten beweisen, dass von dem allerdings wohl zu empsehlenden Eintriehe "der Schweine keine sichere Hülfe gegen diese Insecten zu erwarten ist." Einen schlagenderen Beweis gegen die Unsehlbarkeit dieses Mittels kann es nicht geben. Meiner Meinung nach kann es nur in dem Frühighre nach dem Verpuppungswinter recht wirksam sein, denn alsdann arbeiten sich die Käfer allmälig hervor und können schon vom Februar und März an, wenn nicht zu strenge Kälte herrscht, von den Schweinen erreicht werden. Außer dieser Zeit wird das Eintreiben dann nur nützlich sein, wenn die Engerlinge nicht weit von der Oberfläche entfernt sind, also im Sommer wenn sie fressen. Leider wird dann nur alle Vegetation mit zerstört. Jedoch dürfte man sich bei einem großen Fraße auch durch diese Rücksicht nicht abschrecken lassen, man würde, wenn auch ein großer Theil der Pflanzen vernichtet würde - der ja auch durch die Larven verloren geht - doch wenigstens die Larven zerstören und ihr Wiederkommen und ihre Verwandlung verhüten. Auch schon früh im Frühjahre wäre diese Maafsregel nützlich, da sich die Larven, wie man aus dem häufigen Auspflügen derselben weifs, zu dieser Zeit auch sehr oberstächlich halten und die Buchen erst anfangen zu keimen. Immer ist also der Winter die ungeeignetste Zeit zum Eintreiben. Hr. Pfe il macht (a.a. O.) auch noch mit Recht darauf aufmerksam, dass von den wilden Schweinen, in Beziehung zum Maikäfer, noch weniger zu erwarten sein würde, indem diese im Sommer weniger brechen, sondern sich mehr vom Grase nähren oder die Felder besuchen. Von Vorbauungsmitteln wird bei diesen bösen Thieren nicht viel die Rede sein können. Sie sind da ehe man es sich versieht und wo man es nicht erwartet. Alle solche Maafsregeln, welche man gegen Rinden- und Holzinsecten anwenden kann, helfen hier nichts. Ließe sich eine Cultur-Methode finden, welche den Maikäfern widrig wäre, so würde man damit weit mehr ausrichten können, als durch die Vertilgungsmaafsregeln gegen schon vorhandene Larven. Dazu ist bis jetzt aber noch keine Aussicht! Man hat hier und da gefunden, dass die Larven in den Culturen den meisten Schaden angerichtet hatten, wo die Bestände abgeholzt waren und der Boden mehrere Jahre müßig gelegen hatte (Hr. Hennecke). Dies fordert allerdings noch mehr dazu auf, gleich nach dem Abtriebe, besonders wenn derselbe in den letzten Jahren vor der Verwandlung der Maikäfer vorgenommen werden kann, zu cultiviren. Ganz sicher ist man aber auch dann noch nicht, denn wenn die Bestände gemischt sind, enthalten sie fast immer Maikäferbrut und diese überträgt sich dann auf die Culturen. Die hier auskommenden Käfer werden, wenn sie Frafs in der Näbe finden, doch wieder hier ablegen. So liefs sich in unsrer Gegend in mehreren Jagen nachweisen, dass die Larven schon im Boden steckten, also schon, als der Bestand noch geschlossen war, entstanden, und sich nachher in die Pflanzlöcher zogen. Die Zerstörung war dann freilich desto merklicher. Die Sache ist also die, dass wir sie bei der Methode zu cultiviren, hei welcher nur die weitläusig liegenden Pflanzlöcher Pflanzen enthalten, weit eher bemerken, weil der Larve die Zerstörung der Pflanzen viel leichter wird und viel größere Lücken entstehen, während man, wenn mit reichlicher Samenmenge, und ohne Auswahl einzelner Stellen, angebauet wird, den Abgang der gefressenen Pflanzen gar nicht so sehr bemerkt und keine fühlbare Lücken erhält. Zum Schlusse dieses Abschnittes nur noch die Bemerkung: dass es doppelte Pflicht für den Forstmann sei, über die Ausführharkeit der Vertilgungsmaafsregeln, besonders des Sammelns, nachzudenken, weil man schon öfters, (s. auch wieder das neueste Corresp. d. Würt. Landw. Ver. J. 1835, S. 34.) auf die, gewifs nicht ungegründete. Vermuthung gekommen ist, die Laubwaldungen seien nicht nur als Ableitungen, sondern auch als Heckstätten für die Maikäfer anzuseben, und den Wunsch von Seiten der Landleute ausgesprochen hat, das Sammeln der Käfer möge auch so viel wie möglich auf die Waldungen ausgedehnt werden.

VORUNTHELLE, welche man hier und da im Volke über die Maikäfer hegt: 1) Aus einer mehr hläulichen Farbe der Larven soll man auf einen gelinden Winter schließen können und aus einer mehr weißen

anf einen harten. Es ist aber dafür weder ein vernünftiger Grund einzusehen, noch ist auch die Verschiedenheit der Farben wirklich so constant sondern mehr von der Füllung des Darmes mit Koth abhängig. 2) Die roth- und schwarzhalsigen Maikäfer sollen periodisch mit einander abwechseln und von einer fetteren oder mageren Kost herrühren. Bestätigte sich dieser Wechsel der Farben wirklich, so wäre ein verminfliger Grund nur darin zu suchen: dafs in dem einen Jahre M. vulgaris, in einem andern M. Hippocastani sich häufiger fände (s. S. 77.). Mit der angeblich verschiedenen Kost ist es aber nichts. 3) "Maikäferiahr ein gut Jahr." Das Jahr 1836 lehrt das Gegentheil. Auch ist nicht abzusehen, warum ein Maikaferiahr immer ein warmes sein soll, da ja die Maikafer, wenn ihre Zeit da ist, fliegen müssen, es mag warm sein oder nicht. 4) Der Maikäfer soll nicht auf Linden gehen! 5) Die Maikäfer sollen gegen Wasserschen beilsam sein. Wahrschenlich beruht dies auf einer Verwechselung des Maikäfers mit dem Maiwurm (Meloe s. Heteromera). 6) Die Engerlinge sollen den Schweinen schädlich sein. Allerdings! wenn man ihnen zu viele giebt und sie nicht ordentlich dazu zu saufen haben oder zu starke Hitze leiden müssen. 7) Die dunklen Var. (wahrscheinlich M. Hippocastani) sollen im weißen und die hellen im rothen Sande erzogen werden. 6) Die Maikäfer-Weibchen sollen, schon ehe sie aus der Erde kommen, ihre Eier ablegen. Ein sehr verderblicher Glaube, denn wenn das wahr wäre, könnte das Sammeln gar nichts helfen. Dem Eierlegen muß Begattung vorhergeben, und diese geschieht, wie Jeder weiß, an den Bäumen. 9) Durch häufiges Anfassen der Maikafer, namentlich beim Sammeln derselben, soll sich ein häfslicher, juckender Ausschlag an den Händen zwischen den Fingern bilden. Daran ist nicht eine Spur von Wahrheit und wahrscheinlich liegt hier wieder eine Verwechselung mit den Maiwürmern, welche solche Ausschläge erzeugen, wenn sie häufig angefafst werden, zum Grunde. 10) Die Maikäfer sollen Baumraupen fressen. Das wäre so übel nicht. Wahrscheinlich beruht dieser grobe Irrthum (s. auch M. Fullo) aber darauf. dass man die Raupen nach großem Maikäserfrasse allmälig verschwinden sieht, welches aber wieder darin seinen Grund hat, dass die Käfer schnell die Bäume kahl fressen und die Raupen nun Hungers sterben müssen. Auf die Weise würden sie also doch nützlich, denn die Bäume erholen sich eher nach dem schnell abgemachten Käfer- als nach dem langsamen Raupenfrafse. (Hegetschw. S. 71.)

Der NUTZEN, welchen die Maikäfer gewähren sollen, ist nur gering. Man will, nachdem der Boden der Wiesen einmal durch die Engeringe durchgewühlt und aufglechert worden ist, im nächsten Jahre
einen Oppigerm Graswuchs als zuvor bemerkt laben. Im Correspondenzbätet Jahre, 18-36. S. 3.5. findet
sich wieder eine dieses bestätigende Bemerkung. Währscheinlich kann man dabei auch die Dungkraft
der von den vielen Larren im Boden hinterlassenen Häute, Kohn und Cadaver in Anschlag bringen. Maikäfer, Engerlinge und Puppen geben ein vortreffliches Futter für Schweine und zahmes Federvich (die
Gänse, welche sie nicht fressen, ausgenommen), und würden auch, wenn sie als solches nicht verbraucht
werden könnten, als Dänger sehr gut sein. Ob man aber Oel und Fett aus denselben wird mit Vortheil
gewinnen können? Iragt sich. Hr. Plieninger (a.a.0.) spricht davon mehrmals, ohne aber das bei der Gewinnung beobachtete Verfahren anzugeben. Ein im Magedeurgischen im Kleinen angestellter Vernuch,
die Käfer zur Bereitung von Oel und Wagenschmiere anzuwenden, schlug fehl, denn sie verkohlten sich,
ohne nur einen Tropfen Oel zu geben (Haude - und Spenersche Zeitung 1836). Früher sammelte man
den schwarzbraunen Saft, welchen die Käfer im Schlunde haben, besonders des Abends, mit Pliesiel und
verbrauchte ihn, im Malermuscheln getrocknet, als eine schöne, klare, braune Farbe (Krünitz Encyhl. B.86.
S. 237 n. 248.). In Oel einemagnacht, sollen sie die Wanzen vertreiben.

#### 2. M. Hippocastani Fabr. Rofskastanien-Maikäfer. (Taf. III. Fig. 3. das Weibchen.)

CHARACTERISTIK. Der M. vulgaris äußerst ähnlich, jedoch bestimmt verschieden durch etwas geringere Größe (10-11"), dann durch die in der Mitte etwas mehr erweiterten Flügeldecken, ferner

durch einen etwas größern glatten Fleck zu den Seiten des Halsschildes und ganz besonders durch einen viel kürzern, an der Basis mehr eingeschnürten und am Ende fast halbkreistrunden Aftergriffel. Auch ist die ganze, grauweiß schillernd Ebhaarung etwas stärker, die Fühler und Taster dunkler, die Ründer der Flügeldecken, die unbedeckte Hinterleibs-Endigung, so wie die Beine, schwarz, letztere doch auch in einer Var. braun, bei welcher auch der Halsschild braun erscheint. Selten erscheint der Käfer ganz schwarz.

VORKOMERD. n. s. I. Ueberall mit dem gemeinen Maikäfer zusammen, bei uns sogar viel häufiger als derselbe, auch in Schweden, (Gyllenhal Ins. Suec. I. p. 555.) und in Rufaland bis in den Caucasus (Ménértriés). Ihre Larven leben auch zussammen und man wird schwerlich Jemals ein Unterscheidungszeichen an ihnen finden, da auch die Größe, welche die Käfer beider Arten unterscheidet, nicht so sehr bedeutend ist. Es könnte daher wohl sein, daß die Tas III. Fig. 1 se abgebildeten Larven zu M. Jippo-castami gehörten. Die jungen Larven (Fig. 1918) gehören jedoch bestimmt zu M. vulgaris, denn ich habe sie aus den vom Käfer dieser Art gelegen Einer erzogen. In Jahre 1836 entwickelten sich die Käfer dieser Art offenbar etwas früher als die der vorigen. Die ersten vollkommenen Käfer, welche ich fand, gebörten ihr an. Ende Aprils fand ich an einer Stelle schon unzahlige Käfer dieser (daher eher Aprilk afer zu nennenden) Art schwärmend nnd darunter nur einen von M. vulgaris. Die Zahl der letztern mehrte sich erst gegen Ende des Mai, kam aber nie der der andern hier gleich. Auch von ihr waren stets doppelt so viele Minnachen als Weibchen an den Bäumen zu finden. Ein Unterschied im Fräße war nicht zu bemerken. Beide Arten fanden sich äußerst häufig in Begattung. Dies erklärt wohl genügend die Sage von dem abweckselnden Erscheinen der roth- und schwarzflüßglien (e. S. 76.).

## 3. M. Fullo Linn. Großer Julinskäfer. (Taf. III. Fig. 4. das Männchen.)

Characteristik. Der M. eulgaris ähnlich, aber viel größer noch (his 15"). Fächer des Männchens außerordentlich große. Kopfschild vorm breiter und besonders beim Männchen stark zurückgeschlagen. Halsschild sehr sparsam, besonders an den Seiten, punktirt, am Hinterrande in der Mitte etwas weniger nach hinten vorspringend, am Vorderrande stärker nach vorn gezogene Winkel und innernerhalb derselben beiderseits einen Eindruck zeigend. Flügeldecken in der Mitte weniger erweitert, daher auch hinten wenig verschanletet und mit kleimen deutlichen, erhabenen Längelsistchen. Die herrschende Farbe ist bald schwarz, bald braun, oben durch Flecke von schuppenartig verbreiterten Haaren sehön bunt besprengt, unten mit bräunlich-gelben, an der Brust sehr langen, am Hinterleibe kurzen Haaren.

VORKOMMEN n. s. f. Der große Juliuakäfer ist viel seltener als die beiden vorigen, obwohl er so weit stüdlich (in Bayern nach Hrn. Walt1) als nördlich [in Schweden (Gyll.) und Rußand, selbst dem Caucasus (Ménétr.)] geht. In vielen Gegenden trifit man ihn gar nicht, in andern dagegen, wie z. D. in hiesiger, an einigen Stellen ziemlich häufig und zwar alljährlich regelmäßig in der ersten Hälfte des Juli. Solche Stellen sind immer sehr sandig, so wie sie anch Bechst ein (Forzitus, S. 208.) angiebt. Hier die Larren zu finden, ist mir noch nicht gelungen. Sie sollen sich von Wurzeln der Gräser, besonders der nötzlichen, zur Befestigung der Dünen in Seegegenden angebauten (Sandhafer und Sandroggen Elymus arenarius, nnd Arundo arenaria) nahren und dadurch öfter schädlich werden. Der Käfer frista an Nadelhofz und Laubhofz und, wenn ihm dies fehlt, auch an Kräutern und Gräsern. Sie sind sehon an Eichen, Buchen, Hagebuchen, Pappela, Acacien und Kiefern bemerkt worden. An den Klefern sahe ich

ibn immer am Liebsten fressen. Er nimmt die Nadeln meist nur an einer Seite der Mittelrippe in der Gegend des mittlern Drittheils an, so dass aber die Nadeln durch unregelmässiges Ausbeifsen und Verschonen einzelner Stückchen wie zerfetzt erscheinen. Beim Frasse sitzen sie so, dass die Nadelkante in die Lefzenausrandung pafst und dass die Unterkiefer unter steter Bewegung der Taster die Nadel angreisen, während man von Bewegung der Oberkiefer nichts bemerkt. Dann und wann fressen sie die Nadeln anch beide his auf die Scheide ab. Der Koth, welchen sie dabei ließen, bestand aus 5-6" langen, knäuelformig aufgewickelten, schwärzlich - grünen, krümlich - weichen Fäden, welche sehr verdaut waren. Zum Legen scheinen die Weibchen sich sehr früh in die Erde zu begeben, denn ich fand 1835 vom 13ten bis 15ten Juli, als schon die Männchen in großer Menge erschienen waren, nicht ein einziges Weibchen, vom 25sten an dagegen desto mehr Weibchen, die bereits abgelegt hatten. Frisch (Ins. Deutsch. Th. II. S. 23.) erzählt: "Im Jahre 1731 im Juli hat man sie in der Mark Brandenburg mit Schaden kennen lernen, denn sie "kamen häufig in die Gegend von Straufsberg und frasen da die Baumblätter, sonderlich der Eichen ab. "machten auch viel fruchtbare Bäume kahl, und wenn sie auf die Erde kamen, wurde auch das Gras von "ibnen verzehrt." Eben so berichtet Hennert (Raup, u. Windbr. S. 59.) von einem sehr hemerklichen Frase in der, nicht weit von Peitz liegenden Tauer'schen Forst, wo sie die Kiefern entnadelten, ohne denselben aber merklichen Schaden zugefügt zu haben. Eben dieser Schriftsteller ist es auch (a. a. O. S. 63.) von welchen sich der (ebenfalls von Bechstein anfgenommene!) grobe Irrthum herschreibt: der Julikäfer fresse Kienraupen. Der Grund dieser sonderbaren Wahrnehmung ist gar nicht einzusehen. Ein so entschiedener Pflanzenfresser, dessen ganzer Verdauungs-Apparat nur auf Blätter eingerichtet ist, kann eben so wenig Thiere fressen, wie ein thierfressender Käfer Blätter frifst. Das pfeifende Geräusch, welches dieser Käfer durch Auf- und Abbewegen der Flügel gegen den Hinterleib verursacht, wird bei keiner Art so auffallend. Der Käfer ist also doch viel besprochen und gehört immer zu den bemerkenswerthen Forstinsecten. Die Vertilgung wie beim Maikäfer.

#### tt Fühlerfächer nur aus 3 Blättern bestehend.

An allen 3 Fufspaaren 2 gleiche, divergirende, an der Basis mit schwachem, graden Zahne versehene Hakchen;
 (Amphimalla Lair).

4. M. solstitialis Linn. u. f. Sonnenwend-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 5. Männchen u. 5c Weibehen.)

NAMEN. Diese auch wieder von Linné unter Scarabaeus aufgeführte, bei Latreille zur Gatung Amphimalla gerechnete Art, trägt allgemein den obigen Namen. Deutsch heifst sie: Juniuskafer, Brachkäfer, Johanniskäfer, kleiner Laubkäfer, kleiner Maikäfer. Franz.: le petit hanneton dautonne. hanneton d'Allemaene. Buss.: Chrusch.

Characteristik. Der M. wußgarzi shalich, doch nur die Hälfte kleiner (7-8") mit vorherrschenden schmutzig hellgelben Farben und sehr langen Zottenhaaren. Kopf oben gröber, zum Theil runzlich-punktirt. Kopfschild etwas zurückgedrückt. Fühler neungliedrig. Fächer beim Männchen länger
als beim Weibchen. Halsschild sehr stark und dicht punktirt, an den Seiten weniger erweitert, ohne anschnliche glatte Stellen, in der Mitte des Hinterandes wenig vorragend. Fligedelecken in der Mitte wenig
erweitert, nach hinten ziemlich merklich sich verschunlernd, mit 4 erhabenen, hinten in schwache Höcker
auskaufenden Längdeistchen. Beine nicht sehr lang. Die Schienen der Weibchen am Außenrande mit
drei starken Dornen, beim Männchen anbewehrt.

VORKOMMEN u. s. f. Diese in der Lebensweise dem Maikäfer so nahe verwandte (jedoch stets erst im Juni oder Juli schwärmende) Art, wird zuweilen auch eben so häufig als dieser und kann dann denselben Schaden verursachen. Dafs er am Blättern oft füchtig fickt, namentlich an Pappelta, Weiden, Bichen, Hagebuchen, Kiefern, haben Viele (die Hrm. Bouch é, Hartig, Waltl, Zebe, s. auch Bechstein u. A.)

und auch ich selbst mehrmals beobachtet. Wenn man von der Larve nicht so häufig spricht, so kommt dies wohl daher, daß sie wie der gemeine, noch nicht ausgewachsene. Engerling aussieht und für denselben gehalten wird. Nach Hrn. Plieninger (Mkf. S. 80.) findet sie sich in sandigem, leichten Boden, namentlich auf Brachfeldern, wo sich auch der Käfer zum Absetzen der Eier vorzugsweise hinbegäbe, während man auf Saatfeldern noch keinen beträchtlichen Schaden von ihnen bemerkt habe. In einem bei Horlach in Bavern gelegenen sehr jungen Kiefernbestande beobachtete man, daß die Männchen meist auf den alten Bäumen und die Weibchen auf den Büschen safsen und dass auch die eingesperrten Individuen nichts als Nadeln fressen wollten (Allgem. F. u. J. Zeit. Jahrg. 2. S. 259.). Nach meinen Beobachtungen beißen sie nur die Spitze der Nadeln ah und saugen an dem stehen bleibenden Stumpfe (wohl + Stunde), der sich auch nur unmerklich dadurch verkürzt. Diese Art ward auch in Würtemberg an einzelnen Stellen schädlich bemerkt, jedoch nur als Käfer (Hr. Plieninger). Die Vertilgungs-Maafsregeln werden dieselben wie beim Maikafer sein, nur dass man die größere Beweglichkeit des Kafers, der, so wie es wann wird, leicht aussliegt, berücksichtigen und recht früh Morgens sammeln muß. Dieser Käfer soll das Mutterkorn, dessen Genuss die sogenannte Kriebelkrankheit erzeugt, hervorbringen, dadurch dass er sich an das Korn hängt, wenn es in der Milch steht (Nemnich nach Lentin's Beobacht). So achtbar die Autorität auch ist, so muß ich mich doch durchaus gegen diese Beobachtung erklären, indem ich das Mutterkorn auch in Jahren fand, die von Laubkäfern am Getreide keine Spur zeigten.

#### 5. M. rusicornis Fabr. Rothhörniger Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 6. Männchen.)

NAMEN. Diese von Latreille zur Gattung Rhizotrogus gezogene Art heifst bei Herbst Melolontha marginata und ist sonst weuig bekannt, hat daher auch weiter keine Deutsche Namen.

CHABACTERISTIK. Der M. sobstituits sehr ähnlich, aber kleiner (6") und unterschieden durch weniger gewöllte aber stärker und dichter runzlich-punktirte, nur sehr undeutliche Längeleistehen zeigende Flügeldecken, so wie auch durch ein dunkles, zum Theil schwärzliches Braun, welches an den Fafe sen (wenigstens an den Rändern der Schienen und Fufsglieder), am Halsschilde und an den Rändern der Flügeldecken (besonders breit am hintern Theile), so wie an der (stets schwärzlich gesäumten) Nath herrschi, so wie auch durch noch dichter stehende Zottenbaner der Orberseite und der Brust.

Ueber VORKOMEN u. s. f. wenig bekaunt. Nach Hrn. Er ich son funde sie sich um Pfingsten in Kiefernkusseln. Bei Füssen in Bayern soll sie nach Hrn. Walt! HichMorgens auf Wiesen zu Tausenden gewesen sein. Eigentlich nur wichtig wegen der möglichen Verwechselung mit M. solutialis.

\*\* An allen 3 Paaren der Beine zwei gleiche divergirende oder dicht an einander liegende zweispaltige Häkchen:

(Omaloplia Dej.)

#### 6. M. brunnea Linn, Rothbrauner Laubkafer. (Taf. III. Fig. 12. Weibchen.)

NAMEN. Diese von Déjean wieder zu einer eigenen Gattung (Omaloplia) gebrachte Art, wurde seit Linné, der sie wieder zu Scarabaeus bringt, so genannt, wie oben angezeigt ist.

CHARACTERISTIK. Der M. nyßeornis in der Gestalt sich nähernd, aber noch kleiner (4½") und fast ganz walzig, auch fast ganz kahl und bis auf Augen, Scheitel, Stirn und jederseits ein Halsschildßechchen, welche schwärzlich sind, von einer sehon rothbraunen Farbe, in gewisser Richtung zuweilen etwas untallisch schillernd. Kopfschild ausgerandet. Fähler neungliedrig. Fächer des Weibchens kaum so lang als die übrigen, die des Männechen viel länger als dieselben und gebogen. Halsschild in der Mitte wenig erweitert, fein und ziemlich weitläufig punktirt, in der Mitte schwach eingedrückt, an den Seitenrändern mit Borstenwimpern. Schildelchen gleichschenklich-dreieckig, fein punktirt. Flügeldecken an der Basis so breit wie Halsschild und mehr als dreimal so lang als derselbe, in der Mitte sehr wenig erweitert,

nach hinten wenig verschmälert, stark gewölbt, hinten aber wenig absehüssig, an den Seitenrändern mit Borstenwimpern, punktirt gestreift. Die Punkte der Reihen klein und dicht stehend, hier und da in die ur Seite stehenden verlaufend. Die Zwischensträune zwischen den Reihen erhaben und unregelmäsig, zum Theil runzlich-punktirt. Unterseite sein punktirt, am Hinterleibe, besonders am letzten Ringe, mit Borstenbaaren. Beine mit starken Borsten und Domen, sehr zart, besonders die Fulsglieder lang und dunn. Die beiden Haschken ziemlich stark diversirend.

VORKOMMER U. S. f. Diese Art ist, wie ich mich selbst i. J. 1836 überneugt habe, zuweilen nicht ig anz selten, und wird wahrscheinlich nur dethalbl weniger beneitigt wird sie in tiefster Nacht ihr Wesen treibt. Bei uns fanden sich nur wenige Exemplare lebend, die meisten sammelte man des Morgens in den Geweben der Kreuzspinne, in welchen sie meist ganz umsponnen, hangen. Einmal sahe man sie an Birken fressen. Die Fluget ist Juni und Juli. Hr. Saxes en fand die Larren am Bierge in mit Moos untermengter Erde unter Steinen, wo sich Fichtenwurzeln durchzogen, einmal mit denen von Auspa einerwa zusammen.

### M. variabilis Fabr. (Omaloplia variabilis Dej.), Veränderlicher Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 11. Männchen.)

CRABACTERISTIK. Der M. brunnen sehr ähnlich, aber etwas kürzer (4") und gedrungener auch ohen stärker gewollbt und von dunkel schwarzbraumer, etwas perligra im gewisser Richtung schillernder Farbe, die nur auf der Unterseite, auf den Füßen, Fühlern und Tastern heller bräunelt. Fühler zehngliedrig. Fächer des Männchens sehr stark verlängert, linienförmig. Auch ist die Punktirung überall gröber und dichter; auf den Flügeldechen stehen einzelne und auf der zum Theil beharderte Unterseite häufigere, zertsette, kurze Borstenhaare; Schildchen gleichseitig-dreiechig. Die beiden Hächchen dicht an einander liegend.

Ueber Vorkommen u. s. f. noch wenig bekannt. Sie gehört zu den seltensten Arten und fliegt im Mai.

## 8. M. ruricola Fabr. (Omaloplia ruricola Dej.) Kleiner Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 13. Weibchen.)

CRADACTERISTIK. Den beiden vorigen shahich, aber steta kleiner (3") und besondera kürzer und gedrungener, auch ausgezeichnet durch die rotibrraunen, in gewisser Richtung grau schillernden, an der Nath so wie an den Ausen- und Vorderrändern breit sehwarz gesäumten Flügeldecken, so wie auch durch die starke, zum Theil borstenartige Beharung des ganzen Körpers. Kopfachild gar nicht ausgeznadet. Föhler neungliedrig, Halsschild grob aber ziemlich weitlaufig punktirt, in der Mitte mit sekwacher Längsfurche. Schildchen gleichschenklich-dreieckig, ziemlich grob und weitlaufig punktirt. Flügeldecken nicht viel mehr als zweimal so lang als Halsschild, mit wenig vertieften Punktstreifen und sparsamern und sekwächern Punkten. Hackechen der Fusfelieder stark diverzierend.

VORKOMMEN u. s. f. Im Ganzen selten, hier und da auf großen Haiden gefunden.

\*\*\* Die beiden Hakchen des dritten Paares der Beine ganz, das vordere des ersten und zweiten Paares zweispaltig;
(Anomala Dej.)

#### 9. M. Frischii Fabr. Frisch's Laubkafer. (Taf. III. Fig. 10. Weibchen.)

NAMEN. Fabricius nannte diese, von Dejean erst Kuzlich zur Gattung Anomala gezogene, Art nach dem alten, braven Frisch, welcher sie zuerst sammt ihrer Verwandlung beschrieb (Inn. Deutsch. Th. 9. S. 30.) und sie Juniuskäfer nannte. Seine M. Julii sit bestimmt nur eine Varietit dieser Art.

CHARACTERISTIK. Etwas größer als M. ruficornis (7-8"), besonders breiter und gewölbter, auch oben, bis auf einige Wimpern, kahl u.s. w. Stirn und Kopfschild stark und dicht punktirt, letzteres nur wenig

zurückgedrückt und zurückgeschlagen. Lefze stark gebnehtet. Halsschild sehr gewölbt, überall sehr dicht und tief punktirt. Schildehen abgerundet-dreieckig, grubig. Flügeldecken an der Basis so breit wie der Halsschild und nicht viel mehr als zweinal so lang als derstelle, hinten verschmaltert, punktirt-gestreift, die Punkte grob und dicht, aber unregelmaßig und mit denen der Zwrischenrisme verfleisend. Unterseite punktirt, schwach und weitläufig behaart. Beine ziemlich kurz. Farben des Kopfes (mit Aussahme der Föhler, Augen und Mundtheile), des Schildehens und des Kopfschildes, so wie der Unterseite und der Beine metallisch-grün, letztere etwas dunkler, die der Flügeldecken, zuweilen anch des Halsschildrandes, brann und metallisch-grün derfolgen. Es giebt unch dunklere, meist etwas mattere Varietiten, die zuweilen selbst einen bläulichen Halsschild, so wie auch sogar einen bläulichen Anflug der Flügeldecken haben, oder auch ganz blänlich-schwarz sind. Diese sind wahrscheinlich die von Fabricius All. Julif genannten

VORKOMMEN u. s. f. Wieder eine der gemeinsten und hin nnd wieder auch schädlicheren Arten. Man findet sie bald im Juni, bald erst im Juli schwärmend und zwar mehr an niedrigen Sträuchern, selbst jungen (Birken-) Pflanzen, als an großen Baumen. Auch an den Kornthren hangen sie. Die Käfer fliesen auch bei Tage sehr lebhaft und schnell.

#### 10. M. horticola Linn. Garten-Laubkafer. (Taf. III. Fig. 9. Weibchen.)

NAMEN. Diese, eben 10 wie die andern, bei Linné zu Scarabaeuz gezählte Art wird gewöhnlich Anisoplia horticola genannt (s. Latt. in Cuv., règne an. T. IV. p. 563.), gehört aber offenbar mit M. Frischii (welche eine Anomala ist) zusammen. So steht es mit diesen Gattungen!

CHABACTERISTIK. Der M. Friichti in Gestalt und Farben shnlich, aber kleiner (5½") und etwas schmaler, auch nicht so gewölth. Die Punkte des Kopfes, des Halsschildes nnd des Schildehens nicht ganz so grob und grubig. Die Punkterinen der Flügeldecken stehen viel dichter und lassen nirgends einen breiten Zwischenraum. Die Punkte undeutlich, oft zu einer tiefen Rinne, besonders bei dem mehr flachen Weibchen, zusammenfließend. Die Beharung auf der Unterseite stätzer und auf der Oberseile deutlicher. Die Hächen der Männchen stärker gespalten. Die Farben glanzender und deutlicher grün und braun, lettstere nur wenig metallisch überflogen, zuweilen sehr dunkel und dann auch deutlicher metallisch- glanzend.

VORKOMMEN. Anch diese Art gebört zu den gemeinsten und beachtenswertheteten. Im Juni, meistens schon im Anfange, findet man Sträucher (besonders Rosen nad Weideu), Garten- und Waldbaume hier und da ganz beladen mit ihnen. Sie fressen an Bisttern (einmal an Hasen und Aspen sehr bedeutend) nad Blüthen (nach Hrn. Hegetschweiler S. 72. besonders au Apfelblüthen) sehr stark, zernagen nach Hrn. Schmidberger (Obtab. L. 271.) sogn die jungen grünen Appelc. Nach Hrn. Plieninger (Maibf. S. 82.) und Bechstein (Fortiun. S. 209) richtet auch die Larve an Gartengewächsen beträchtliche Verwüstungen an. Hr. Sa keesen vermuthet, dafs die Verwüstungen, welche vor einigen Jahren die Bergwiesen des Harzes erlitten, von den Larven dieser Art herrührten, die er anch an Fichtenwurzeln daselbst fand. In unsern Gegenden bemerkte ich sie auch nur alle fünf Jahre in so ungeheurer Menge. Die Käfer sind am Tage auch sehr beweglich, und müssen deshabl früh Morgens abgeschüttelt werden. Sie sitten sehr hänfig niedrig und können leicht in Fangschirne gesammel werden. Hr. Bon ché (Gartenius, S. 20) klagt auch sehr üher diese Art und bemerkt, dafs die Larve (welche sich nur durch die geringere Größe auszeichnen soll) den Wurzeln der Topfgewäches sehr schadet und daß die gefräßigen Käfer in Gärten öfters niedrige Obshäume völlig entblätterten und auch an den Rosen so arz hausten, daß die Ernte der Hambutten ganz verloren ginze.

\*\*\*\* Die beiden Hakehen an allen drei Paaren der Beine ungleich und gauz, oder höchstens das größere an der dem kleinern zusekehrten Seite mit einem schuppenartigen Zahneben (Fig. 7 cd). (Anisoplia Mog.)

11. M. fruticola Fabr. Getreide-Laubkafer. (Taf. III. Fig. 7. Weibchen.)

Characteristik. Der M. horitoola in Größe (5½-6-7). Gestalt und Farben sehr ähnlich, jedoch unterschieden durch die Bildung der Häkchen, den mehr rüsselförmig vorragenden Kopfschild, so wie auch durch die stärkere, zotlige Behaarung, besonders des Kopfes, des Halsschildes, des Schildehens so wie der Unterseite, welche greisgrau erscheinen. Der Halsschild dichter punktirt. Die Punktstreisen der Flageldecken undeutlich, weniger vertieft und gegen die Basis, in der Nishe des Schildehens, ganz verschwindend. Die Punkte der runzlichen Zwischeuräume feiner und dichter. Die kleinern Häkchen des ersten Paares der Beine beim Männchen noch kleiner als beeim Weisbeken, die größern mit deutlichem Schuppenzahn; die kleinern des zweiten und dritten Paares beim Männchen und Weisbehen nicht so klein. Die Farben der Pfügeldecken heller gelbbraun, beim Weisbehen an der Basis mit einem, auch das Schildchen eine schwarzhraunen Fleck.

VORKOMMEN u. s. f. In manchen Jahren eben so häufig wie die vorigen, aber vorzugsweise am Getreide, an welchem sie die Staubküllichen fressen. An Strauch-Weiden sahe ich sie auch sehon, doch nicht so häufig. Sie fliegen Mitte Juni und können, da sie immer niedrig sitzen, sehr bequem in Faugschinne gesammelt werden. Die Larven fand Hr. Bouché in der Erde in halb verfaulten Dünger.

12. M. agricola Fabr. Acker-Laubkäfer (Anisoplia agricola). (Taf. III. Fig. 8. Weibchen.)

CHARACTERISTIK. Der M. Fruitoola sehr ähnlich und daher auch von Illiger für Var. derselben gehalten, jedoch stets etwas größer und breiter und ausgezeichnet durch ein (freilich nicht immer deutliches) brauuschwarzes Kreuz, welches durch eine dunkle Querbinde und dunkle Einfassungen asmmtlicher Ränder der Flügel entsteht. Auch Kopf, Halsschild und Schildchen sind braunschwarz. Die Punkstreifen der Flügeldechen noch schwächer. Die kleinern der beiden Häkchen an allen drei Paaren der Beine ziemlich gleich lang, etwa fünf Sechstheile der Länge der größern betragend und die Schuppenzähnchen, besonders am ersten und zweiten, deutlich zeitend.

VORKOMMEN U. S. f. Dann und wann häufig und zwar schon im April und Mai, gewöhnlich am Grase. Nach Hrn. Hartig (Conv. Lex. S. 555.) auf Kiefernculturen.

\*\*\*\*\* Am dritten Paare der Beine oder auch an allen drei Paaren, nur ein Hakchen (Fig. 14cd). Mundtheile kleiner mit undeutlichern Zähnen). (Hoplia III.)

13. M. argentea Fabr. Silberschuppiger Laubkäfer. (Taf.Hl. Fig. 14. Männchen u. 15. Weibchen.)

NAMEN. Nach Hrn. Erich son's Meinung die ächte Fabricius sche und auch Illiger's sche
Art. Höchtswhrscheinlich auch die Hopfan argentee von Gyllen hal. Andre Synonyme verwirren und
sind aufzugeben. So erhielt ich diese Art von mehreren tüchtigen Entomologen als pulverulenta. Die
pulverulenta Fabr. gehort aber nach Hrn. Erich ao n eigentlich zu graminicola und ist von Illiger (Magaz. Il. 229). Bire einerlei mit argentea genommen. Die pulverulenta Oliv. (kepidota Ill.) ist eine gazunadre, freude Art. Illiger (Uebers. v. Oliv. Entom. Th. I. S. 93.) halt seine argentea für den Linn éschen
Scarmbeaus farinouss.

CHARACTERISTIK. 4" lang. Der M. horticola ähnlich, nur etwas schmaler und gewölbter. Fühler zehngliedrig. Fähere beim Weibelten rundlich-eiförmig und die beiden letzten Glieder des Fadens sehr klein, beim Männchen der letztere deutlicher und größer und der Fächer mehr verlängert. Kopfschild ziemlich schmal, vorn abgestutzt, eswas zurückgeschlagen und, ao wie die Stirn, gekörnt-gerunzett. Halsschild ziemlich gewölbt, gekörzt, an den Seiten etwas erweitert, beim Männchen Jedoch mehr als beim Weibchen, ohne Mittelfurche, mit etwas nach hinten gezogenen, ziemlich spitzigen Winkeln. Flögeldecken nicht viel mehr als zweimal die Länge des Halsschildes übertreffend, nicht sehr gewölbt, auf der Mitte einer jeden mit zwei deutlichen, von der Basis bis zum Hoher verlaufenden Leistchen. Die Beine des Männchens, besonders die hintern, länger als die des Weibchens. Die Schienen des ersten Paares ungleich, beide an der Spitze schwach zweispalitg, das des dritten Paares einzeln mit einem setwachen Schuppenziknehen. Die Farben des Kopfes (mit Ausnahme der Taster und der Fühler, welche erstere ganz und welche letztere zum Their fohlich-braum sind), des Halsschildes, des Schieldenss owie des Hinterleibe (beim Männchen auch zuweilen des größen Theiles der Füfse) schwarz, der Flügeldecken und meist auch der Beine röhlich-braum oder schwarzlich-braun, bierall (mit Ausnahme der Augen, Fühler, Taster und Frügelider) mit sparsamen, kleinen, metallisch-grün schillerunden Schüppeche bedeckt, zwischen welchen sich sehr vereinzelte und sehr kurze, etwas angedrückte, braune Borstenhärchen finden, die nur auf dem Koofe, dem Halsschilde und der Brust etwas länzer sind.

VERWANDT ist dieser eine, chenfalls durch zehagliedrige Fühler ausgezeichnete, Art, welche jedoch etwas breiter und größer ist und besonders stärkere Behaarung, auf dem Halsschilde sogar lange Zotten zeigt. Die Vorderschienen haben nur zwei Dornen. Die Hälchen auffallend lang, besonders der Hinterbeine, wo sie mehr als die Länge der beiden letzten Glieder haben, bei einem Individuum die Flüzeldecken schwarz, beim andem braurorbi (praticola Dahl). Füße bei beiden schwarz.

VORKOMMER U. s. f. In einigen Gegenden hat sich diese Art schon ziemlich bemerklich gemacht, so z. B. in den Thälern des Harzes im Juni 1853 am Erlen (Hr. Savesen). Andern Erfahrungen ist wegen der Namen-Verwirzung, nicht zu trauen. Sammeln durch Abkloffen ist das einzige (hittel.

#### 14. M, graminicola Fabr. Gras-Laubkäfer. (Taf. III. Fig. 16. Weibchen.)

NAMEN. Nach Hrn. Erichson die Echte Fabricius'sche und sicher auch die Gyllenhal'sche Hoplia grunninicola. Hierher gehört auch die squannosa von Paykull, wogegen die squannosa von Fabr. und III. die größere. prieklie grüne. sädlichere Art ist.

CHABACTERISTIK. Der M. argentea ähnlich, nur noch kleiner (3½"), stärker gewölbt und mit viel zahlreicheren metallisch-grünen Schüppchen, aber sparsamern Härchen bedeckt. Die Fühler nur neungliedrig (16-6). Die Mitte des Halsschlides durthzieht öfters eine etwas vertiefte, auch mehr von Schüppchen entblöfste Mittellinie. Flügeldecken kaum doppelt so lang als der Halsschild, auch nahe der Basis desselben stärker erweitert. Die beiden Leistchen des Mittelfeldes undeutlich. Die beiden großen Dornen der Vorderschienen durch eine weitere und tiefere Bucht gesondert. An allen drei Paaren der Beine nur ein Häkchen mit sehr schwachem Schuppenzahn. Die Weibehen breiter und dicker, mit kürzern und dicker Hinterbeinen (besonders kurzen Schienen) und sehr dickem, stark nach unten gewölbten Hinterleibe und kaum abwärts sebosenen Steifs.

VORKOMBEN U. s. f. Hier und da zuweilen häufig, so bei uns im Juni 1536. Theils wurden sie von Pappeln geklopft, theils krochen sie am Grase herum. Werden jedoch, wegen ihrer geringen Größe, wohl nicht merklich schädlich werden. Auch hier könnte nur Sammeln belfen.

#### Zweite Gattung.

Cetonia Fabr. Metallkäfer, Goldkäfer, (Taf. III, Fig. 18.)

Das Kennzeichen des auf der Oberseite deutlich bemerkbaren Schulterstückes (s. S. 61.) ist ganz untrüglich. Sonst haben die Käfer ziemlich viel Ähnlichkeit mit den Laubkäfern, unterscheiden sich aber durch einen kleinern Kopf, vorn auffallend verschmälerten und hinten sehr breiten Halsschild, sehr großes Schildchen und auch auffallend breite, wenig gewölbte Flügeldecken mit stark vorstehender Nath und undeutlichen oder ganz fehlenden Rippen. Die Beine sind sehr breit und stark, die Unterseite ziemlich gewölbt und mit sehr deutlichem Schulterstücke. Die Farben meist schön metallisch. Auch die Mundtheile (s. Taf. III. Fig. 18 b. c.d.) denen der Laubkäfer ähnlich, nur die Lefze versteckter, dünner, die Oberkiefer kleiner, dünner, sehr schwach, die Unterkiefer schmaler und ebenfalls schwächer, mit beweglichem, fast ganz mit langen Haaren verhüllten Hornstücke und kurzen Tastern, und endlich die Lippe gebnehtet und das erste Tasterglied ganz versteckend (s. daher den neben Fig. 18 d besonders dargestellten Taster.) Die Larven (s. Taf. III. Fig. 198) denen der Laubkäfer sehr ähnlich, aber unterschieden durch kürzern, gedrungnern Bau (daher auch weniger gekrümmt in der Seitenlage), stärkere Anschwellung des letzten Ringes, viel längere und dichtere Behaarung, kleinern Kopf, kürzere Fühler und kürzere Füfse, welche an Stelle des Häkchens ein fleischiges Gliedchen zeigen. Die Luftlöcher sind flacher, am Vorderrande gegebuchtet, mit wenig erhabenem, mehr in der Mitte liegendem Knöpschen. Der erste Ring jederseits mit deutlichem Hornfleck. Die Mundtheile zeichnen sich dadurch aus, dass die Oberkieser kürzer sind und starke spitze Zähne haben, dass beide Lappen des Unterkiefers verwachsen sind und nur mit wenigen Zähnen verschen erscheinen, und kurze, aus kleinen rundlichen Gliedern bestehende Taster haben und dass auch endlich die Unterlippe etwas kleiner ist. In der Conformation der Puppen bemerkt man gar keinen Unterschied, nur dass sie noch gedrungener als die der Laubkäfer erscheinen und sich sestere Cocons aus Erde, Abnagseln, Holz- und Nadelstückehen bilden, in denen man sie meist im Frühlinge findet, oder auch schon im Herbst und den ganzen Winter hindurch.

VORKOMMEN. LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND BEGEGNUNG können hier schon im Allgemeinen gegeben werden, da nur sehr wenige Arten hier in Betracht kommen und diese sehr übereinstimmen. Die Generation ist eine mehrjährige, wie die der Maikäfer, kommt aber wahrscheinlich ein bis zwei Jahre früher zu Stande. Die Larven halten sich auch versteckt, entweder in der blofsen Erde oder in der Nähe faulender Stöcke, oder in denselben, oder selbst an den Wurzeln lebender Bäume, welche durch den Frass andrer Insecten kränklich geworden sind. So sahe ich einst an einer von Cerambyx Carcharias befressenen Pappel eine Menge Cetonien-Larven, welche da, wo sich die stärksten Wurzeläste trennten, frassen und hier förmlich ein Nest bereitet hatten. Brachte man sie siber die Erde, so wühlten sie sich noch schneller als die Engerlinge wieder ein, nemlich in einer halben Minute bis 1" tief, während die Engerlinge kaum damit angefangen hatten. Auch in anbrüchigen Eichen fand ich sie, wie Bechstein (Forstins, S. 212.). Hr. Plieninger schreibt mir, dass er die Larven zu Tausenden in Pflanzen- und Dünger-Komposthaufen gehabt habe, und dass einige Landwirthe in Ersahrung gebracht hätten, die Larven der Cetonien (es ist hier von keiner einzelnen Art die Rede) richteten auf ähnliche Art wie die der Melolonthen, jedoch in weit geringerm Grade, Schaden an den Pflanzenwurzeln an. Wahrscheinlich begnügen sie sich, da sie immer in geringerer Menge erscheinen, gewöhnlich mit verwesenden vegetabilischen Körpern, gleich wie auch die Engerlinge, wenn sie solche haben, sich nicht an Pflanzenwurzeln machen. Höchst interessant ist es, dass die Larven der Cetonia aurata (Rösel wusste es schon!) häusig in den Haufen der Formica rufa gefunden und von diesen auch geduldet werden (woher der Glaube des gemeinen

Mannes an besondere Kräfte dieses Wurmes, die Betrügereien mit dem Heck emännehen u. dergl.) und daß die der C. fautuosa nach Hrn. Zebe's Beobachtungen in den Stöcken der wilden Bienen leben! Die Kafer erscheinen in manchen Jahren im Juni und Juli in großer Menge und versammeln sich dann besonders gern auf blühenden Sträuchern und Bäumen, deren Blüthen sie in Gärten zuweilen empfindlichen Schaden zustigen. Jemand will einmal beobachtet haben, daß sie auch an der zarten Rinde junger Obstbäume nagen. Jemand will einmal beobachtet haben, daß sie auch an der zarten Rinde junger Obstbäume nagen und dadurch schadeten. Demanch würden die Cetonien gewöhnlich nur als un merk lich schäd-lich anzusprechen sein und vielleicht uur ausnahmsweise merklich schädlich werden. In diesem Falle kann man sie wie die Maikäfer des Morgens früh von den Zweigen schütteln und klopfen. Am Tage, besonders wenn es warm ist, sind sie sehr flüchtig und fliegen, wenn sie gestört werden, sogleich mit großen Gesumme davon. Rösel (a. a. O. S. 17.) hat den Käfer drei Jahre lang mit angefeuchteten weißen Brod erhalter.

#### Arten.

Die Taf. III. Fig. 18. abgebildete, gemeinste 8-9" lange Art: Cetonia aurata F abr. (Scarnbaeut auratus Linn.) zeichnet eisch durch das sehone Samragdgrün aus und unterscheidet eisch dadurch von einer auch hier und da sehr häufigen, in der Größe meist ganz gleichen, aber stets schmutziger bräunlich-grünen Art, der C. aernea Gyll., welche überdieß noch einen (zwischen dem zweiten Paare der Beine vorragenden) flachen, vorra abgestutzten Brustfortastz und nicht einen kugligen (wie C. aurata) hat. Viel seltener sind die 11" lange grünlich-braune, weiß gesprenkelte C. marmorata Fabr. und die über 12" lange, colossale, mansagdgrüne, einen sehonen Knipfer-Reflex zeigende C. fatatous All.

#### Dritte Gattung.

## Trichius Fabr. Pinselkäfer. (Taf. III. Fig. 17.)

Die Kafer haben mit dem Metallkafern die meiste Achallichkeit, ja sind eigentlich nur durch das von ohen nicht recht sichtbare Schulterstekte unterschieden, auch sind bei den meisten die Plageldecken noch kürzer. Die Farben meist sehr schön, oft bunt. Auch die Mundtheile zeigen viel Uebereinstimmung, nur dass die Haare der Unterkieferlade noch länger sind und daher wohl zur Benennung Pinselkafer Anlafs gaben. — Die Larve an ind denen der Cetonien sehr ähnlich, unv (die von T. Fremitz) etwas schlanker, auch hinten weniger dick, mit sehr vielen, langen und besonders dicken, braunen Haaren besetzt. Der Kopf ausstellend große. Oberkiefer ohne Zahn. Unterkiefer mit verwachsenen Lappen, ohne Zahn, kurzen Tastern und starkem Borstenhaar. Püße länger als bei Cetonia, auch ohne ordeutliche spitzige, hornige Häkchen. Die Puppen ebenfalls denen der Cetonien sehr ähnlich und auch in einem aus Erde und Abnagseln bereiteten Cocon eingeschlössen. Linearsfleck vor den After fehlt. Luflücher flach.

Ueber VORKOMER u. s. f. kann ich aus eigner Erfahrung nichts weiter sagen, als daß ich den Käfer von T. nobilitz zuweilen im Juni und Juli auf verschiedenen Bäumen (besonders Sambu-cut) gesammelt babe. Nach Bechst ein (Forstinz. S. 211.) soll er Blüthen fressen und seine Eier an an-brüchiges Holt legen, wodurch die Larve ein Holzwurm und durch sie das Verderben absterbender Bäume befördert würde. Hr. Saxesen fand T. 8-punctatus bei Lüneburg in Erlen häufig und ich T. hemipto-rus in einem Winter in Weiden in ungehenrer Menge. Rösel (a. a. O. S. 18.) fand die Larven an den Wurzeln eines abgestorbenen Pflaumenbaumes, welcher ganz durchlöchert war. Hr. Häberlin, einer meiner Zubörer, fand die Larven vor T. Eremita im Sommer in großer Menge in kernfaulen Buchen bis hoch hinauf. Werden kaum je merklich schädlich werden.

#### Arten.

Der Taf. III. Fig. 17. von Be-chstein als schädlich angeführte, 7-8" lange T. nobilis Fabr, (&carzabaeus nobilis Linn.) ist auch wohl der gemeinste und zeichutet sich durch sein schönes ins Kupferrothe spielende Grün genugsam ans. T. 8-puscatus Fabr, (&carabaeus variabilis Linn.) ist ein wenig größer und schwarz mit acht weißen Punkten. T. Erwnita Fabr. (§. Eremita Linn.) ist dunkelbraun und 10-14" lane, auch wie gesegt, zuweilens sehr gemein.

#### Vierte Gattung.

Lucanus Fabr. Schröter. (Taf. III. Fig. 19.)

Diese Käfer weichen schon mehr von der in dieser Familie herrschenden Gestalt ab, dadurch, dafs ic länger und paralleler erscheinen und besonders durch die, alle weitere Characteristik sparenden, großen Oberkiefer (a. Tä.III. Fig. 19) den ganzen Mund von unten). Die Unterkiefer am langen Innearnade mit auffallenden Haarpinseln. Die sehr tief gespaltene zweilappige, hinter dem großen hornigen Kinn versecket Lippe auch sehr lang behaart, so daß hier eine Annaherung an die saugenden Mundheile entstelk. Die Larv en (von L. parallelopipedus s. Taf. III. Fig. 193) haben großen Kopf, lange Füße und sind auch in der ganzen Form mehr den Laubkäfer-als den Metallkäferlarven shalich, jedoch feldlen die Kell- und Hinterwülste vom vierten Ringe an ganz. Der After liegt der Länge nach zwischen zwei großen Wälsten. Der lineare Fleck und die Dörnchen an der Unterseit des letzten Ringes sehr undeutlich. Die Larve von L. Cervus hat wieder etwas kleinem Kopf, überall deutliche Keil-wülste, ist überhaupt etwas gedrungener und auch wegen der kürzem Tüße etwas mehr den Metallkäferlarven shalich. Die Puppen (s. die von L. parallelopipedus Fig. 1490) sind gedrungen, überhaupt den Maikäferpuppen in der Lagerung der Theile shalich, jedoch auf den ersten Blick ausgezeichnet, durch den stark vorragenden Oberkiefer und die zurökelgeden Fig. 1490 sind gedrungen, überhaupt den stark vorragenden Oberkiefer und die zurökelegten Föhler und die scharfen Höckerchen an der Oberseite der Hinterlebsrine.

In VORKOMMEN und LEBENSWEISE entfernen sich die Schröter mehr von den vorigen, indem ihre Larven und Puppen nur im Holze leben. Meistens wählen sie faule Stöcke und Stämme, dann und wann aber auch anbrüchige oder kernfaule lebende Bäume. Die Weibchen begnügen sich nicht die Eier außen abzulegen, sondern sie arbeiten sich tief in das Holz hinein, um zu legen, wie ich das mehrmals an Eichen von L. parallelopipedus beobachtete. Männchen und Weibchen arbeiten gemeinschaftlich. Die Larven gebrauchen mehrere Jahre zu ihrer Entwickelung, denn ich fand schon ganz kleine mit halb und ganz ansgewachsenen Larven zusammen. Ihre Gänge ziehen sich nach allen Richtungen geschlängelt durch das (oft schon ganz bröckliche und modernde) Holz und sind mit dicken Würsten von Wurmmehl verstopft. Sie finden sich hier öfters in großer Menge und selbst von dem Hirschschröter, dessen Larven ich gewöhnlich in dem mit Erde gemischten Mulm uralter hohler Eichen fand, sahe Hr. Waltl gegen 40 Puppenhülsen von der Größe der Hühnereier in einer hohlen Eiche. Die Käfer fliegen im Mai und Juni, auch wohl noch viel später, wenn sie von einer verspäteten Brut herrühren (ich fand selbst im Winter frisch entwickelte Käfer im Holze) und schwärmen, besonders des Abends, gern. Am Tage sieht man sie an Bäumen sitzen, da wo sich ein Ausfluss von Sästen zeigt, den die Hirschschröter besonders gern auflecken. Auch fressen sie wohl an Blättern und Knospen wie Hr. H. Pfeil dies von L. caraboides, der aber glücklicher Weise nie in grofser Menge erscheint, an Aspen bemerkte. Die Knospen waren so befressen, dass sie bei der geringsten Berührung in der Hand blieben.

Die FORSTLICHE BEDEUTUNG ist demnach nur gering und man kann alle Arten wohl nur unmerklich schädlich nennen, ich mußste sie jedoch hier, wenn auch nur kurz, berühren, da sie von allen wichtigen Forstschriftstellern wie Pfeil (Krit. Bl. Bd. X. H. I. S. 112.), Bechstein, Linker u. A. erwähnt werden und überhanpt so sehr bekannt, auch die meisten wegen ihrer Größe auffallend sind.

#### Arten.

Die überall am häufigsten erscheinende und daher auch für den Forstmanne auffallendste Art ist der 8-12" lange L. paralellopipedus Fabr. (Balkenschröter, viereckiger Schröter, Kauuenkä-fer) [Taf. III. Fig. 19. das Männichen und 19k der Kopf des Weibehens. Fig. 19a die über 12" lange Larve und Fig. 19a die über 12" lange Larve und Fig. 19a die über 12" lange näumliche Puppe], ausgezeichnet durch seine schwarze Farbe und den auffallenden Parallelismns seiner Seiten. Hier nud da auch sehr häufig ist dann der Riese unter den deutschen Käfern. L. Geruse Fabr. (Searabaeus Gerwu Linu.) Hirzschkafter. Hirschkafter.

Härnschröter, Tilegender Hirsch, (wegen der geweinähnlichen Oberkiefer), Feuerschröter, Feuerwurm, Börner (wegen des Verdachtes, 6 in welchem und den Käfer chedem hatte: daße er seine langen Zaugen gebrauchte, glöbende Kohlen auf Häuser und Scheunen zu tragen und letztere dadurch zu entsünden), Pferdeklemmer, Waldkäfer, Eichochs u.s.f.], ausgezeichnet durch die sehöne braune Farbe und die Oberkiefer, welche beim oft 2" langen, allbekannten Mønnchen ganz ungeheuer groß sind und allein 1" messen, beim 1" 6" langen, hierneben abgebildeten, Weischen gauch noch sehr auffällend sind. Auffällend kleinere Individuen (von 1 Zoll Lunge) werden von Einigen als eigne Arten betrachtet und L. Caproolus u. s. f. genannt. Endlich ist eine drite, ebenfalls hier und da zuweilen hänfige, kleinste (5" lange), Att L. earnboides Fahr. (Scarabaues caraboides

Linn. (blauer Schröter), ausgezeichnet durch metallisch blaue (Minnchen) oder grüne (Weibchen) Farbe.

#### Fünfte Gattung.

#### Sinodendron Fabr. Walzenkäfer.

Die einzige deutsche Art dieser Gattung, das 6" lange und 3" breite S. cylindricum Fabr. (Scarubneus cylindricus Linn.) unterscheidet sich von allen übrigen auf den ersten Blick durch vollkommen walzigen Ban, durch schwarzbraune Farbe und durch ein Horn des Kopfschildes, welches beim Männcheu sehr groß ist. Ich habe auch schon Larven, Puppen und Käfer (und zwar im Winter beisammen) zahlreich in faulen Aesten lebender Buchen gedunden und ihn im Mai und Juni in alleriel Bäumen gesehen. Wahrscheinlich ist er immer erst Folge der Fäulnifs der Bäume und brütet erst, wenn diese schon sehr bedeutend ist.

### Anhang.

Ganz entfernt bemerkenswerth wäre hier noch der, durch seine Größes (15" lang und 5" breit), seine braune Farbe und sein großes Kopfschild-Horn (beim Männchen) ausgezeichnete Nashorn käßer Geotrupes nasicornit Fabr. (Scarabaeus nasicornit Linn.), weil seine Larre in noch nicht ganz abgestorbenen Bäumen (besonders Eichen) lebt, die Lohe gern zerfrißt und dadurch ganz besonders in Treibhäusern und Mistbeden Schaden anzichtet und nur durch Sammeln vertigt werden kann.

# Dritte Abtheilung. Ungleichgliedrige. (Heteromera.)

An den beiden ersten Paaren der Beine fünf und am letzten vier Fußsglieder.

Die hierher gehörenden Käfer sind sämmtlich, wenn man die kleinsten, etwas sehwer zu untersuchenden Arten, ausnimmt, recht gut an diesem Merkmale zu erkennen, zumal die einzige forstlich wichtige, mit nur einer Art ausgerüstete, Gattung (Lytta). Wir könnten daher sogleich zur Betrachtung dieser letzteren übergehen, wenn nicht die allermeisten übrigen Käfer dieser Abtheilung im Holze lebten und uns. obgleich sie bis jetzt noch nicht als schädlich bekannt geworden sind, die Pflicht auferlegten, über sie hier wenigstens etwas Allgemeines zu sagen. So verschieden auch das äußere Ansehen derselben im ersten Augenblicke erscheint, so sehr man auch geneigt ist, viele verschiedene Familien aus ihnen zu bilden, so zeigen sie doch bei näherer Betrachtung mehr Uebereinstimmung als die Pentameren. 1) Larven und Puppen der allermeisten leben in Gewächsen, meist Bäumen, nur ein einziger (Lytta) vom Laube der Bäume, 2) Insectenfresser giebt es unter ihnen gar nicht, wenigstens ist das vermuthete Schmarotzen der Larven der Spanischen Fliegen und Maiwürmer noch höchst precär. 3) Ihre Larven haben (wahrscheinlich sämmtlich) Beine. In einer besondern Darstellung der numerklich schädlichen und gleichgültigen Forstinsecten (wie ich eine solche in einem besondern Werke später beabsichtige) würden diese eine Hauptrolle spielen, da sie dem Forstmanne so häufig, wenn auch nicht in großer Menge, begegnen und einige auch wohl täuschende werden könnten. So wird man wenige alte Buchen finden, an denen nicht unter der abgestorbenen Rinde sich befänden: der kleine rüsseltragende Rhinosimus, das mit einer viergliedrigen Fühlerkeule versehene rothhalsige, schone Tetratoma, die prächtige große, scharlachrothe Pyrochroa u. s. f. So wird man häufig die kleinen, langen und glänzenden Arten von Hypophloeus in Rinden- und Holzgängen andrer Insecten, namentlich der Borkenkäfer (s. dort) finden und sich verführen lassen, sie für Ureinwohner zu halten. So wird man alte Buchenstöcke und anbrüchige Weiden oft mit knrzfüßsigen, einen Afterstachel zeigenden, weißen, weichen Larven, welche alles in Wurmmehl verwandeln, angefüllt finden und glauben es sei ein Holzwespenfras im Anzuge, und wenn man sie erzicht, erhält man - Mordella (die auch als vollkommenes Insect die Holzwespen unter den Käfern repräsentirt) u. s. f.

Diese Andeutuugen werden genügend zeigen, wie viel Interessantes der, seine Aufmerksamkeit über die schädlich en Forstinsecten hinaus erstreckende Forstmann und Naturforscher in dieser sehönen Abtheilung zu erwarten hat. Hier müssen wir, selbst auf eine analytische Tabelle verzichtend, sogleich übersehen zur einzis schädlichen

### Gattung: Lytta Fabr. Pflasterkäfer.

Da die Gattung nur überhaupt eine einzige deutsche Art enthält, also auch stets nur eine forstlich wichtig sein kann, so vereinigen wir, der Kürze wegen, die Charactere der Gattung mit der der Art

#### L. vesicatoria Fabr. Spanische Fliege. (Taf. H. Fig. 27.)

NAMEN. Dies dem Gebildeteren bekannte (freilich vom gemeinen Manne wirklich für eine Fliege gebaltene und mit z. B. Musca Caesar, cornicina, rußerps n. s. f. verwechselte, daher auch wohl musca wirdis hirpanica genannte) Thier hat mancherlei Schicksale hinsichtlich seiner Namen gehabt, die sogar ins gewohnliche Leben eingreifen. Die älteren entomologischen Schriftsteller (wie Schäffer, Geoffroy,

Oli vier und selbst Latreille früher noch) nannten es Cantharis, weil sie es für die Cantharis veterum hielten. (Aus dem Grunde ist in der Kunstsprache der Aerate auch das Word Cantharis für sie noch beibehalten). Später erhoben sich Zweifel darüber und man verließ den Namen Cantharis. Brionders gebrauchte Linné den Namen Meloë, welcher keine solche Zweidentigkeiten zuließ, unter welchem er aber noch mehrere ander Insecten, z.B. die sogenannten Maiw für mer, zusammenstellie. Obgleich diese letztern mit der Spanischen Fliege viele Aebulichkeit haben, besonders in den merkwürdigen, heftigen Wirkungen, (welche den Maiwitmern auch den Ruf eines ausgezeichneten Heilmittels, besonders in der Hundswuft zurogen) so seigen sie doch in der Körperform (besonders den sehr kurzen, kaum den halben Hinterleib deckenden Flüggeln) Abweichung genug, und Fabricius fand sich veranlafst, sie als Meloë fortbestehen zu lassen, die Spanische Fliege aber von ihnen als Gattung Lytta zu trennen. Im Deutschen heifst der Käfer auch noch: Blasenzieher, Laub-, Gras- oder Goldkäfer, Spanische Mücke, Mailandischer Käfer, Goldwürmchen. Franz: Mouche d'Erpogne, Cantharide. Russ: Spanskaja mucha. Poln: Cerzaszersk zielonozotty.

CHARACTERISTIK. Die ausgezeichnete, smaragdgrüne, hier und da einen Kupferglanz zeigende, Farbe dieses schönen (5-12" großen) Käfers machen ihn auf den ersten Blick kenntlich und es könnte höchstens eine Verwechselung mit der auch grünen Cetonia aurata und dem Cerambyx moschatus entstehen, welche jedoch ganz andern Abtheilungen (Pentameren und Tetrameren) angehören. Kunstgerecht characterisirt man sie so. Käfer: Kopf groß, breiter als Halsschild, nach unten geneigt, fast herzförmig. Fühler fadenförmig, nicht sehr lang. Lefze (Fig. 27a) stark, hornig, gebuchtet, mit langen Haaren. Oberkiefer (Fig. 27 b) hornig gekrümmt, mit breiter, scharfer Spitze und gezähnter Schneide. Unterkiefer (Fig. 27c) mit hornigem, am Grunde breitern, behaarten Stamm und zweilappiger Lade. Beide Lappen ziemlich gleich groß, am Ende dicht behaart, der äußere halb hornig, zweigliedrig (innerer Taster). Taster behaart, mäßig, viergliedrig. Lippe (Fig. 27 d.) aus einem hornigen, etwas gewölbten, fast herzförmigen, leicht zurückgedrückten, gewimperten und behaarten Stücke und einem an dessen Innenseite angewachsenen, aus zwei behaarten und gewimperten Lappen bestehenden Stücke zusammengesetzt. Taster dreigliedrig. behaart. Halsschild fast viereckig, hinten etwas schmaler als vorn. Schildchen klein, dreieckig. Flügeldecken ziemlich weich und gewöhnlich etwas umgerollt, den Hinterleib fast ganz bedeckend. Hinterleib achtringelig. Beine kräftig, schlank. Häkchen gespalten. Die Männchen unterscheiden sich u. A. dadurch : dass die Unterseite des letzten Hinterleibsringes gebuchtet ist für den Austritt der Ruthe. Die mit langen Beinen versehenen Larven (welche ich jedoch nur ganz jung, kaum 1" lang und 0,2" breit, kenne, s. Br. u. Ratzeb. Med. Zool. S. 119, u. S. 105, die von Meloë) sind linjenförmig, hinten allmälig verschmälert, flach und lang, behaart und bis auf den hellern zweiten und dritten Ring, dunkelbraun. Der Kopf ist rundlich und trägt deutliche, viergliedrige mit langer feiner Endborste versehene Fühler und punktförmige, braune Augen hinter denselben. Die Mundtheile bestehen aus einer ganzen, gewimperten Lefze, hornigen, halbmondförmigen Oberkiefern, fleischigen, dicken Unterkiefern und fleischiger Lippe. Die Taster der Unterkiefer dreigliedrig, die der Lippe zweigliedrig, beide mit abgestutztem Endgliede. Die Beine lang, dreigliedrig, einklauig. Die drei ersten Leibesringe größer als die übrigen, der letzte mit zwei langen, divergirenden Afterborsten. Die Eier fast schwefelgelb, länglich, sehr weich.

Vonkommen keinesweges allein auf Spanien (wo sie ursprünglich wohl allein gesammelt sein mogen) oder überhaupt auf das stödliche Europa, beschränkt, sondern, wie jeder Fortmann, leider! oft genug
erfahrt, auch über ganz Deutstelland verbreitet und selbet bis nach Schweden, Rufsland, Sbiiren hinaufreichend. Die Larven in oder dicht über der Erde, die Käfer an Bäumen und Stränchern, besonders an
Eschen (nicht bloßs Fraximus excelsior, sondern auch den meisten fremden eben so gern) und Ruheinweide
(Limitutum wahere), doch auch an mehreren Arten von Geisblatt (besonders Lonicera Latraica). Spani-

schem Flieder (Syringa) und selbst zuweilen auf Hollunder (Sambucus), Ahorn, Pappeln und dem Trompetenbaum (Bignonia Catalva), auch Rosen.

LEBENSWEISE. Die Generation ist wahrscheinlich einjährig, denn man sieht die Käfer fast in jedem Jahre, wenn auch nicht immer gleich häufig. Bechstein nennt sie vierjährig, jedoch ohne einen andern Grund dafür zu haben, als dass sie nach vier Jahren allezeit in Menge auf den einzelnen Eschen der Dreifsigacker-Allee vorgekommen seien. Sie fliegen in der wörmsten Zeit, um die Mitte des Juni, und man kann sie dann um Mittag, wenn es recht heifs ist, auf ihren Lieblingsgewächsen erwarten und sich auf ihr Erscheinen vorbereiten. Selten bemerkt man blofs einzelne Vorläufer, gewöhnlich die ganze Masse zugleich, woraus ich auf gleichzeitiges Ausschlüpfen an Einer Stelle schließen möchte. Auch Hr. Hennecke sahe sie immer plützlich erscheinen und vermuthet, daß sie, ihres schweren Fluges wegen. nie weit gekommen seien. Anf den von ihnen befallenen Gewächsen wimmelt es dann, und im bunten Gewirre sieht man die dem Frasse und der Begattung nachgehenden durch einander laufen und fliegen. Die Begattung wird mit großer Hestigkeit gepflogen und zeigt manches sehr Sonderbare. Die Männchen halten die Weibchen, auf denen sie sitzen, mit den Vorderbeinen an den Fühlern wie am Zügel und vermögen die Ruthe mit dem unzählige Male rasch hin und her bewegten, lang ausgestreckten Hinterleibe öfters erst nach mehrstündigen, vergeblichen Versuchen einzubringen. Alsdann steigen sie vom Rücken der Weibchen und nun beginnt erst der eigentliche Coitus. Beide Geschlechter hangen so zusammen, daß sie sich den After zukehren, und bleiben in dieser Stellung mehrere Stunden, selbst mehrere Tage, fressen dabei aber sehr begierig, entleeren ihren Koth und kriechen umber. Ein Männchen kann sich mit mehreren Weibehen begatten, ohne dass die Ruthe abreifst. Bald nach der Begattung, gewöhnlich schon am andern oder zweiten Tage, lösen sich die Eier vom Eierstocke, treten aus ihren Säckchen in die Höhlung des Eierstockes und dann in den Eierleiter. Das Weibchen begiebt sich an die Erde und wählt, mit ihren Fühlern und Tastern suchend, eine Stelle, an welcher es sich eingräbt, gewöhnlich in sesterem Boden, damit das 10-14" tiefe Loch nicht so leicht nachstürze. Beim Graben gebrauchen sie die Vorderbeine, mit den Hinterbeinen schaffen sie die Erde heraus, und der Hinterleib muß sich dann und wann spiralförmig drehen, um dem Loche die gehörige Rundung zu geben. Hat sich die Erde draußen zu stark aufgethürmt, so kommen sie hervor und vertheilen dieselbe vor dem Loche, damit sie nicht wieder dasselbe verschütte. Sind sie mit dem Graben sertig, so kommen sie heraus um mit dem After voran wieder hineinzukriechen und das Legen zu beginnen. Während desselben verhalten sie sich ruhig und zeigen blofs durch Bewegung der Fühler und Taster, dass es ihnen sauer werde. Nach etwa einer halben Stunde sind sie auch damit fertig und fangen nun allmälig an, mit den hinausgestreckten Vorderbeinen wieder Erde in das Loch hineinzuziehen und sich so allmälig wieder herauszuhelfen. Sie verscharren dann dasselbe vollends mit Erde, drücken dieselbe mit den Hinterbeinen und dem After fest, um so viel wie möglich die Stelle unkenntlich zu machen, und laufen davon. Gleich darauf fangen sie wieder an zu fressen, leben aber nur noch wenige Tage. Gewöhnlich findet man nur 40-50 Eier in dem Loche, und diese liegen unregelmäßig über einander verklebt. Untersucht man das Weibchen nach dem Legen, so bemerkt man am Anfange des Eierstockes noch viele kleine, wie es scheint, unvollkommene Eier. Nach 3-4 Wochen kommen die Lärvchen (welche man zuletzt schon durch die dünne Eihülle durchschimmern sieht) aus der Erde hervor und zerstreuen sich über der Erde. Einige Wochen erhält man sie wohl in mit frischer Erde angefüllten Gläsern, länger aber nicht. Wahrscheinlich sterben sie, weil man ihnen nicht das rechte Futter zu geben weifs und weil sie zu sehr der Luft entbehren. Will man sie in luftigere Drathkasten sperren, so entwischen sie. Meines Wissens ist es auch noch Niemand geglückt, sie bis zur Verpuppung zu erziehen. Hr. Fintelmann versuchte es noch ganz kürzlich wieder, indem er ein Pärchen in einen, zur Hälfte mit Eschenholzmoder, vermodertem Eschenlaube u. dergl. gefüllten, Zwinger brachte. Den 21sten Juni legte das Weibehen auf der Oberfläche dieser, stets feucht erhaltenen Substanzen. 21 dicht an einander gereibte Eier und den 11ten Juli erschienen daraus die Larven. Diese befanden sich neun Tage lang sehr munter und wühlten häufig in dem fenchten Moder, ohne sich an die miteingesperrten Fliegen. Blattläuse und Käfer zu machen, bis ihrem Leben und dem Versuche, den Hr. Fint elmann gewifs wieder aufnehmen wird durch einen unglücklichen Zufall ein Ende gemacht wurde. Wahrscheinlich leben sie wie die Larven der Maiwürmer (Meloë), über die man aber leider auch nichts Bestimmtes weiße. Es ist schon in älterer Zeit (Réaumur, De Géer) und wieder neuerlich behauptet worden, diese lebten schmarotzend auf anderen. besonders fliegen- und bienenartigen Insecten und ich selbst glaubte früher etwas bemerkt zu haben, was dafür spräche. Jetzt bin ich andrer Meinung, da ich nichts wieder, diese Erscheinung Bestätigendes habe bemerken können. Besonders spricht die plötzliche und zahlreiche Erscheinung der Käfer dagegen. Wie sollten sie, nachdem sie doch mit ihren flüchtigen Wohnungsthieren sich in alle Gegenden hätten zerstrenen müssen, so schnell wieder sich zusammenfinden? Leben sie in (Bon ché Gart, S. 23.) oder an der Erde gesellig und verpunnen sie sich hier gemeinschaftlich, so kann man sich dies gesellige Erscheinen viel eher erklären. Wenn Latre ille (s. Cur., règne an. T. V. p. 66.) die Vermuthung aufstellt. Meloë legte seine Eier, wie verschiedene Heteromeren, in die Nester bienenartiger Thiere, so scheint er das Legen von Melog gar nicht zu kennen. Auch wüßte ich nicht, welche Heteromeren, wenigstens von beimischen, so schmarotzend lebten. Der Frafs und dessen Erkennung: Dieser ist also nur von den Käfern mit Zuverlässigkeit bekannt. Derselbe besteht aus den Blättern der genannten Bäume und Sträucher. Unter diesen sind sie uns nur wichtig auf Eschen. Nach Hrn. Hennecke lieben sie mehr die auf frischem Boden erwachsenen und fippiges Laub treibenden (aber nicht über 60 Jahre alten). Zuerst nehmen sie die jüngern Blätter, verschmähen zuletzt aber auch nicht die ältern, härteren und fressen bei übergroßer Menge die Bäume so kahl, daß nur Blattsticle und Rippen bleiben. Ja auch diese zwingt sie öfters die Noth zu benagen und man will sogar geschen haben, daß sie auch die jüngsten, grünen Triebe mit verzehrten. Hr. Hennecke, welcher sie in seinem Reviere oft beobachten konnte, sahe dies auch nie. Sie fangen am Rande des Blattes an und fressen eine Stelle nach der andern bogenförmig heraus. Es wird sie daher sowohl dies kenntlich machen. wie auch das struppige Ansehen ganz entblätterter einzelner Zweige oder Bäume. Ja wir haben noch ein, nur bei einigen Insecten uns unterstützendes. Mittel sie bei Zeiten ausfindig zu machen. Dies ist der Geruch, welchen man schon mehrere Schritte von ihnen entfernt, wahrnimmt, der sogar, wenn die Menge der Käfer groß und die Richtung des Windes günstig ist, auf größere Strecken wahrgenommen werden kann. Beschreiben läßt er sich nicht. Die meisten Menschen finden ihn unangenehm, weichlich und doch durchdringend. Er erhält sich so ziemlich an den getrockneten Thieren.

FORSTLICHE BEDEUTUNG. Wir können dies Insect als ein merk lich achädliches bezeichnen, denn es hat sehon sehr häufig in den verschiedensten Gegenden bedeutende Verwitsungen an den Eschen angerichtet, besonders auf den jungen Eschensanten und in den Eschenplantagen. Diese bleiben, wenn sie des Laubes im Sommer berauht werden, im Wachsthum zurück, einzelne gehen auch wohl ganz ein. Unser Forstgarten, welcher ganz von Kiefern umgeben ist, blieb mehrere Jahre nach seiner Anlage ganz verschont, bis die Soanischen Flieen auch zu ühm den Wee fanden.

Für die Bederzung ist es sehr wichtig, daße man um die Flugzeit die Eschen-Anlagen täglich beobachtet, weil die Spanischen Fliegen meistens plützlich da sind und dann nuch gleich, wenn sie zahlreich sind, alle Blätter abfressen und die Gegend mit neuer Brut versorgen. Man mufs sie dann sogleich sammeln und zwar des Morgens früh, da sie am Tage sehr beweglich sind und beim Schütteln und Klopfen gleich anslüegen. Leute wird man dazu immer ohne Tagelohn haben können, wenn man sie mit dem Werthe der Käfer bekannt macht. In jeder Apotheke werden 4-8 Groschen für das Pfund gezahlt. Die Käfer dürfen dann aber nicht gleich getödtet oder zerquetscht werden, sondern müssen, wenn sie heilkräftig

bleiben sollen, vorsichtig getrocknet, aber auch bald abgeliefert werden, da sie, wenn sie nicht gehörig verschlossen gehalten werden, auch wieder von ihrer Wirksankeit verlieren. Auch under man uf die blasenziehenden Eigenschaften des Käfers aufmerksam machen, welche schon nach dem häufigen Anfassen oder uuvorsichtigen Zerdrücken in den Händen hervortreten. Noch weniger durfte sieh Jemand gediaten lassen, mit dem Essen einen Versuch zu machen. Es giebt Leute, welche im Gefühle einer besondern Kraft auch darin anderen Menschen überlegen zu sein vermeinen, dafs sie solche für schädlich erachtete Stoffe aus Übermuth verzehren, oder auch gewisse Wirkungen dadurch absiehlich hervorzubringen wünschen. Bei den starken würde aber wie bei den schwachen die heftigste Wirkung erfolgen: Entzfündungen der Harra-, Geschlechts- und Verdauungsorgane, namentlich Blutharmen, heftige Präspinnen u. dergl. Diese Wirkungen werden mehr durch die weichen Tkeile, besonders des Hinterleibes, als durch die Flügeldecken und die übrigen harten Theile des Käfers erzeugt. Dafs der led (Erinaezu) denselben Wirkungen nicht unterworfen sei, bedarf noch der Bestätigung.

# Vierte Abtheilung.

# Viergliedrige. (Tetramera.)

An allen drei Paaren der Beine finden sich vier Fußglieder (z. B. Taf. XVI. Fig. 3.). Anch hier sind sie nie alle von gleicher Größe, iedoch immer wenigstens mit der Lupe deutlich und sogleich zu erkennen, und wenn daher ein so kleines (fünftes) vorkommt, dass man es erst mit einer starken Lupe oder mit dem Mikroskop suchen müßte, so wird es nicht gezählt. Die Borkenkäfer werden defshalb (s. Taf. XII. Fig. i, k) nicht zu den Pentameren, sonder nzu den Tetrameren gerechnet. Im Übrigensind sie schwer allgemein zu characterisiren, da sehr große Mannigfaltigkeiten in der Form der ganzen Thiere - Käfer und Larven - wie auch der einzelnen Theile vorkommen. Es giebt unter den Tetrameren bei Weitem mehr fufslose Larven, als in irgend einer andern Abtheilung, namentlich unter den Rüsselund Borkenkäfern "welche sich durch die Fufslosigkeit von den sonst ähnlichen Anobien-Larven unterscheiden. Auch den Larven der Bockkäfer fehlen die Beine häufig, und wenn sie da sind, sind sie nur schr klein. Die Blattkäfer-Larven haben dagegen sämmtlich Beine und sind auch nicht so weifs und weich, wie die der übrigen genannten. Bei den Larven der Tetrameren ist der Unterschied der Wülste wichtiger als anderswo und wir können ohne dieselben oft kaum die Gattungen unterscheiden. Auf der Oberseite findet sich z. B. zwischen je zwei Ringen bis zum zehnten eine eingekeilte (Keilwulst). Dann entstehen vom vierten bis elften Ringe noch andre Wülste dadurch, dass die vom Luftloche heranfsteigende Furche (Ouerfurche) an den Hinterrand der Keilwulst oder an den Oberrand des Ringes geht und eine oder zwei Wülste (Vorder- und Hinterwulst) bildet. Unterhalb des Luftloches entsteht ebenfalls eine kleine, aher meist stark vortretende Wulst (Luftlochwulst) und unter dieser die Unterwulst.

Die LEBERSWEISE bietet zu große Mannigfaltigkeit, als daß sich hier sehon Viel im Allgemeinen sagen ließe. Nur so viel: daßs sich hier die meisten und wirchtigsten im Innern der Bäume,
selbst lebender, gesunder (s. Xylophaga), hausenden Insecten finden, und daß diese sich besonders
durch ihre Gänge beim Fraße unterscheiden. Diese werden entweder von den Larven gemacht (Larvengänge) oder auch von Käfern (Muttergänge). Da, wo bloß Larvengänge sich finden, legten die
Mütter von außen ab, wahrscheinlich weil ihre ansehnliche Größe und die sehwächern Mundtheile

das Eindringen in das Gewächs verhälterien. So ist es bei den Rüssel- und Bockkäfern. Bei den Holzfressern dagegen machen es die verhältnismäfsig starken Kiefer den Käfern, welche meist klein sind, möglich, in den Stamm einzudringen und dort auch Muttergänge anzulegen, wodurch sich diese merkwürdige Familie von den übrigen, und wenn wir noch die regelmäßige Bildung der Gänge hinzurechnen. von allen übrigen unterscheiden.

Die FORSTLICHE EEDEUTUNG ist wie aus dem vorigen hervorgeht, besonders wegen der Menge hier vorkommender Bastfresser in lebenden Hölzern, sehr hoch. Ueberall stehen in dieser Abtheilung Forstinserden vom ersten Range. Der Forstmann hat die Kennzeichen derselben daher vor allen zu besehten, und sie nicht bloß nach einem flüchtigen Blicke auf den Höbitus zu bestimmen, damit er nicht die Anoblien hierber oder die Borkenkäfer zu den Pentameren bringe (e. auch S. 20).

Die Entriellung der Tetrameren ist, wenn man, wie der Forstmann, es nicht mit allen hier vorkommenden Arten zu thun hat, sehr leicht, denn man kann sie unter wenige (die meisten z. B. unter 3 · 4 Linne' sche) Gattungen unterbringen, die noch dazu leicht zu erkennen sind und z. B. in der Form und Länge der Fühler, in Gegenwart oder Abwesenheit des Rüssels, Körperform, Larven und sogar Frafs sehr allgemein übereinstimmen. Man hat sie neuerlich in viel mehr Gattungen getrennt und diese unter verschiedene Familien zusammengestellt. Es soll nun zwar dies für den Gang unsere Untersnehungen benutzt werden, jedoch so, dafs ein Jeder auch sogleich den Zusammenhang dieser neueren Gattungen und der Familien (die übrigens sehon allermeist in ihrem Namen die alte Gattung, aus der sie entstanden sind, hübsch andeuten), mit den alten Linne'schen übersehen und, wenn es ihm beliebt, auch nach diesen ansprechen kann.



#### Erste Familie.

# Rüsselküfer. (Curculionides).

CHARACTERISTIK. Keine Familie kann natürlicher sein als diese. Auf den ersten Blick sieht man die merkwürdige vordere Kopfverlängerung, welche Rüssel heifst und diesen Käfern den Namen

<sup>(\*)</sup> Einige nicht forstlich wichtige sechsbeinige Arten von Anthribus machen hier allein eine Ausnahme.

gab. Man könnte höchstens bei einigen Arten, deren Rüssel nur kurz und dabei ziemlich breit ist. in Zweisel sein, ob sie hierher gehören. Daun könnte man sie aber nur zu der zweiten Familie bringen wollen. Hier sind aber die wichtigen, Rüsselspur zeigenden (Hylesinus) nur kleine, bis 2" lange Arten. auch wird man bald den Fras beobachten können und nun gar nicht mehr in Zweisel sein. Daher wird man auch umgekehrt einen Holzfresser nicht unter den Rüsselkäfern suchen. Man könnte da nur unter den kleinern Arten suchen und diese haben bei den Rüsselkäfern alle einen sehr deutlichen, meist sogar langen Rüssel. Einige Schwierigkeit verursachte die zu den Rüsselkäfern gestellte Käfergattung, welche Fabricins Costonus nennt. Diese haben das Ansehen von Holzfressern, besonders von Hylesinus ater (dem die meisten und gemeinsten auch in der Größe, Fühlerbildung n. dergl, gleichen), zeigen dabei aber meist einen deutlichen Rüssel. Sie sind indessen nicht schädlich und bezuügen sich immer mit ganz abgestorbenem Holze und sind nie unter Rinden, defshalb wir sie ganz übergehen können. Kunstger echt characterisiren wir die Rüsselkäfer so. Die Käfer: der Kopf ist allermeist klein und schmaler als der Halsschild. Der Theil hinter den (entfernten, seitwärts stehenden und selten stark vorragenden) Augen ist stets gewölbt, sogar einmal in eineu deutlichen Hals verlängert, vor denselben aber in den Rüssel ver-Innert, welcher allermeist rund und lang, dabei auch gekrümmt, seltener flach und kurz und dabei grade ist, und stets die Fühler trägt, welche keulenförmig sind und da, wo die Keule aus (drei) gesonderten Gliedern besteht, im Ganzen ell Glieder (Anthribus, Rhynchites), und da wo die Keule aus (vier) nicht absesetzten, gleichsam nur geringelten, Gliedern besteht, im Ganzen nur zwölf Glieder (die übrigen) zeigen und entweder schwach gekrümmt (grade) oder gekniet erscheinen. An seiner Spitze trägt er die Mundtheile, welche daher auch meist nur sehr klein sind und kaum alle einzelne Theile erkennen lassen. Diese zeigen die mannigfaltigsten und auffallendsten Verschiedenheiten. Nur bei einer Gattung (Anthribus) ist die Lefze deutlich gesondert, halbmondförmig vorragend, vorhanden. Bei den übrigen ist sie mit dem Kopfschilde mehr oder weniger zusammensliessend oder ganz sehlend. Die Oberkiefer sind stets groß und stark, hornig, entweder bloß mit einer Spitze am Ende (Anthribus varius, Apoderes) oder mit mehreren, zuweilen durch sehr tief gebuchtete Einschnitte getrennten (Rhynchites), dicht unter dem Ende oder am Innenrande befindlichen Spitze, selbst öfters an der Basis noch mit einem zahnartigen Höcker (Hylobius). Die Unterkiefer haben entweder eine zweilappige (Anthribus varius, Apoderes) oder eine ganze Lade und zwar ist dieselbe im erstern Falle blos mit langen Haarwimpern (bei Apoderes sehr langen), im letztern theils mit solchen, theils mit borsten- und dornenähnlichen Organen von bestimmter Zahl besetzt, bei Hylobius außerdem noch mit einem zahnähnlichen Büschel langer Haare. Der Unterkiefertaster ist stets viergliedrig, eutweder von ziemlicher Länge und dann sogar etwas gekrümmt (Anthribus varius, Apoderes), oder sehr kurz und dann nur grade der Lade angepasst, jedoch wieder so verschieden, dass das erste Glied sehr kurz und kaum vorragend, das zweite dagegen das längste ist (Brachyderes, Thylacites), oder dass die beiden ersten gleich lang und nebst dem letzten die kürzesten, das dritte aber das längste ist (Hylobius und die meisten fibrigen Gattungen). Die Lippe hat entweder eine große, hornige (Apoderes) oder eine fleischige Stütze und zeigt bald eine deutliche Zunge (Authribus varius, Rhynchites coeruleocephalus), bald keine. Im erstern Falle stehen die Taster weit von einander (Anthribus varius, Rhynchites coeruleocephalus), im letztern sehr genähert. Sie sind meist deutlich dreigliedrig, zuweilen sogar ziemlich lang und etwas gekrümmt (Anthribus varius, Rhynchites coeruleocephalus), selten sind sie verschwindend (Apoderes) oder äufserst klein (Thylacites, Brachyderes, bei denen ich nur ein Glied bemerken konnte und zwar ganz und gar zwischen den Unterkiefern versteckt). Bei den langrüssligen fehlen Unterkiefer und Lippe mit ihren Tastern nie ganz, letztere haben auch die gewöhnliche Gliederzahl vier und drei, aber sie sind, besonders bei den kleinern Arten, äußerst klein und nur durch sehr starke Vergrößerung bemerkbar. Der Halsschild ist nie ganz viereckig, sondern immer mehr rundlich und stets schmaler als die Flügeldecken, allermeist gegen die Schultern abgesetzt. Das Schildchen ist sehr klein. Die Flügeldecken meistens den Hinterleib ganz deckend, stark gewölbt und hinten abschüssig, reibig-nunktirt und hart oder sehr hart. Die Beine sind stark und kräftig. Die Schenkel zuweilen sehr dick und öfters gegen das Ende mit einem Dorn. Das vorletzte der vier Fußsglieder gelannt. Brust und Hinterleib stark gewöllt. Männchen und Weilschen unterscheiden sich durch die Größe oder durch den Rüssel, welcher beim Männchen kürzer ist und die Fühler näher der Spitze trägt, durch Dornen am Halsschilde und dergl. Die Farben geben für das Geschlecht keine Unterschiede, sind aber für die Unterscheidung der Arten, wegen ihrer Mannigfaltigkeit, sehr wichtig. Oft werden sie durch Gruppen kleiner, schuppenartiger Härchen erzeugt, welche der Käfer bei seinem Herumtreiben, leicht abreibt. Die dunklere Grundfarbe erscheint und man glaubt ein ganz anderes Thier zu sehen. Die Larven sind meist gedrungen und walzig, seltener gestreckt und flach. Die herrschende Farbe ist gelblich-weiß, selten dottergelb. Der Konf ist nie sehr klein, ziemlich gewölbt. Gabellinie einfach oder noch mit zwei, dem ungetheilten Aste parallelen Linien. Von Fühlern pur eine undeutliche Spur unter der kleinen schwarzbraunen Hornwölbung am Ende der Gabellinie. Augen gänzlich fehlend. Mundtheile. Der quere Kopfschild immer mit der halbmondförmigen, gewimperten, nach innen einen fleischigen Vorsprung zeigenden Lefze verwachsen, letztere jedoch beweglich. Die Oberkiefer denen der Käfer ähnelnd. Die Unterkiefer mit stets sanzer Lade, die übrigens die Form derer von Hylobius, Pissodes u. A. hat. Bei Anthribus varius ist sie auffallend dick und schwach gewimpert. Deutliche Tasterglieder sind nur zwei und diese bei Anthribus varius, überdiels noch äußerst kurz. An der Basis wäre vielleicht die Andeutung von noch einem in der hellern, wulstig hervortretenden Substanz zu suchen. An der in jeder Hinsicht so auffallenden Larve von Anthribus albinus finde ich drei deutliche Glieder und eine sehr dicke, mit vielen starken Borstenhaaren besetzte Lade. Die Lippe dick und fleischig, an der Außenseite, fast in der Mitte, die beiden zweigliedrigen Taster zeigend, welche sehr genähert sind und an der Basis noch ein verstecktes Glied zu haben scheinen (Kinn?). Aeuferst klein, wahrscheinlich nur aus einem einzigen Gliede bestehend, sind sie bei Anthribus varius Die drei ersten Körperringe von gleicher Größe, größer als die übrigen und [mit Ausnahme einer, mir im Larvenzustande bekannten großen Art von Anthribus (albinus) welche (so wie Cossonus?) kleine Beinchen hat] stets ohne Beine. Diese werden durch die stärker vortretenden und stärker behaarten Brustwülste vertreten. Am ersten Ringe an der Seite ein großes (etwas tiefer als die übrigen liegendes) Luftloch und auf dem Rükken ein fast horniges, dungelgelbes, hier und da aber doch wenig unterscheidbares Rückenschildchen.

Die PUPEEX meist ausgezeichnet durch den Rüssel und die gebrochenen langen Fühler. Selbst bei den kurrüssligen stehen die Fühler merklich von den Augen ab. Bei allen die Flügel fast die Halfte des achtringligen Hinterleibse bedeckend. Die Unterflügel überragen meist die Oberflügel weit. Oberseite des Hinterleibs meist mit starken Dornenhöckern, auch Ilalsschild, Kniegelenke und Kopf, zuweilen selbst der Rüssel, mit solchen, wenn auch kleineren, oft Haare oder Borsten tragenden. Meist dazwischen zerstreat noch feine Harchen. Afterdormes settes zwei, meist lang.

VORKOMEN UND LEBENSWEISE. Die Rüsselkäfer sind wegen des Reichthums an Arten und Individuen sehr verbreitet und kommen in allen Gegenden wie auf allen Gewächsen vor. Sie fressen sowohl an Hölz- wie Krautgewächsen und unter den Holtzgewächsen sind nur wenige vor ihnen sicher. Die
Nadelhölzer aber leiden am Meisten. So leben sie auch in den verschiedensten Theilen derselben und
übertreffen in dieser Mannighligkeit die Holsfresser wie die Bockkäfer. Ihre Larven fressen an den
Wurzeln wie Engegrlinge, in der Rinde, im Baste, im Holze, im Marke, in den Blumen, Frichten, Bättern
und Nadeln. Nicht blofs die Larven fressen, sondern auch die Käfer, wenn auch nur um ihre Eier mittelst
eines Rüsselstiches unterzubringen, zuweilen sind sogar diese nur schädlich. Da dies aber immer nur von
aufen her geschieht, so finden wir auch im Gewächen im Mutterzänes, sondern mut Larvengänes, welche

stets geschlängelt sind und das Wachsthum der Larven an der allmätig zunehmenden Dicke verrathen. 
Die Zeit ihres Erscheinens ist verschieden, jedoch fliegen die meisten im Frühjahre und legen ihre 
Eier ab. Die Generation ist einjährig oder andersthalbig. Sie überwintern als Kiler, als Larven, selbst als Puppen. Man darf daher nicht glauben, eine Art komme nur in Einem Zustande im Winter vor. Das richtet sich ganz nach der Witterung (s. C. Piri und notautur n. A.). Eine doppelte Generation habe ich von keiner Art beobachtet. Allerdings sieht man öfters von einer und derselben Art im Frühlinge und wieder im Herbste Käfer. Dann gehören aber uur die letzteren der Brut des laufenden, die ersteren aber der des vorigen Jahres an. Die Menge, in welcher viele flüsselkläfer erscheinen, ist aufsterordentlich große. Ihre Bewegungen sind ungeschickt, zeigen aber etwas keckes. Sie gehen nur beschwerlich und fliegen nicht alle, auch nur bei großer Wärme. Wenn sie sich daher retten wollen, so 
lassen sie sich bei der geringsten Berührung des Zweiges, anf welchem sie sitzen, oder schon, wenn sich 
Schrifte nähern, die sie in aufmerksamer Stellung mit vorgestreckten Fühlern zu vernehmen scheimen, plotzlich fallen und verschwinden im Grase oder Moose.

Forstlicht. Birktywisc und Bezerkwisc. Die Rüsselkäfer dürften nach dem Borkenkäfern die schädlichsten Käfer genannt werden. Sie übertreffen, da sie alljährlich erscheinen, noch die Maikäfer, mit deuen man sie, hinsichllich der Schädlichkeit, vergleichen könnte, weil sie zu den Hauptverwästern der Nadeholz-Culturen gebören. Die schädlichsten sind, wie gewöhnlich, die Baufresser. Man begegnet ihnen auf verschiedene Weise, heiß autreh Sammelut, theils durch Sangapayarate (a. C. pini), am Besten durch Eatfernung der Stöcke oder kranker, schon von ihnen befallener Stämme oder Reiser, also durch Reinlichkeit. — Als be sond ers wirksame Feinde derselben labe ich noch kürzlich die Laufkäfer kennen gelernt (a. C. pini).

ENTHRILUNG. Begulgen wir uns hier mit den von Linn é gebrauchten Gattungen, so kommen wir mit einer: Curculio, und höchstens noch einer aus, in welche ein Rüsselhäfer zu steben kinne, den Linn é nicht mit zu Curculio rechnete. Das ist sein Attelabus Coryli. Da er aber unter Attelabus so vieles höchst verschiedne vereinigte (s. z. B. S. 33.), so folgen wir denen, welche die Gattung auflösten und nennen sie

# Erste Gattung.

Apoderes Oliv. Dickkopfkafer.

CHARACTERISTIK. Ein einziges Kennzeichen unterscheidet diese merkwürdige Gattung auf den ersten Blick von der folgenden: das ist der nach hinten verschmälerte und einen Hals bildende dicke Kopf, welcher, wie sieh Li un é sehr treffend ausdrückt einem abgebalgten Fuchskopfe gleicht (excoriatae vulpis auput refert). Das übrige, namentlich Beschreibung der Larven und Puppe s. bei der einzigen Art

A. Coryli Ol. (Attelabus Coryli Linn.) Hasel-Dickkopfkäfer. (Taf. IV. Fig. 5.)

CRARACTERISTR. Der Käfer gehört zu den Rüsselkäfern, mit geraden, zwöligliedrigen Füldern, deren erstes Glied wenig länger als die folgenden ist. Der Rüssel ist nur kurz aber gant rund. Die ganze Gestalt ist dick und breit. Flügeldecken grob punktirt, gestreift mit runzlichen Zwischenfaumen. Die Farben sehön. Flügeldecken und meist auch der ganze Halsschild sehön roth, das Uebrige schwarz. Bei einer Varilist (d. Avedlame Linna) auch die Schenkel größestuheitis roth. Er ist 3-4 nag. — Die Larve (Taf. IV. Fig. 5 s) ist 5" lang und 1" dick. Der Kopf schmutzig-graubraun mit dunklern Mundtheilen. Der übrige Körper dottergelb. Die Fußwildste sehr stark hervorragend und auf der Oberseite der vierte bas sechste Ring außerordentlich stark, und scharf hervortretend. Fußwildste und Oberseite der

Ringe stark behaart, die Unterseite, mit Ausnahme des Afterringes, dagegen kahl. Im Leben krümmt sich die Larve so stark, dafs Vorder- und Hinterhälfte an einander liegen. Die Puppe (Fig. 5c) 2,7" lang und fast 2" breit. Kopf mit deutlichen Halse, tief auf die Brust gesenkt. Ehler sehr weit zurückgleegt, in der sehr schmalen, zwischen den Schenkeln des ersten Paares der Beine und dem Brustschilde bleibenden Furche. Beine stark aufsteigend, das letzte Paar nur Knie- und Fufsglieder-Spitzen zeigend. Von den Unterflügeln fast die Halfte unbedeckt. Hinterleib kegelförmig, stark nach vom gegen die Brust gekrümmt. Afterstacheln stark und lang. Alle Theile, mit Ausnahme der Mundfheile, Flügel, Schienen und Fufsglieder, mit vielen, aufserordentlich langen, borstenähalichen, braunen, zum Theil auf Höckerchen sitzenden

VORKOMMEN, LEBENSWEISE u. s. f. Der Käfer ist durch ganz Deutschland his Schweden hinauf gemein nnd zeigt sich in manchen Jahren sehr häufig an verschiedenen Holzgewächsen, besonders Haseln, dann aber auch au Buchen, Hagebuchen und Erlen, die er merklich verunstallet. Er wickelt nemlich die Blitze derzhlen in Form eine phen und neten verschlussenen Geldrifte servennen zeiten.

Blätter derrelben in Form einer oben und nuten verschlossenen Geldtüte zusammen, wie der Holzschnitt zeigt. Um dies zu bewerkstelligen, nagt er die Nütterlippe nahe über dem Blattstied durch, so wie auch die eine ganze Hallte und einen kleinen Theil der andern Hallte der Blattseiten. Beide Hülften des Blattes werden neben der Mittelrippe zusammengelegt und so aufgerollt, Alse eine walzige Rolle entsteht, deren Basis durch die Mittelrippe und deren Spitze durch die beiden Ründer des Blattes gehildet werden. Die Sagezahne werden so umgeklappt, daß der Eingang vollkommen verhüllt ist. Ein bis drei Walten, bernsteln-gelbe, glänzende, eilformige Eier liegen an der Spitze des Blattes theils auf der Außenseite, theils auf der Innenseite. Sie sind aber nicht angeklebt, sondern liegen ganz lose. Hier und da bemerkt man in beiden Seiten des Blattes kleine Einschnitte

von 1" Lange, an denen sie sich wahrscheinlich halten, wenn sie das Blatt rollen, (s. auch Rhyachiez). Die Rollen erhalten sich lange frisch, weil ihnen noch durch die Seitenrippen Saft zugeführt wird. Im Joli und August findet man erwachsene Larven, nebst einer Menge schwarzen, fadenförmigen Kothes, Puppen oder schon Käfer darin. Der Käfer frifst sich heraus, macht gleich neue Rollen und legt darin. Die jungen Larven fallen mit den Blattern zur Erde, überwintern hier und verpuppen sich im Frühjähre. Die Generation ist also anderthalbig. Der Käfer wird meistens nur unmerklich schädlich sein und nar wegen der sonderharen Form seiner Rollen dem Forstmann auffallen. Die Bewegung des Saftes, besonders der Rücktritt desselben als Lebenssaft wird allerdings in den Rollen gestört und wenn solche häufig an den Bäumen wären, könnten diese etwas im Zuwachse leiden. Die Käfer sowohl wie die Rollen fallen sehr in die Augen und lassen sich, das sie auch meist niedrit sitzen, leicht samueln.

# Zweite Gattung.

# Curculio Linn. Rüsselkäfer.

Eine besondere Characteristik der Gattung ist, da außer ihr nur noch eine (die vorige, so kleine) in dieser Familie, welche schon ausführlich characterisirt wurde, steht, nicht nöthig. Wir gehen daher gleich zur

ENTRELIENCE. Diese bietet bei der Menge von Arten (im Ganzen mehrere Hunderte), selbst von forstlich wichtigen, nicht geringe Schwierigkeiten, man mag bloß Sectionen der Gattung annehmen oder sie in kleinere Gattungen spalten, wie das in den neuesten Zeiten besonders mit den Rüsselkäfern aufs Acusferste gekommen ist. Wir werden, um das Aufsuchen der Arten zu erleichtern, hier die Abtheilungen nach der analytischen Methode angeben und die für sie am Meisten gebrauchten (Gattungs-) Namen anführen, so dafs allen Anforderungen genögt wäre. Wenn man aber sich auch nicht der Namen bedienen will, so

wird man doch der Abtheilungen nicht entbehren können, weil man ohne die Kennzeichen derselben, und wenn man nicht etwa die Abbildungen allein befragt, nicht leicht auf den Namen der Arten kommt. Die Kennzeichen dieser Abtheilungen sind meist sehr leicht und da wo es nöthig ist, mit Hinweisung auf die besonders dazu eingerichteten Abbildungen entworfen.

```
mit gra-(
den oder Rüssel kurz und breit. Das dritte Fußglied vom 2ten fast
            ganz umschlossen (Taf. IV. Fig. 6.) . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                     1. Anthribus Fabr. No. 1.
leicht ge-
                                               (Larven in Blättern
krümm-
         Russel lang und rund. Das dritte Fufs-
                                                oder Früchten . . 2. Rhynchites Hb. No. 2- 3.
ten Füh-
            glied frei und deutlich sichtbar . .
                                               Larven im Holze . . 3. Magdalis Grm.
lern (Taf.
IV.F.2,3.)
                                  Körperfastkuglig (Taf. IV. Fig. 1.) 4. Thylacites Grm. No. 5.
                        m. einer
                                       Rüssel
                       Furche an
                                               Fühler lang u. dünn 5. Brachyderes Schh. No. 6.
                                        nicht
                       ieder Seite
                                       länger
                                               Fühlerkurzu.dick . 6. Sitona Grm.
                                                                                           No. 7.
                       z. Aufnah-
                                       als breit
                       me d. Füh-
                                                Rüssel
                       lerschaftes
                                                          Schenkel
              Rüssel
                                                gekrümt
                       (Taf. V. F.
                                                          mit Dorn
                                                                     7. Hylobius Schh.
                                                                                            No. 8.
              kurz d.h
                                                Körper
                                                          Schenkel
                                       Rüssel
              d.Fühler
                                                ohneMe-
                                       länger
                                                          ohneDorn
                                                                      8. Cleonis Meg.
                                                                                            No. 9.
              nahe am
                                                tallglanz
                                       als breit
               Ende
                                                Rüssel grade. Kör-
              tragend
                                                 permeist metallisch
              Taf. IV.
                                                 (grün od. blau) . . 9. Polydrosus Schh. No. 10-12.
              Fig. 7,8.)
                        m. ciner
                        Grube zur
                                   Körper länglich
                                                       . . . . . . . 10. Phyllobius Schh. No.13.
                       Anheftung
                       d. Fühlers
                                   Körper eirund oder fast kuglig . 11. Otiorhynchus Grm. No. 14.
                        (Taf. IV.
                         F. 10 A)
 mit ge-
                         Fühlerfurche bis unter die Augen gekrümmt
 knickten
                            (Taf. V. Fig. 1-4.) . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Pissodes Grm.
                                                                                            No. 15-18.
 o. recht-
              Rüssel lang
                                       Rüssel des Weibchens v. Länge
 winklig
              d. h. d. F6h-
                          Fühlerfur-
                                       des halben od. ganzen Körpers 13. Balaninus Grm. No. 19.
 geboge-
               ler näher
                          chenichthis
                                       Rüssel des
   nen
               der Mitte
                          unter d.Au-
                                      Weibchens Larve in Blumen
 Fühlern
                                      kürzeralsd. oder Früchten 14. Anthononus Grm. No. 20.
               tragend
                            gen ge-
 (T. V.)
               (Taf. V.)
                            krümmt
                                       halbe Kör- Larve in Blättern 15. Brachonyx.
                                                                                            No. 21.
                                        perlänge
          Rüssel in der Ruhe zwi- springen (Hinterschenkel verdickt
                                                                                            No. 22.
           schen d. Vorderhüf- Taf. IV. Fig. 14.) . . . . . . . 16. Orchestes Ill.
           ten, gelegt, versteckt) springen nicht (Hinterschenkel nicht
           (Taf. IV. F. . 13, 14 A) verdickt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Cryptorhynchus III. No. 23.
```

#### Arten.

#### 1 C. (Anthribus) varius Fabr. Bunter Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 6.)

CHABACTERISTIR. Die Käfer 1,5" lang und bis 1" breit, sehr gedrungen und stark gewölbt, schwärlich-braun. Die Flügeldecken punktur-gestreiß. Die Zwischeardiume abwechselnd mit kleinen, fast viereckigen (abwechselnd schwärzlich und weißelich oder goldgelb gefärbten) Haarbüscheln und abwechselnd ohne solche. Die Larve ist fast 2" lang und 2" die. Kopf ziemlich groß, hellbraun und gran gesprenkell. Oberkiefer mit drei Zähnen und einem vierten, besonders stark an der Basis vorspringenden. Kopfschild und Lefte klein. Unterkiefer und Lippe sehr klein. Tatter kaum bemerkbar. Die ersten drei Koprerringe bedeutend dicker als die übrigen ohne bemerkbarse Luftloch. Die Keilwildste bei diesen wie auch bei den folgenden. Beharung äußerst schwach. Nur an den Fußswühsten und am Kopfe einige größere, und an den Keilwüllsten so wie und en After einige lafferst zarte Haare. Die Puppe (F. 60)1,5" lang, Kopf nach kinten verschmälert, ziemlich tief auf die Brust gesenkt. Fühler halb unter dem Halsschildrande versteckt. Die beiden ersten Paare der Beine nahe an den Halsschild gezogen, das dritte sehr entfernt und nur sehr weinig die Kniegelnek und Fußglieder zeigend. Von den Unterflügeln unr wenig unbedeckt. Hinterleib mit einzelnen, schwachen Härchen. Halsschild mit einem Kranze von haartragenden Hok-erchen.

VORKOMMEN. Im Harze, in Oberschlesien, in Schweden, auch im südlichen Deutschland, wahrscheinlich überall gemein. An Fichten brütend und überwinternd, und auf Waldwiesen fliegend.

LEBERSWEISE. Der Käfer wurde schon oft an Fichten gesehen und von denselben geklopft, aber nur Wenige haben hier seine Brut beobachtet. Hrn. v. Pann ewitz verdanken wir die ersten fortgesetzten Beobachtungen über das merkwürdige Insect und diese dürften schon einiges Licht auf die Bedeutung desselben werfen, wenn seine Naturgeschichte auch noch keinesweges, wegen der Neuheit der Erscheinung, abgeschlossen ist. Hr. v. Pannewitz wird die Beobachtungen künftig selbst wieder aufnehmen. Im Jahre 1836 wurden ihm aus verschiedenen Gegenden Oberschlesiens eine Menge Fichtenzweige von großen und kleinen Stämmen geschickt, welche mit erbsengroßen Bläschen wie besäet waren. Die mir zugesandten Exemplare erkannte ich für die, allerdings alles thierischen Ansehens entbehrenden. Hüllen eines Coccus, welcher zur Zeit noch nicht bestimmt werden kann. Hoffentlich werden sich weitere Beobachtungen darüber anstellen lassen und ich werde dieselben im dritten Theile dieses Werkes bei den Hemipteris (wo Coccus hingehört) mittheilen. Mit den Rüsselkäfern hängt diese Erscheinung folgender Maassen zusammen. In der Mitte des Juni bis zum Ansange des Juli bemerkte Hr. v. Pannewitz in jedem Bläschen, an Statt der schleimigen Substanz, welche früher dasselbe erfüllt und ein Häufchen rosafarbener Eier (die zukünstigen Schildläuse meiner Meinung nach) umschlossen hatte, eine Larve (die oben beschriebene und Fig. 6 n abgebildete). Wohl 200 solcher Bläschen wurden eröffnet und in jedem fand sich die Larve. Am Ende des Juli waren die Bläschen verlassen und zeigten auf der dem Zweige zugewandten Seite eine Oeffnung, durch welche der Käfer entschlüpft sein mußte. Puppen waren im Laufe des Juli chenfalls von andern gefunden worden (s. Beschr. und Abb. Fig. 6c). Aus einer Quantität besonders eingezwingerter Bläschen hatten sich auch zahlreiche Diplolepiden entwickelt, die also sicher dem Rüsselkäfer angehörten. Einzelne abgebrochene Nachrichten über das Vorkommen eines Anthribus in Schildlausbläschen haben wir schon bei Frisch (Ins. Deutschl. Th. IX.). Nachdem derselbe (a. a. O. p. 36. XX.) "die Würmer aus den braunen Eierblasen an den Kirschen- und Pflaumenbäumen" beschrieben und deutlich ein zur Blase gewordenes Mutterinsect sammt der aus den Eiern desselben hervorgegangenen Larven abgebildet hat, beschreibt er auch "den Käfer aus diesen Blasen (XXL)", welcher ziemlich deutlich als Anthribus scabrosus zu erkennen ist. Er scheint aber nur die Larven in den Blasen und den ausgeschlüpften Käfer gesehen zu haben. Er setzt zwar hinzu: Der Käfer nagt unten ein Loch in diese Blasen, legt ein El hinein und die Larve verzeht dann die Eichen der Blase, ehe sie im Juni auskriechen; dies ist aber wahrscheinlich nur eine Ergatzung, wie er sie sich gedacht hat und nicht Beobachtung, denn sonst hätte er sie etwas mehr ausgeführt und namentlich davon gesprochen: wie die Larve die Eier frifst, wie letztere sich allmalig vernindern und ob man nicht nach Eutfernung der Larve die Eier noch erziehen könne u. derzt. Demnach steht die Zeit der Eutwickelune wohl fest, aber noch keinesweese

Die FORSTLIEUE BEDEUTUNG des Insects. Denn, wenn Frisch auch angiebt, die Larve verzehre die Eier, so ist mir doch dies nicht wahrscheinlich, indem sich bisher noch kein Rüsselklärer als Schunstrozer zeigte. Auch köunte die Menge dieser Schildläuse nicht so groß sein, weun die Rüsselkläfer, die doch alle Bläschen nach Hrm. v. Pan newitz besetzt hatten, die Eier fräßen. Sollte nicht die ungestörte Ausbildung der Eier (welche ihre Entwickelung bei den meisten Arten sehon froht im Jahre beignnen) neben der der Rüsselkläferlarve bestehen können? Letztere ist nur Nein und bedarf zu ihrer Nahrung nicht viel nund begnütz sich vielleicht mit dem, was die unter dem Bläschen befindliche Rindenstelle darbietet. Diese Andeutungen werden spätern Beobachtern vielleicht nützen. Wenn man im Laufe des Mai nur genau Achtung giebt und einige Dutzend Bläschen von Zeit zu Zeit untersucht, muß man dahinter kommen, ob die Larve wirklich die Coeur-Eier verzeitzt und daher sehr nützlich wird, oder nicht.

VERWARDT sind mehrere Arten, unter diesen aber nur die größten [der 3-3,5" lange, auch schon von Bechstein p. 219. außgeschrte C. albinus Linn. (Anthribus albinus) und der 5,5" lange Anthribus Linn. (Anthribus albinus) und der 5,5" lange Anthribus Latirostris Fabr.] häusiger im Forste bemerkt, immer jedoch nur in abständigen Bäumen und Stöcken, besonders Buchen.

#### 2. C. (Rhynchites) Betulae Hb.; (Attelabus Betulae Linn.). Schwarzer Birkenrüsselkäfer).

CKAMACKERITIK. Der Käfer ähnelt den verwandten (folgenden) ist aber kleiner und sehlanker (kaum 2° lang) und ganz schwarz. Der Rüssel ist kurz und ziemlich breit. Die Hinterschenkel der Männchen sehr verdickt. Die Larve (s. Taf. IV. Fig. B.) ist über 3° lang und 1° breit. Kopf klein, ziemlich einfarbig. An joder Seite desselben, da wo die Augen stehen würden, sind drei äufserst kleine, sekwarze Punkte: der erste anischrabli des sehr kleiner fühler-Rudiments. Außerdem sieht unn auch mehrere noch kleiner, zerstreute. Mundtheile sehr klein. Die drei ersten Ringe fast gar nicht vortretend: das erste mit einem sehmalen, queren, brämlichen Schildehen. Die beiden ersten Keilwülste wie gewöhnlich, der dritte dagegen bis zum 9ten nur sehr klein und von einer stark erabbenen, glatten, glänzenden, die Keilwulst fast ganz verdrängenden, gleichsam in der Querfurche liegenden Nebenwulst begleitet. Behaarung deutlich.

VORKOMMEN. An den Blättern der Birke.

Lerensweise. Den Käfer habe ich nur einmal im Jahre bemerkt und zwar im Mai und Juni.

Man findet im dann auf jungen und alten Birken beschäftigt, die Blätter auf ähnliche Weise
wie die verwandten Arten, selbst wie der Appoderse Corpi für die Aufnahme ihrer Eier vorzubereiten. Das Weibehen rollt die Blätter zusammen und legt ein Ei in eine kleine, aus abgelöster Epidermis bestehende Tasche, welche man nur bei großer Aufmerksankeit bemerkt,
hinein. Wer sich ein Vergoßgen im Freien machen will, mufs zusehen: wie das kleine Thierchen diese, eigentlich für dasselbe colossale, Arbeit vollführt, wie es oft mit der größten Geduld die schon beinahe vollendete und wieder aufgegangene Titte abermals zusammetrollt. Nachdem das Blatt, wie die auf der folgenden Seite stehende Figur es zeigt, zugeschnitten worden
ist, beginnt das mühsame Geschäft, wobei das Thier sich so wenig stören läst, daße iche seinst
mit dem abspeflücken Blätte eine Viertelstunde weit nach Hause trasen und bei der Arbeit

beobachten konnte. Wahrscheinlich benutzen sie die Meinen Stellen, welche man am Blatte hier und da ausgenagt findet, dazu, sich mit den Häkchen, welche an glatten Blatte leicht abgleiten, daran festzuhalten. Nach vollendeter Arbeit wird die Tüte verschlossen. In der Tüte fand ich die Larre sehon nach wenigen Wochen und hir Frafs, welcher quer durch alle Windungen geht, machte die durch den schwarzgrünen, um sie her liegenden fadigen Koth benerkhar. Die Blätter fallen danu hald von den Bäumen und die Larveu verschwinden. Wahrscheinlich gehen sie in die Erde und sind wegen ihrer Kleinheit nicht zu finden. Ich suchte sie selbst vergebeus in einem Birkenorte, welcher sehr reinen Boden hatte und leicht durchuscht werden konnte.



Forstleie Bedeutuwe und Bezegeune. Durch die Zerstörung der Bläter, von denen an einem Baume öfters kaum die Hälfte verschout bleibt, wird der Säftelauf unterbrochen und der Zowachs muß darunter leiden. Man kann die Käfer daher in Jahren, wenn sie sehr häufig sind, merklich schädlich nennen. Die Vertilgung wird durch Sammeln der befallenen Bläter, die man leicht bemerkt, räthlich.

#### 3. C. (Rhynchites) Betuleti (Attelabus B. Fabr.). Metallischer Birken-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 2.)

NAMEN. Linn é beschreibt diese Art schon unverkennbar, nennt sie aber C. Betulae. Dem vorigen giebt er aber auch den Arthanen Betulae, weit er glaubte, dieser gehöre einer andern Gattung (seiner
Gattung Attelabus) an. Da aber beide unzweiselhaft in Eine Gattung gekören, so mufste natürlich der
Artnamen des einen gesindert werden und nur die vorige belält den Namen Betulae. Im Deutschen beist
er auch Birknefelder, Birkenfreund, zweiter Rebenatecher, stahlblauer Rebenatstecher. Letztere Namen deuten auf eine Verwechselung mit C. Bacchur, oder beide sind dem Weinstocke
schäldich. Schmidberger halt ihm für den Hauptzerstörer des Weinstockes.

CRARACTERISTIK. Der Käfer 2,5-3" lang. In der ganzen Form dem Apoderes Coryli am Ähnlichsten. Rüssel etwas läpger als Kopf, schwach gekrümmt. Sürn wenig vertieft. Der Halsschild hat beim Weischen vorn un der Seite einen feinen, spitzen, nach vorn gerichteten Dorn. Farben sebön metallisch -blau oder grün (gewiß nicht specifisch).

VORKOMMEN an den Blättern vieler Bäume. Von Bechstein sehon auf Erlen, Birken, Haseln und am Häufigsten auf dem Weinstocke beobachtet und von mir aufserdem noch auf Linden und auf Aspen.

In Lerensweize und vorstylleren Bedouttvoc hinden sie dem vorigen sehr, nur scheinen die Kafer zweimal im Jahre zu erscheinen, denn ich habe sie in verschiedenen Jahren bestimmt im Mai und wieder im September und selbst noch im October gesehen. Wahrscheinlich wird also die ganze Verwandlung innerhalb weniger Monate vollendet (wie bei spoderat) oder sie überspringen gar ein Jahr, was mir aber unwahrscheinlich ist, da ich sie alljährlich häufig fand. Bei dem Verfertigen ihrer Tüten habe ich sie nie gesehen, wenigstens weiß sich nicht bestimmt, ob die von mir früher beobachteten und daßür gehaltenen wirklich diesem Käfer (der freilich damals in großer Menge in der Nähe war) angeborten, verautubete es aber. Sie waren an Aspen und bestanden aus den 4-6 letzten, mit der Unterseite um die Rolle gelegten Blättern des jungen Triebes, innerhalb welcher die 4-8 gelben Eier lagen. Die Rollen, welche ich später einen Erirhinus (einen langrüßigen Käfer) machen sabe, waren ähnlich geformt und dies bringt mich auf die Vermuthung, einen Rollen inhern auch von diesem ber.

Hinsichlich der Forstlichen Bedertung übertriffe er den vorigen gewiß, denn er wird, wegen seiner ausehnlichern Größe und wegen der Gewohnheit, mehrere Bikter um einander zu wicklen, schon den Waldbäumen nachtheiliger und soll überdiefs noch am Weinstocke vielen Schaden thun Hr. Schmidberger (Obstbmz. H. 1. S. 175.) nennt ihn den eigentlichen Rebenstecher und sebeint geneigt, die hauptschlichsten der berüchtigten Weinstock. Verhererungen, welche durch Anstechen des keimenden Auges im Frühjahre (nach Bechstein S. 194. durch C. Bacchur) angerichtet werden, ihm zuzuschreiben, weil er den C. Bacchur nie auf dem Weinstocke gesehen habe.

Die Vertigens kann auch bei diesem nur durch Sammeln der Käfer und der verletzten Pflanzentheile bewerkstelligt werden. Im Jahre 1756 wurden im Badenschen allein in zwei Markungen 14 Simmern und 7 Miller der Weinklafer gesammelt.

VERWANDT sind den beiden vorigen eine Menge von Arten, welche gewifs alle in Holzgewächsen leben, wenn sie anch nicht alle gerade Waldbaumen schädlich werden. Der No. 2. am Meisten in der Form Shnelnde, aber durch stahlblaue Farbe der Unterseite, der Beine, des Kopfes sammt dem ganz graden und runden Rüssel so wie durch rothe Flügel und Halsschild ausgezeichnete coerculeocephalus Fabr. (Rhynchites c.), ist zuweilen auf Birken sehr häufig und erscheint auch (wie Betuleti) zweimal im Jahre, einmal im Mai und dann wieder im August. Der No. 3. in Farbe und Gestalt äufserst ähnliche C. Populi Linn. (Rhynchites P. Hb.) ist nur etwas kleiner und durch stark vertiefte Stirn ausgezeichnet und kommt mit demselben (für dessen Varietät ihn Bechstein S. 220, hält) meist zusammen, wiewohl stets in geringerer Menge, vor. Der berüchtigte C. Bacchus Linn, ähnelt No. 3, am Meisten, ist aber immer größer (3.5" lang), schön kunferroth elänzend und stark behaart. Schmidberger (s. S. 177.) bezweifelt, dass er der eigentliche Rebenköfer sei, da er ihn nur damit beschöftigt gefunden habe, im Juli die Aepfel in seinem Garten mit Eiern zu belegen (Obstbmz. H. 1. S. 173.). Die Larven frasen sich bis zur Capsel, machten dann wieder einen Gang bis zur Oberfläche des Apfels und verließen nach drei bis vier Wochen, wie sie auszewachsen (?) waren, denselben und gingen in die Erde. Diesem Bacchus sind noch zwei etwas kleinere, erst in neuern Zeiten recht gewürdigte, Arten (auratus Scop. und laetus Schüpp.) so ähnlich, dass sich über den eigentlichen Thäter bei den eben erwähnten Beschädigungen wohl noch nicht ganz bestimmt etwas sagen läfst. Gewifs sind sie in der Lebensweise einander sehr ähnlich und die Aufklärung wird nicht sehr wichtig sein. Auch C. Alliariae Linn, welcher noch kleiner als No. 2, und ganz stahlblau ist, soll. so wie mehrere noch andre kleine (cupreus, aequatus), ebenfalls schädlich werden können.

# 4. C. (Magdalis) violaceus Linn., Thamnophilus v. Schh.). Stahlblaner Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 3.)

CRABACTERSTEI. Der Käfer 1,5-2,5° lang, also aufserordeullich veränderlich in der Größel Rüssel doppelt so lang als Kopf, stark gekrümmt. Die Fühler auf der Mitte desselben, zwölfgliedrig: das erste Glied fast so lang als der Gefiselfaden und die vier Glieder der Keule fast verschmeitzend. Flügel-decken punktirt-gestreift, die Zwischeuräume gekörnell. Farbe rein dunkel-stahlblau (ohne grün). Die Larve (F.3.9) bis 4° lang und 15°, breit. Kopf klein mit einem sehvarzen Augenpunkt. Die deri ersten Körperringe stark vortretend, besonders die Fußswülste. Das Luftloch des ersten, mit einem Hornplättchen versehenen Ringes destlich. Keilsvülste nicht große. Die Querfurche bildet eine Vorder- und Hinstewalst. Behaarung auffallend sparsum, eigentlich nur am Afteringe, an den Vorderwülsten und dem Kopfe beuerkbar. Die Pu pp e (F.3e) bis 3,5° lang. Kopf über den Halsschild hianastretend. Rüsse letwas über den Hinterraud der Vorderschienen hinausragend, auf der Mitte mit zwei längern und zwei kürzern Borstenbaaren. Fühlerschaft bis zu den Augen. Füße etwas aufsteigend, vom letztern Paare nur die Kniegelenke und Fußgliederspitzen bemerkbar. Unterfügel die Oberfügel nicht viel überragend. Halsschild auf der Oberseite mit auf Höckerchen stehenden, zienlich lagen Borstehaaren (in der Vorderansicht) auf der Oberseite mit auf Höckerchen stehenden, zienlich lagen Borstehaaren (in der Vorderansicht)

vier bemerkbar). Die beiden letzten Hinterleibsringe mit mehreren, sehr kurze braune Härchen tragenden Dornenhöckerchen. Die Afterdornen nur klein. Behsarung sonst nirgends bemerkbar.

VERWANDT sind: M. duplicata Grm., welche sich von violacea nur durch vertiefte Punkte der Zwischenräume der Flügel unterscheidet; M. phlegmatica Hh., welche länger (besonders der Halsschild) und schmaler gebaut ist, etwas grünelt und auf den sehr breiten Zwischenräumen mehrere unregelmäßige Punktreihen hat; M. carbonaria Grm. (bis 3" lang), welche ganz schwarz ist und Reihen sehr breiter, viereckiger Punkte und aur sehr schmale Zwischenräume hat. Die andern verwandten Arten (Cerari, Prani u. A.) noch nicht im Forste bemerkt.

VORKOMMEN. C. violaccus ist sehr weit verbreitet und überall gemein an Kiefern, nach Herrn Waltl in Bayern auch auf Birken an trocknen Hügeln und nach Bechstein (Fortins. S. 221.) auch suf Weißdorn, Fichten und Weinstücken. Die andern verwandten Arten kommen, nach meinen Beobachtungen, stels untermäscht mit ihm vor, und entwickeln sich nur ein wenig später.

LEBENSWEISE. Die Flugzeit des Käfers ist im Mai. Man sieht dann eine große Menge großer und kleiner Individuen an den Kiefern, besonders jüngeren noch nicht ausgeästeten, selbst ganz jungen sitzen. Einige begatten sich, andre sitzen ganz still oder laufen träge herum and noch andre stechen die Knospen an; bei warmem Wetter sieht man sie auch wohl in ungeheuren Schwärmen die Kiefern, besonders einzelne Kusseln, umschweben. Den Stich sahe ich immer nur oberflächlich. Er brachte nie Harztröpschen hervor. Nie konnte ich bemerken, dass ein Ei hineingelegt wurde. Im besorgten Forstm. (I. S.61.) (ans welchem auch Bechstein Forstins, S. 221, geschöpft hat) steht: Das Weibchen durchbohre die Knospe, fresse sie aus (?) und lege in dieselbe, und die Made nage sich von der Knospe an durch den Zweig in das Mark. Dagegen bin ich fest überzeugt, dass die Eier auch an der Rinde abgelegt werden, denn ich sand die Larven in trocknen, ausgerissenen vier- bis sechsjährigen Kiefern-Pflsnzen und Kiefern-Aesten, an welchen gar keine Knospen mehr waren. Es war im Winter und viele Larven lagen noch nuter der Rinde am Ende der langen, geschlängelten Gänge, welche hier und da Alles in Wurmmchl verwandelt hatten, besonders da, wo Buprestis 4-punctata mit ihnen gefressen hatte: andre waren aber auch schon in das Holz oder selbst bis ins Mark gegangen und zwar durch ein kreisrundes Loch, welches mit weißen Spänchen verstooft war und ihnen zum Flugcanal dienen sollte. Dieser ging gebogen von oben nach unten. Am Ende desselben lag die Larve aufrecht. Am meisten fand ich sie in der Gegend des Ouirls und hier oft vier bis sechs Larven nahe bei einander. In der warmen Stube entwickelten sich die Käfer schon im Februar und März. Im Jahre 1834 fand ich das Insect auch in jungen, lebenden Kiefern und zwar mit C. notatus zusammen. Es war schon spät im October und die Käfer waren flugfertig. Sie standen aufrecht in der Markröhre und die Larven schienen von unten nach oben gefressen zu haben.

FORSTLICHE BEDEUTUNG. Das Insect ist gewiß als merklich schädlich anzasprechen. Im ber. Forstm. wird es nater die mehr schädlichen gerechnet, weil, wie behauptet wird, ein Paar hinreichend seien, einen jungen Kienbaum ganz zu verderben. Hr. Zehe beobachtete, daße se mit Curculio notatus ist dort) gemeinschäflich großen Schaden anrichtete nad in ältern Silammen mehr in der Mitte und gegen den Wipfel, in jungen, drejährigen, schwachen Planzen aber auch ganz unten vorkomme. Ich fand es ebenfalls einzeln mit C. notatus zusammen in jungen, lebenden drei- bis fünfjährigen Stämmehen. Herr Meyer hatte ihn im Jahr 1836 im Sorauer Revier in großer Menge. Der Käfer stach den Maiwuchs der jüngern und allesten Kiefern an, wodurch derselbe verkrüppelte und abstarb.

BEGENUNG wird auch bei diesem Käfer, wie das häufige Vorkommen desselben in Kiefernreisig zeigt, durch Reinlichkeit möglich. Bei einer schon vorhandenen Verheerung kann man die Käfer im Mai oder Juni in Fangschirme sammeln und die Larven und Puppen im Herbst und Winter durch Abhauen der Zweige oder Ausreißen und Verbrennen der Pflanzen, wie bei C. notatus, entfernen. VERWANDT sind dem vorigen Käfer und den ihm generisch verwandten andern Arten die zur Gattung Apion Hb. gerechneten Rüsselkiäre. Sie haben ganz ähnliche Form, auch meist stahlbaue oder metallisch-grünliche Farben, haben aber elfgliedrige Fühler und sind allermeist nur 1-1,5°, selten bis 2° laug.
Bis jetzt hat man noch keine Art hestimmt als schädlich bezeichnet, sondern nur diese oder jene auf Baumblättern sitzend oder an Kiefern schwäranend gesehen. Vielleicht erwerben sie sieh Künftig einen bestimmtern Platz unter den Forstinsecten. Die Zahl der Arten ist erofs und ihre Unterscheidung nicht leicht.

#### 5. C. (Thylacites) Coryli Gyll. Haseln-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 1.)

NAMEN. Unter den Namen Coryli ist diese Art ganz allgemein bekannt und höchstwahrscheinlich auch von Gyllenhal (Im. Suez. III. 304) dafür genommen (entweder allein oder mit der gleich un
nennenden zusammen), obgleich Fabricius eine andre, aber äußerst ähnliche Art, [die his fast 3" lang
und etwas dunkler, stets bräumelnd ist und besonders durch ganz schwarze (anklei) Vorderhälfte der
Nath und etwas größere Borstehen sich auszeichnel 3 so nennt. Gegenwärtig nebelt) Fabricius mit den
Namen C. cervinus; da dieser aber sehon von Linné vergeben war (a. verwandte No.12.), so können wir
ihn nicht für diese gebrauchen. Urbrigens sind sich beide auch in der Lebensweise so Mallich (Coryli
Fabr., aber bei uns seltener), dafs auf diese feine Unterscheidung nichts ankommt und es ziemlich gleich
wäre, ob man Coryli Fabr., oder Gyllenhal auste.

CHARACTERISTIK. 1,5-2" lang und his 1,2" breit, sehr stark gewöllt, fast kuglig. Rüssel breit. Fühlerfurche bis unter die Augen gekrümmt. Die schwarze oder dunkelbraune Grundfarbe wird durch graue oder bräumliche, hier und da ganz weiße Schüppehen überdeckt, die sich ziemlich leicht abreiben. Die Rörstehen der Punktreiben sehr kurz.

VORKOMMEN, LEBENSWEISS und PORSTLICUE BEDDUTUNG. Der Käfer erscheint im Frühjahre meist in ungeheurer Menge und läfst sich im Herbst oft noch einmal sehen. Wahrscheinlich ist die Entwickelung unterdessen in der Erde vor sich gegangen, denn an dem Gewächsen ist weder von Larven noch von Puppen eine Spur gefunden. Der Käfer licht besonders Haseln, geht aber auch auf andre Hölzer. In der Elbingeröder Gegund am Harze verzehrten sie vor mehreren Jahren die jungen Triebe der Birken (Hr. Saxesen). Auch an Fichten fand ihn Hr. Saxesen nagend, an Kiefern sahe ich ihn. Im Jahre 1525 wurde schon im April in den Aemtern Siedenburg und Stolzenau die Rinde von jüngern ein- bis zweijährigen Buchen-Anwuchs unter der Blattknospe durch die Käfer so benagt, dafs ganze Flächen davon abstarben. Im Bremenschen und Hoyaischen nagten sie Blätter, Kinde, Knospen und junge Triebe an jungen Eichen und Buchen ab (Hr. Wächter S. 338.). Demnach wäre der Käfer wohl merklich schäd-lich zu nemen.

Seine Vertilgung ist nur durch Sammeln der Käfer möglich, hat anch, da diese meist an jungen Stämmen fressen und sehr lose sitzen, keine Schwierigkeit, wenn man nur vorsichtig ist und einen Fangschirm hat.

VERWANDT sind ihm mehrere Arten, unter denen nur C. geminatus F abr. (Thylacites geminatus) noch zu erwähnen ist, welcher meist größer (bis 3" lang und 2,2" breit), noch kugliger, auch mit längern und zahlreichern Börstchen besetzt und mehr grauweiß ist. Hr. v. Türk sah ihn an den jungen Weintrieben größen Schaden anrichten, auch zeigt er sich an Kiefern und Buchen.

#### 6. C. (Brachyderes) incanus Linn. Bestaubter Rüsselkäfer. (Tal. IV. Fig. 4.)

NAMES. Alle Neuen nehmen diesen Käfer für den C. incanus Linn, Obgleich mir dies nach der Beschreibung der Fauna suec. sehr unwahrscheinlich vorkommt, so folge ich doch, da der Name auch den Forstleuten schon geläufig ist. Unter dem Namen C. rußger Linn, wird gewöhnlich (z. B. auch

bei Bechstein) eine Varietät gegenwärtiger Art verstanden. Thiersch dagegen (Forzik. Taf. II. Fig. 8.) nennt so unsre vierzehnte Art den C. ater Hb., welches, zur Verneidung von Misverständnissen, beachtet werden mis. Deutsch heißt er auch noch: Grauer Rüssellkäfer, Stumpfdecke.

CHABACTERISTIK. 3,5" hang und 1,9" breit. Rüssel grade, sehr kurz und breit. Fühler an der Spitze lang und dünn, von der Länge des halben Körpers. Das erste Glied sehr lang und keulenformig, die Fühlerkeule nicht sehr stark, zugespitzt. Flügeldecken fast viermal länger als Halsschild. Die sehwarze (besonders an den uuter Moos überwinternden, abgeriebenen Käfern sehr häufig berrschende) Grundfarbe mit einer Menge von grauen, kupferfühlich glänzenden Schuppenhärchen verdeckt.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Der Käfer ist einer der gewöhnlichsten auf Kiefern, jedoch nicht überall, denn um Helmstädt soll er, wie ich von Hrn. Häberlin höre, gar nicht sein. Nach Beich stein soll er auch auf Fichten leben und Hr. Lehmann beobachtete ihn auf Birken. Man sieht den Käfer zweimal im Jahre: einmal in gröfster Menge im Mai in Begattung und zwar wegen der vorangegangenen Ueberwinterung unter dem Moose, in Erde und in Rindenspalten mehr oder weniger abgerieben; zum zweiten Male, wenn auch weniger bäufig, im Juli und August. Wahrscheinlich geht die Entwickelung binnen dieser Zeit vor sich. Mit Gewifsheit weifs man darüber noch nichts. denn es ist, trotz der Häufigkeit des Insects, weder mir noch andern Freunden, denen ich die Sache empfahl, geglückt, die Larven oder Puppen zu finden. Im besorgten Forstmann (I. 62.) beifst es zwar, die Larve lebe unter der Rinde und an den Wurzeln kranker Tannen, Fichten und Kiefern, gewifs liegt dieser Angabe aber keine eigne Beobachtung zum Grunde, sonst wäre sie ausführlicher. Höchstwahrscheinlich ist es allerdings, dass die Larve sich an den Stämmen und nicht in der Erde findet. Hr. Fintelmann, welcher einst mehrere Aeste kranker Kiefern mit Larven von Curculio notatus und Anobium nigrinum eingezwingert hatte, fand im Juli eines Tages den Käfer munter im Zwinger umherspazieren und in der Gegend eines Quirls fand sich jetzt auch unter der Rinde eine, vorher durchaus nicht bemerkte. Puppenhöhle, welche dem Käfer wahrscheinlich gehörte. Sehr viel hat der Mangel dieser Kenntnifs nicht zu sagen, denn wir würden doch das Insect in keinem Zustande leichter als im ausgebildeten vertilgen können. Die Käfer finden sich am Liebsten auf jungen Kiefern und können sehr leicht in Fangschirme geklopft werden. Die geringste Bewegung stürzt sie herunter, ja sie fallen öfters schon, wenn man sich zu rasch naht, vorber herunter. Da die meisten Käfer unter dem Moose überwintern, so würde man viele derselben auch durch Zusammenharken des Mooses bekommen. Da das Moosharken jedoch andre Nachtheile hat und nur in den dringendsten Fällen anzurathen ist, auch nicht einmal alle Käfer hier liegen, sondern auch tiefer in der Erde (dann iedoch immer nahe den Wurzeln) so unterlasse man es hier. Ueberhaupt gehört der Käfer nicht zu den schädlichsten, denn gewöhnlich benagt er nur die Nadeln der ältern Triebe (welche ein häßliches ausgefressenes Anschen bekommen), seltener etwas die Knospen. Nur ein Fall ist mir bekannt, in welchem er merklich schädlich wurde. Hr. Lehmann schrieb mir nemlich über ihn im J. 1836: "Die Kiefern litten nur wenig von ihm, da er nur Seitenzweige anging, dagegen wer-"den die von ihm befallenen Birken gewifs trocken, wenn sie nicht abgeschnitten werden, denn die ganze "Beästung ist abgeschält und auch die Blätter sind zerfressen." Später theilte er mir mündlich mit, dafs die Birken an einem Feldwege nahe einer Kiefern-Schonung gelegen seien, welche letztere die Käfer jedoch eben so wenig wie das nicht sehr entfernte hohe Holz befielen. Die mir mitgetheilten Zweige waren öfters mehrere Zolle weit von Rinde ganz entblöfst, zum Theil war aber nur die Epidermis benagt. Wenn man den Käfer im Frühjahre zahlreich in Rindenspalten der Kiefern findet, wie das häufig am kräftigsten Holze vorkommt, so braucht man für dieses nicht besorgt zu sein. Er wählte es blofs zum Winterguartiere und zieht bald aus. Sollte er auch wirklich immer in den Stämmen brüten, so wählt er dazu gewifs nur die kränksten oder wohl gar nur die Rinde, ohne bis auf den Bast zu gehen. Verletzte die Brut den Bast an gesunden Bäumen, so müßte seine Häufigkeit schon viel öfter bemerkbaren Schaden herbeigeführt haben.

#### 7. C. (Sitona) lineatus Linn. Liniirter Rüsselkäfer.

CHARACTERISTIE. 2,1" lang und 1" breit. Rüssel grade, sehr hurz, breit. Die Fühler am Ende desselben, kurz, röthlich, mit deutlicher, langer, starker, spitzer Keule. Flügel dreimal länger als Halsschild. Die Grundfarbe sehwarz, durch braune und metallisch-kupferröthliche Schüppehen verdeckt, welche letztere drei parallele Längslinien auf dem Halsschilde bilden und sich auch meist noch über die Basis der Flüerdelecken Gristetzen. Beine röthlich-braun

VORKOMMEN u. s. f. Der kleine Kafer ist in maneben Jahren sehr häufig, besonders auf Kiefern. Hr. Fintelmann bat ihn aus Kiefernzapfen erzogen. Hr. Hartig (F. Conv. Lz. S. 17.1), fand ihn auf frisch gemachten Ansasten, und vermuthet, daße er die Sämereien der Nadelbölzer zerstöre.

Verwandt sind ihm mehrere, jedoch schwer zu unterscheidende, wahrscheinlich auch in der Lebensweise übereinstimmende Arten.

#### 8. C. Pini Linn. (Hylobius Abietis). Grofser branner Kiefern-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 11.)

Namen. Die beiden wichtigsten Rüsselkäfer auf Nadelhölzern sind zwei braune Arten und zwar eine große und eine kleine. Die große (hier sub No. 8. abzuhandelnde) ist es nun eben, welche die Forstleute bisher C. pini genannt haben (von der kleinern später unter No. 16. ). In den Schriften von Pfeil, Bechstein and Thiersch, in der Forst- und Jagdzeitung, so wie in dem Büchelchen von Walter, wo von diesem, als dem am Meisten in die Augen fallenden die Rede ist, steht C. Pini oben an und von C. Abietis liest man wenig oder gar nichts. Selbst Forstleute, welche nur wenig von Entomologie verstehen, kennen doch den C. Pini. Also Grund genug, diesen Namen nicht untergeben zu lassen nnd sollte er auch durch einen Machtsprueh gerettet werden müssen und nur bei den Forstleuten gelten. Desto besser aber, wenn dies nicht nöthig ist und die Rechtmäßigkeit des Namens Pini für diesen nachgewiesen werden kann. In der That ist es mehr als wahrscheinlich, dass er bei Linné so hiess und nicht der kleinere. Alle Schriftsteller nach Linné haben zwar das Entgegengesetzte angenommen und zwar weil sie glauben, Linné's Beschreibung des C. Pini in der Fauna suec. ed. 2. sei aus Versehen zu C. Abietis gerathen und nmgekehrt. Dass beim Drucke dieser beiden Arten ein Fehler vorgesallen sei, ist augenscheinlich, aber nicht, wie ich glaube, mit der Verwechselung der Beschreibung, sondern mit der Diagnose, Ohne mich weiter in Muthmaßungen über die Ursache dieser unbegreißlichen Verwechselung einzulassen. (s. meine weitläufigere Abhandlung in Pfeil's crit. Bl.) führe ich nur Folgendes für meine Annahme auf: Linné nennt, was bisher von den Entomologen gar nicht beachtet worden ist, einige Male den C. Pini und den C. Abietis bei andern Arten, deren Größe er vergleichend bestimmen will, und da sagt er No. 616. von C. nucum "statura C. Pini sed minor" und No. 640, von C. carbonarius "magnitudo fere C. Abietis." Nun aber hat C. nucum jedenfalls mehr den gedrungenen, breiten Bau des großen als des kleinen, und C. carbonarius noch viel mehr die gestreckte Form und auch ziemlich die Größe des kleinen. Dabei kann sieh doch Linné nicht geirrt haben! Wüßsten wir nicht, daß in den Ueberbleibseln der Linné'schen Insectensammlung zu London schon manche Namenzettel verwechselt sind, so würden wir dieser die alleinige Entscheidung überlassen. Hier steckt der große wirklich auch als C. Pini, wie Hr. Lichtenstein im Jahre 1833 selbst sahe. Hoffentlich ist dies Rechtfertigung genug. Freilich werden sich die Entomologen daran nicht kehren, weil bei ihnen das Entgegengesetzte zu sehr eingewurzelt ist, und weil ihnen auch meistens das Interesse, welches wir hierbei haben, ganzlich abgeht, und es wird hier leider nie zu einer

Uebereinstimmung kommen. Man muß sich daher in Acht nehmen und, wenn man mit Jemand zu thun hat, den man noch nicht kennt, auf beides vorbereitet sein, und lieber den einen den großen und den andern den kleinen braunen, oder jenen den Bylobius und diesen den Pissodes nennen. Dann diehte ich, wäre jedes Mißverstehen unmöglich.

CHARACTERISTIK. 3.5"-6" lang und bis 3" breit, also der größte Forst-Rüsselkäfer - wenn man nicht etwa den noch größern schwarzen, braungefleckten C. fuscomaculatus Fabr. zu den Forstinsecten rechnet. - Rüssel fast von der Länge des Halsschildes, ziemlich dick, etwas gekrümmt, abwärts gerichtet. Fühler nahe dem Ende desselben eingefügt, kurz und dick. Die Keule rundlich eiförmig, hellbraun. Halsschild länger als breit, an den Seiten gerundet, in der Mitte erweitert, voru verengt, mit schwacher glatter Mittelleiste. Schildchen klein, dunkel, abgerundet-dreieckig. Flügeldecken breiter als Halsschild. kaum dreimal länger als derselbe, punktirt-gestreift, die Punkte groß, viereckig. Die Zwischenräume ziemlich gleich groß und, so wie die meisten übrigen Körpertheile, grob gerunzelt. Schenkel gegen das verdickte Ende mit starkem, aber kurzen, stumpfen Dorn. Schienen am Ende mit spitzem, etwas gekrümmten Stachel. Grundfarbe dunkelbraun, zuweilen etwas röthelnd. Ueberall stehen einzelne, rostrothe Härchen zerstreut, welche an den Seiten des Halsschildes und am hintern Ende der Mittellinie desselben, an der Stirn, so wie an der Unterseite des Thieres dichter stehen und auf den Flügeln besonders zwei schiefe. schmale, aus Fleckchen bestehende Ouerbinden bilden, welche in der Mitte abbrechen und drüber und drunter bis an die Nath fortsetzen. Die Larve bis 9" lang und über 2" breit. Kopf groß, rundlich, röthlich-braun, mit zwei hellern Fleckchen des Scheitels. Gabellinie mit zwei, dem ungetheilten Aste parallelen Linien. Die drei ersten Ringe etwas vortretend. Der erste mit deutlichem Luftloche und einem getheilten, schmalen, dunklern Rückenschilde. Außer der gewöhnlichen Querfurche auf den übrigen noch eine hintere, kleinere, an den Vorderrand der Keilwulst gehende. Auf der Keilwulst eine Ouerreihe von Härchen. An den beiden letzten Ringen, an den Fnfswülsten und am Kopfe bedeutend lange, zum Theil borstenartige Haare. Die Puppe bis 7" lang und 21" breit. Kopf über den Halsschild hinaustretend, über den Augen mit zwei starken Dornenhöckern. Rüssel bis zum Vorderrande der Vorderschienen reichend. mit mehreren in eine Borste auslaufenden Dornenhöckern. Fühlerschaft bis zu den Augen reichend. Halsschild mit starken Dornenhöckern (zwölf in der Vorderansicht). Füße stark aufsteigend, besonders die hintern, so dass auch von den Schenkeln und Schienen ziemlich viel zu sehen ist, und die Fussgliederspizzen nicht die Flügel überragen. Unterflügel die Oberflügel weit überragend. Oberseite des Hinterleibs mit außerordentlich starken und zahlreichen Dornenhöckern, deren mehrere auch die Vorderansicht zeigt. Die Afterdornen, zwischen denen noch zwei kleinere stehen, sehr groß. Behaarung sonst nicht vorhanden. An einigen kleinern Individuen (Mäunchen?) sehlten die Dornenhöcker des Rüssels vor der Fühlereinfügung, auch waren die Afterdornen kürzer und entfernter.

VORKOMEN. Der große Rüsselkäfer ist einer der gemeinsten fast in allen Gegenden von Süddeutschland bis Schweden (Gyllenhal) und Rufsland (Mientries) hinauf. Mit der steigenden Cultur der Nadehölzer ninum auch seine Vermehrung und Verbreitung zu. Nach Hrz. Wächter (Pteil's erd. Bd.)
werden sie z. B. erst jetzt so lästig im Solling und den Heidegegenden, weil hier früher nur Laubholz war,
und jetzt die ausgedehntesten Nadelholzanlagen entstehen. Der Käfer selbst geht zwar auch an Laubholzer, setta seine Eier aber nur in Nadelholzer ab. Daher muße r letztere inmeer in der Nahe haben. Auch
Hr. Saxesen erinnert sich, in Hollstein und in Göttingen, wo gar kein Nadelholz ist, keine Spur dieses
Insects gefunden zu haben. Am liebsten sind dem Käfer Kiefern und Fichten. In Oberschlesien ist er
auch in einem aus melitten Tannen und Fichten bestehenden Forst (Hr. Zeb-c).

In der Lebens Weise hat der große Rüsselkäfer mit vielen andern, namentlich dem C. notatus manche Aehnlichkeit un man kann auch deßhalb beide sehr leicht mit einander verwechseln. So ist es selbst Bechstein gegangen und er hat dadurch großer Verwirrung angerichtet, daße er bei seinen C. Pini bald von diesem und, ohne es zu wissen, bald von dem C. notatus, spricht. Man nehme die Sache daher nicht so leicht und verlasse sich nicht allein auf die Unterscheidungszeichen der Käfer (die den weniger geübten doch täuschen könnten), soudern beachte auch die feineren Züge der Lebensweise, in welchen beide shweichen, besonders den Aufenhalt der Larve.

I. Von der Entwickelungszeit des Insects. 1) Die Flug- und Begattungszeit ist in gewöhnlichen Jahren im Mai und Juni, zuweilen auch noch im Juli, wie an Fangbäumen und Fangkloben besonders deutlich zu sehen ist (s. Begegn, II. 4.). 2) Daß sich nur Männchen und Weibchen einer und derselben Art begatten, ist schon mehrmals erwähnt. Nur desshalb, weil sie oft von so sehr verschiedener Größe sind, hat man sie für verschiedene Species gehalten. Ich sahe oft die Pärchen von C. Pini und C. notatus, auch wohl von C. Abietis, dicht beisammen sitzen, aber niemals hatten sie sich verpaart. Was Bechstein in copula sahe, war daher auch wold immer nur C. Pini, groß und klein. 3) Vom Juli bis in den September oder gar Oktober sieht man die Begattung seltener, obgleich es noch genug frische Käfer giebt. Diese erwarten das nächste Jahr. 4) Auch von denen, welche sich bereits begattet haben, scheinen viele zu überwintern. Dafür möchte ich die stark abgeriebenen halten, welche man so hänfig im Winter im Walde findet. Frisch ausgeschlüpfte sicht man in der Regel nicht vor dem Frühjahre, auch nach Hr. Saxesen's in Fichten angestellten Beobachtungen. 5) Demnach findet das Eierlegen meistens zu sehr verschiedenen Zeiten statt, folglich auch die weitere Entwickelung. Wir finden nemlich im Herbste und Winter zugleich, theils ganz erwachsene Larven und Puppen, oder wohl gar schon die ausgebildeten Käfer im Puppenlager, theils erst halbwüchsige Larven. Diese rühren offenbar vou einer frühern und einer spätern Eierlage her. Folge dieser verschiedenen Entwickelung ist dann auch wieder natürlich das Erscheinen einer frühern und einer spätern Menge begattungsfähiger Käfer, oft pach einer Pause von sechs bis acht Wochen mitten im Sommer, und man darf dies nicht etwa für eine doppelte Generation ansehen. Die hat kein Rüsselkäfer. Wir können bestimmt behaupten: dass die Brut eines Pärchens meistens in dem Jahre ihrer Entstehung nicht mehr zur Entwickelung kommt und wenn es geschöhe, so würden sie sich doch unter keinen Umständen in demselben wieder fortoflanzen. Aber auch länger als ein Jahr dauert die Generation gewifs nicht.

II. Was den verschiedenen Aufenthalt der Käfer zu verschiedenen Zeiten betrifft, so fange ich mit dem Winter an. Wir haben (I. 3, 4, 5) gesehen, dass das Insect wohl häufig als Käfer überwintert, aber nie in derselben Menge und nie allein in diesem Zustande. Die Menge der Larven und Puppen im Winter ist immer größer als die der Käfer. 6) Die Käfer verkriechen sich theils unter Moos, theils in die Erde. Hr Fintelmann beobachtete, wie sich ein Käfer im Zwinger tief in die Erde eingrub. Hr. Zimmer sahe früher einmal im Herbste auf Kiefernschlägen, welche in demselben Jahre ausgeführt waren, eine große Menge Käfer beisammen. Sie krochen in offen stehenden Stammlöchern am Boden herum und es schien, als wollten sie sich in den Boden eingraben. Wahrscheinlich benutzen sie unbenarbte sandige Stellen gern dazu, denn die Menge von Käfern, welche man schon sehr früh im Jahre in Sandlöchern oder in den großen Gräben neben den Wegen im Forste findet, überwinterten in den Löchern und Ritzen derselben oder in eignen Löchern. Nach solchen Stellen ziehen sich auch viele andre Käfer und andre Insecten, selbst junge Salamender. Am Hänfigsten findet man die Käfer im Winter unter dem Moose, mit C. incanus zusammen, wenn man nach Kienraupen u. dergl. sucht. Sie sind gauz erstarrt, werden aber schon in der warmen Hand wieder beweglich. 7) Aus diesem Winterschlafe erwachen sie, je nachdem es früh oder spät warm wird, früher oder später. Meist sieht man schon im April einzelne. Im Mai erscheint die größte Masse derselben und verbreitet sich über die Pflanzen. Am Tage bei warmem Wetter sitzen sie gern

frei. Sie sind dann sehr aufmerksam und lassen sich, so wie Jemand naht, sogleich fallen. Bei seichlechtem Wetter halten sie sich mehr an den untern Theilen der Pflanze, wo sie durch das Gras geschützt sind und selbst den Augen des aufmerksamsten Forstmanues oft entgehen (s. Aflgem. F. u. J. Z. J. IV. S. 31, 271). Hier verweilen sie des Frafses wegen. 8) Sonst sieht man sie auch wohl auf allen Wegen und Stegen. an Zäunen, in der Spitzen alter Kiefern, selbst bis in die dem Forste benachbarten Städte und Dörfer heruusschwärmen, besonders bei warmem Wetter. Sehr häufig findet man sie in Sandgräben, entweder weil sie hier untersehends oder aus Neugierde hineingeriehen oder durch Wind und Regen hineingefriehen wurden und nicht wieder häuss konnten.

III. Aufenthalt der Larven und Puppen und Fraß der erstern. Diese finden sich immer nur im Innern der Gewäches und ware währscheilich meist nur der Nadelbülzer. 9) Herr Thiersch will sie anch in faulen Buchenstücken, die ungerodet geblieben waren, gefunden haben. Dies bedarf indessen noch weiterer Bestätigung, da einer so isolirt da stehenden Beobachtung eine Verwechselung der Larven mit andern sehr shulichen (elbet von Cerambyx-Arten) zum Grunde liegen kann. 10) Gewöhnlich findet man die Larven und Puppen nur in den Stöcken der Kiefern und Fichten, nicht bloß der stehenden frischen und ganz alten, sondern anch der schon gerodeten und auf

die Holzplätze abgefahrenen, wie ich im J. 1836 beobachtete (s. auch Begegn, I.). Frische scheinen sie alten vorzuziehen, wie aus einer Bemerkung des Hrn. Zimmermann abzunchmen ist. Er fand nämlich in den Jagen, in welchen das meiste Holz im Winter geschlagen war, die meisten Käfer, dahingegen wo frische Stubben fehlten, die wenigsten. Im Harze, wo man das Stamm-Ende meist sehr lang lässt, finden sie sich bis circa 1' hoch an demselben. Ich sahe sie meist nur an dem Wurzelknoten und an den Wurzelästen, gleich viel, ob die Rinde hier sehr dick oder nur dünn wie Pappe war. 11) Die Gänge laufen geschlängelt entweder in der Gegend des Wurzelknotens bleibend oder an den Wurzelästen bis über ! absteigend. Sie greifen etwas in den Splint ein; desto mehr je dünner die Rinde ist und je mehr sie sich dem Ende der Aste nähern. Im Herbst 1836, in welchem sie, wahrscheinlich wegen der höchst ungünstigen Sommerwitterung, sehr zurückgeblieben waren und sich noch nicht eine einzige Puppe zeigte, hatten sie sich in die verstecktesten und unzugänglichsten Winkel der Wurzeläste zurückgezogen und lagen gekrümmt von den Spänchen des Cerambyx Aedilis, der mit ihnen gefressen hatte, ganz umhüllt, in einer ins Holz greifenden bohnengroßen Vertiefung. Das Ende eines mit Wurmmehl verstopften Ganges nebst mit Spänchen ausgefütterter Puppenhöhle unter Fichtenrinde, von Hrn. Saxesen gezeichnet, stellt der eine Stock dar. Der andre Stock zeigt, ebenfalls nach Hrn. Saxesen's Zeichnung, ein quer durch 10-14 Jahrringe geschnittenes, noch mit Rinde bekleidetes Stück Fichtenholz, in welchem zwei Larven bis





in den Splint frassen und sich hier, von den Jahrringen mehr (bei c) oder weniger (bei b) verdeckt. verpuppten. Auch eine Rinden-Puppenhöhle (bei d) und ein Flugloch (bei a) sieht mau an dieser instructiven Darstellung. 12) Einen ganz ungewöhnlichen Aufenthalt und Frass der Larve entdeckte Hr. Fintelmann in der Gegend von Mögelin im J. 1834 und 1835. Es fanden sich hier kleine, dicht an einander liegende Bestäude von 25-30 Jahren, im Ganzeu etwa 80-90 Morgen groß, welche auf sehr schlechtem. sandigen Boden und in zu dichtem Stande erwachsen waren und ein auffallend krüppliges Ansehen hatten. Besonders zeichneten sich einzelne ockerhaltige Stellen aus, an denen die Stämme, die ohnehin nächstens eingegangen wären, von den Larven bewohut und getödtet waren. An einigen derselben machten sich die Larrengänge als geschlängelte, sich hier und da kreuzende, meisteutheils aufrecht steigende Erhebungen schon von außen an der Rinde bemerklich, wurden aber nach dem untern Theile der Stämme zu und da, wo die Rinde stärker war, undeutlich und verschwanden ganz. Auch war bei keinem Baume das untere Stammende bis zu einer Höhe von 3-5' eher von den Larven eingenommen als bis diejenigen, welche hisher in der Mitte und mehr oben gehaust hatten, in den Puppenzustand übergegangen waren, und die Stämme selbst anfingen zu schütten. Im September war eine ausgewachsene Larve schon bis zum Wurzelknoten vorgedrungen. Au den dünner berindeten Baumtheilen war es böchst auffallend, daß die kaum 1." starke Rinde aufsprang und die Puppe, blofs von ihrem Polster umgeben, blofs lag. Auf einer Fläche von der Größe einer Manneshand zählte man 13 solcher Puppenhöhlen. 13) Finden sich in einem Reviere die angegebenen Gegenstände nicht, welche die Larven beherbergen, kann man diese also ganz entfernen, so wird man von dem Insect auch nichts zu fürchten haben. Es scheiut, als meinte man hin und wieder, die Larven könnten doch wohl noch wo anders unterzebracht werden. Darüber glaube ich aber einen Jeden vollkommen beruhigen zu können. Nie ist mir, wie gesagt, ein Fall vorgekommen, in welchem das unverkennbare Insect im Laubholze gewesen wäre und noch viel weniger wird es sich in kräuterartigen Gewächsen oder in bloßer Erde generiren können (s. auch über das Vorkommen Hrn. Saxesen). Gewiss beruht auch folgende Mittheilung von Hrn. Thiersch (Forstk. S. 24.) auf einem Irrthum: "Nur "da wo das Weibeben Stöcke zur Fortpflanzung nicht findet, legt es seine Eier in die Zweige junger "Kiefern, in welchen jedoch das Insect, weil solche Aestehen dann, wenn sie angefressen, dem Austrocknen "sehr leicht unterworfen sind, selteu zur Vollkommenheit gedeiht. Die Maden verlassen daher die Zweige "in der Regel, und bilden sich in dichter Grasdecke zur Puppe, von wo aus wir die Käfer emporkommen "sehen." 14) Im aufgearbeiteten (in Klaftern oder Maltern stehendeu) Fichten - und Kiefern - Stamm - und Astholze sind sie gewiß seltener, obgleich sich ihre Verwandten (z.B. C. notatus, verschiedene Cerambyons u. A.) hier so häufig, sowohl noch auf den Schlägen, als auch auf den Holzplätzen ansiedeln.

IV. Rede ich vom Frafse der Kafer besonders, weil dieser dem Insect eigentlich die rechte Wichtigkeit giebt. 15) Die Käfer verderben nicht allein viele Planzen dadurch, daß sie zie am Stamme, an den Aesten und selbst am Wurzelknoten und den oberflächlichen Wurzelverzweigungen gefährlich verletzen oder die Entwickelung ihrer Knospen durch Befressen derselben verbiudern, sondern auch dadurch indirect, daß eid eutre sie gemachten Verwundungen der Plänzen, wenn dieselben noch nicht tödlich sind, andre noch gefährlichere Feinde (C. notatus, mehrere Arten von Hylesinus und Bortrichus) herbeiloeken. Sie wählen, um ihrer Brut ein passendes Uuterkommen zu verschaffen (s. III.) nur Nadelhölzer und zwar immer nur solche Stämme oder Theile derselben, au deneu uns nicht uehr viel liegt. Wenn es aber ihre Sättigung gilt, gehen sie auch Laubhölzer an, wenn gleich die Nadelhölzer immer für Eleblingsspeise bleibeu. 1ch habe in unserm, mitten in Kiefern liegenden, Forstgarten Gelegenheit gehabt zu sehen, daß sie nicht einmal die fremden Hölzer verschonen und daß sie sogar an verselücdenen Ericeen, welche schaffe Stoffe enthalten, nagen, obwohl es ihnen hier an anderer passenderer Nahrung nicht fehlte. Dabei war aber deutlich zu bemerken, daß sie die eben vernäbauten und daher Kränkelnden allen übriesen.

vorzogen, in dass sie nach einigen Jahren, als Alles im besten Wuchse war und nur hier und da noch nachgenflanzt wurde, sich nur selten noch an den Pflanzeu schen ließen. Bis dahin waren sie aber böchet unangenehm gewesen und hatten, trotz der sorgfältigsten Aufsicht, viele Stämmchen durch Benagen der Endknospen wenn auch nicht getödtet, so doch in einen krüppligen Zustand versetzt. Eben so geht es auch den Culturen. Sie sollen hier die Fichten den Kiefern vorziehen. Am liebsten sind ihnen die jungen drei bis sechsjährigen Pflanzen. Im Erzgebirge waren i. J. 1816 schon im Mai die jungen, hoffnungsvollsten Pflanzungen und Anwüchse im Nadelholzschlägen vergelbt und kümmernd, und allein im Holzbacher Revier nächst der Sächs. Grenze traf man bis 20,000 kranke Setzlinge in den jungen Schlägen (Walter Rüsselk, Verheer. S. 5.). In Ermangelung des jungen Gehölzes greifen sie die schönsten ein- bis zweijährigen Triebe älterer Stämme an (Walter Rüsselk, Verheer, S.S.). In den kränkelnden 5-20jährigen Kiefernbeständen bei Mögelin benagten sie nur die jungern Triebe, selten die einjährigen und nie die Knospen (Hr. Fintelmann). Im Herzogthum Altenburg vernichteten sie einst von 4 Ackern (80,000 Pfufs) fast die Hälfte der Culturen (v. Hopffgarten in d. Allg. F. u. J. Zeit. IV. 272.). In den Revieren der Inspection Rheinsberg blieben auch die 3-6jährigen melirten Kiefern- und Birkenschonungen nicht frei. Der Käfer zeigte sich hier vorzüglich an kranken und durch Beschattung verkümmerten Pflanzen, verschonte aber auch gesunde und im kräftigsten Wuchse stehende nicht. Die jungen Birken, Elsen und Ebereschen, welche er befiel, bildeten zwar noch einmal Ausschläge, diese hatten aber nur einen schwächlichen Wuchs und gingen häufig wieder ein, zumal wenn sie in den folgenden Jahren wiederholt von Käfern benagt wurden (Hr. v. Löwenclau). In der Forstinspection Sorau, in welcher auch eine heurige Erlen - und Birkenpflanzung durch Benagen der Stämmeben über der Erde sehr leiden mußte, hatten schon im Mai auf einer 6-10jährigen Naturschonung viele erkrankte, junge Kiefern rothe Nadeln und die noch nicht getödteten trieben nur kümmerlich. Hier zeigten sich nur die vorjährigen Triebe angestochen. Die eben sich entwickelnden Maitriebe blieben verschont, senkten sich aber bald und vertrockneten gleich den Ouirlzweigen (Hr. Meyer). In der Friedersdorfer Forst wurden in einigen Jagen, welche keine junge Kiefern hatten, die Randhölzer befallen (Hr. Evber). Zwischen dem natürlichen Anfluge und den Pflänzlingen macht er nicht Unterschied (wie im Birnbaumer Reviere bemerkt wurde, wo er Lerchen so gut wie Kiefern angriff); die 2-4iährigen sind ihm die liebsten (Pfeil's crit, Bl. B. X. H. 1. S. 96.). Im Harze bemerkte ich ihn mehrmals ganz vorzüglich in den Fichtenoflanzbüscheln, in denen er Schutz und Versteck zu finden scheint. Oft verrathen die rothen Nadeln mitten in sonst noch grünenden Büscheln den Feind. Ich habe nur diese die Mannigfaltigkeit und Ausdehnung des Frasses bezeichnenden Nachrichten hier mitgetheilt, obgleich ich noch zahlreiche andre, aus den verschiedensten Gegenden Preußens, in den letzten Jahren eingegangene, geben könnte. 16) Diese Verwüstungen richten sie mit dem Rüssel an, welchen sie. auf ihre kräftigen Beine gestützt, rechtwinklig gegen die Frasstelle ansetzen. Indem sie die Oberkieser wie horizontale Scheerenblätter bewegen, dringt derselbe immer tiefer durch Rinde und Bast bis auf den Splint und die Wunde muß wegen der zerrissenen und gequetschten Ränder das Gewächs nur noch empfindlicher verletzen. Die hervordringenden Harztröpfehen erhärten und geben den benagten Stellen ein ekelhastes, grindartiges Ansehen. An dem 12" langen vorjährigen Höhentriebe einer achtjährigen Kiefer wurden einmal über 50 solcher Wunden gezählt. Die größten haben wohl den Umfang einer Bohne und unterscheiden sich dadurch von denen andrer Käfer. Befällt er die jungen, noch weichen, Maitriebe, so werden sie so stark verletzt, dass sie ost der Wind umbricht. Knospen, die nur ein wenig vom Rüssel berührt wurden, entwickeln sich nicht. Die Nadelbeschädigungen, welche man ihm auch wohl aufbürdet, rühren von C. incanus her.

V. Die Menge, in welcher dieses Insect sich findet, ist keinesweges so bedeutend, wenigstens nicht in Vergleich zu Borkenkäfern, Maikäfern u. A. Ihre Gefräfsigkeit ist nur so große und dadurch schaden sie so sehr. Käfer, welche ich mitten im Winter mit der Post erhielt, hatten die ihnen mitgegebenen Kiefernzweige ganz und gar benagt.

YL Ucher ihre Forthewegung ist auch noch ein Wort besonders zu sagen. Es ist schon seiner Flugkraft gar keinen Gebrauch macht, noch dazu, wo es ihm sehr darauf ankommen müfste. Das ist in den Fanggraben. Ich habe es sehr häufig benerkt und jeder Sammler weiß es, der seine Exemplare daher hat. Hr. Schindler hat dies aber mit der Praxis in Beziehung gebracht und versichert auch wieherblit; die Köfer müssen unbedüngt in den Gräben umkommen, wenn man sie auch nicht hier sammelte oder verschüttete. Seine Vorstellung dabei ist die: die Käfer werden durch das erfolglose Bestreben die Grube oder das Fangloch zu verlassen (welches sie durch unendlich wiederholten aben zu mit maufklettern zu erkennen geben), eutkräftet und können dann die Flügel gar nicht mehr gebrauchen.

FORSTLICHE BEREUTUNG. Der große Rüsselkäfer gebört in doppelter Hinsicht zu den sehr schädlichen. Denn einmal hat er wegen seiner verschiedenen Namen (s. dort) und weil er so oft mit andern verwechselt wurde, viel Unheil angerichtet, und dann bringt er auch unzähligen Pflanzen Verderben, wie die sehon bei der Lebensweise mitgelheitlen, aus der Erfahrung entnommenen Fälle beweisen. De jinger die angegriffenen Pflanzen, besonders Nadelhötzer, und je zalhrichter die Wunden sind, welche er dem Baste beibringt, je mehr der Wurzelknoten verletzt ist, besonders während trockner Jahre und auf schlechtem Boden, desto mehr vird auch die Safthewegung gestört und das Gewächs dem Tode zugeführt. Nach geringerer Verletzung verharschen die Wunden und die Pflanzen erholen sich (s. auch Pfeil's ornt. Bl. B.X. H. 1. S. 97.), wenn nicht, wie dies häufig geschieht, andre Rüssel- und Borkenkäfer (s. sub 15.) von der noch lange kränkelnden Pflanze herbeigelocht werden und diese doch noch töden. Der Fräß der Larve ist dagegen fast ganz unschädlich (s. III.); man nimmt aber die des C. notatus gewöhnlich dafte.

Begegnung. Dies Insect gehört zu den wenigen, denen man durch Vorbauung so gut wie durch Vertilgungs-Maßregeln zweckmäßig begegnen kann.

I. Vorbaunng. Es ist (sub III.) gezeigt worden, dass die Wiege des Insects hauptsächlich in Kiefern- und Fichtenstöcken (Stucken der Härzer), zuweilen auch in einzelnen, sehr kranken Stämmen schlechtwüchsiger Bestände sei und daß es sich wo anders nicht entwickeln könne (s. sub 13.). Daraus ließe sich schon schließen, dass die Entsernung solcher auch der verderblichen Menge der Käser vorbeugen würde, wenn es nicht auch durch Erfahrung schon dargethan wäre. Hr. Zebe konnte durch Ablesen die Käfer nicht vertilgen, aber das Roden aller alten faulen Stöcke half radikal. In der Oberförsterei Massin (Reg. Bez. Frankfurt) waren ihre Verwüstungen am Empfindlichsten in den Naturschonungen, in welchen die Stöcke frisch eingeschlagener Stämme stehen geblieben waren, während auf reinen Blöfsen, die in Cultur gebracht worden, keine Spur des Käfers sich zeigte. In der Friedersdorfer Forst (Hr. Eyber) fanden sich i. J. 1834 ebenfalls in den Naturschonungen, aus denen die Stöcke wegen Mangel an Absatz nicht fortgeschafft werden konnten, die Käfer, (welche man auch vorher häufig in den Stöcken gesehen hatte) sehr häufig und vernichteten den im guten Wuchs stehenden Anflug von 1-11. Fuß Höhe fast ganz. Nachdem die Stöcke aus einem Jagen gerodet und verkauft worden waren, hatte sich der Käfer fast ganz verloren und die kleinen Stellen, welche i. J. 1934 verschont geblieben waren, erhielten sich, trotz der anhaltenden Hitze und Dürre, in freudigstem Wuchse. Hr. Thiersch (Forstk. S. 24.) sucht die Ursache, warum die Rüsselkäfer in Böhmen (s. defshalb auch Liebich Allgem, F. u. J. J. Jahrg. 4. S. 143.) und andern Nadelholzforsten weit mehr Schaden als im Erzgebirge thun, lediglich in der langsamen Benutzung des Stockholzes, so wie in der Cultur lange liegender Räumden, auf deren magerem Boden die Pflänzlinge lange kümmerlich wachsen. Interessaut ist ein von ihm aus den Oberforste angeführter Fall, in welchem

der Stock einer im vorigen Jahre verschlagenen Fichte 94 Exemplare Larven und Puppen gab! Man sieht daraus, dass der Käser sich schwer ganz verliert und dass er, wenn es ihm an Brutorten sehlt, genöthiet ist, sich auf die noch übrig gebliebenen zu concentriren. Es ist also nicht zu bezweifeln, daß die sorefältige Stockrodung den gewünschten Erfolg haben wird und man sollte selbst in Gegenden, wo man sich der Stöcke mit Nachtheil entledigen müfste, diese gleich dem Hiebe folgen lassen, um so mehr als man auf diese Weise gleich mehrere andre sehr schädliche Insecten zerstört, wie bei Hyl, piniperda und ater u. A. gezeigt werden wird, und es keine bessere Bodenauflockerung für die neue Cultur geben kann, als das Roden. Es könnte hiermit gleich eine Faugmethode verbunden werden, denn gewöhnlich sind die Stöcke schon mit Brut besetzt. Ist die Gegenwart derselben durch eine Probeuntersuchung (s. III. 11.) ermittelt. so unterlasse man ia nicht das Entrinden und das Blofslegen der Brut, wenn die Stöcke nicht etwa bald verbrannt werden. Aus dem Gesagten geht aber hervor, dass bei der Rodung sehr sorgfältig zu Werke gegangen werden muß und dass zuletzt schon eine Prämie auf die übersehenen Stöcke gesetzt werden könnte. Sollten sich auch dann noch Käfer zeigen, so untersuche man genau, ob diese nicht von weniger ordentlichen Nachbarn herstammen. Drei Fälle, in denen dies Mittel nuwirksam war (oder schien), beweisen noch nichts gegen einen wirksamen! Es versteht sich, dass, im Falle verdächtiges stehendes Holz im Reviere sein solite (s. sub 12.), auch dies eiligst entfernt werden muß.

II. Vertilgung. Kann man der Entstehung der Käfer auf den eigenen Revieren nicht Herr werden, oder fliegen sie von den Nachbarn über, so vertilge man sie durch Sammeln. Bei diesen Käfern ist aber das Abklopfen von Bäumen und Sträuchern am Wenigsten anwendbar, da sie sich sehr bald zerstrenen, oft sehr versteckt und tief unten an den Pflanzen sitzen und überdiefs auch noch sehr aufmerksam sind und sich schneil durch Herunterfallen ins Gras und Moos retten. Wir haben gegen sie Mittel, welche wieder bei vielen andern unanwendbar sind und sich sämmtlich leichter als das Klopfen ausführen lassen. Dahin gehören: 1) Fanggräben und Fanglöcher. Im Birnbaumer Revier prüfte diese Hr. Schindler im Vergleiche mit der zweiten Methode und fand sie wirksamer. Man eröffnete sie vom 11 bis 40. Es wurden viele Tausend Käfer gefangen und zwar im Juni und Juli die meisten. Die Gräben waren 10° breit und 12" tief mit senkrechten Wänden, alle 10-12 Fufs mit einem Fangloche von 6-8" Tiefe. Die in den Löchern versammelten Käfer wurden Anfangs beim Graben neuer Fanglöcher zwischen den alten verschüttet, blieben später aber frei, weil sie doch nicht fort konnten. Die Gräben wurden in der befallenen Schonung an der Grenze herum an einem Wege gezogen und dann guer durch, da wo der Anflug am Dichtesten stand, da sich der Käfer, besonders um Mittag, gern nach den schattigsten Stellen hin zieht. 2) Die Fangbundel. Man bindet diese aus Kiefern- oder Fichtenreisig und legt sie im befallenen Reviere aus. Die Käfer ziehen sich hinein und können täglich leicht ansgeschüttelt werden. Hr. Schindler, welcher sie aus frisch gebrochenen, stark benadelten Kiefernzweigen 15-1' lang und 6-8" stark binden, sie (besonders im dichtern Anflug) zerstreut auslegen und dann täglich auf Tüchern ausklopfen liefs, vertilgte auch durch diese eine große Menge Käfer, klagt aber darüber, dass wenn sie trocken würden, die Kaser nicht mehr hineingingen, und dass man gar zu oft neue binden lassen müste. Hr. Walter (Rüsselk. Verheer. S. 10.) sahe große Wirkung von solchen Bündeln (sie wurden aus Fichtenreisern locker gebunden 1½ Elle lang und ½ Fuß dick und auf einen etwas aufgeschürften Platz gelegt, zwischen die Saaten oder die Linien der Pflänzlinge) denn 100 solcher ergaben täglich 2500 Käfer. Sie wurden des Morgens ausgeschüttelt. 3) Mit frischen Reisern bedeekte Fanggruben (also sehr zweckmäßig aus Meth. 1 u. 2 combinirt). Der Forstmeister Reichelt in Böhmen fing auf diese Art in 2 Monat 60,000 Käfer. Er liefs die Gruben auf den Culturen 1' lang und 1' breit fertigen und mit Nadelholz-Zweigen zudecken, worauf einige Knaben täglich 30-40 Käfer aus jeder nahmen (Hr. Thiersch). 4) Fang-Kloben, Bäume und Rinden. Auch diese hat man in verschiedenen Gegenden sehr bewährt gefunden. Im Papenbrucher Revier (Reg.-Bez. Potsdam) liefs Hr. Zimmermann in vier Jagen der patürlichen vermischten Kiefern- und Birkenschonungen Fangkloben einzeln nmher auslegen und zwar 240 lfnd. Fuß von frisch gefälltem und 90 lfnd. Fuß von im Winter gehauenem Holze, so weit die Rinde stark aufgerissen war. Da der Boden sehr beraset war. so wurden bleine Rinnen außehauen und in diese jedesmal eine Klobe frischen und eine alten Holzes dicht neben einander, mit der Rindenseite nach unten, gelegt. Es wurden über 4000 Käfer von 19 bis 11 gefangen, die meisten vom 23 bis 2 und von 23 an auch C. notatus. Dabei wurde die Bemerkung gemacht: unter die alten Kloben seien keine gegangen, sondern nur unter die frischen, und dann: es zögen sich die Käfer besonders nach solchen Stellen, welche von der obern Rinde bis auf den Bast entblöfst waren und es erleichtere das Suchen sehr, wenn man an den Kloben immer einige Stellen so entblößte. Dieselbe Bemerkung habe ich an den Fangbäumen gemacht, welche alljährlich für den Borkenkäferfang bei uns ausgelegt werden. Aber nie sahe ich später Brut in denselben. Die Käfer verweilten hier einige Zeit, theils einzeln theils in Begattung und entfernten sich dann, wahrscheinlich in die benachbarten Stöcke, wo dann das Legen erst begonnen haben wird. In Fichtengegenden legt man auch 1 Fuß lange und 5 Zoll breite Streifen von Fichtenrinde (mit der Bastseite nach unten) aus und sammelt die darunter kriechenden Käfer (Liebig Allg. F. u. J. J. Jahrg. 2. S. 160.). 5) Wird auch wohl gerathen: durch Abharken des abgestorben en Grases; des Mooses und der Streudecke die hier überwinternden Käfer fortzuschaffen. Gegen diese Maßregel ist aber einzuwenden: einmal, daß dadurch Nachtheil für den Boden entsteht, und dann auch, dass der beabsichtigte Zweck nie vollständig und sicher dadurch erreicht wird, indem die Käfer zum Theil auch in der Erde sitzen (s. sub. 6.), zum Theil aber im Winter noch als Larven und Puppen vorhanden sind (s. snb I. 5.). Von den vier ersten Vertilgungsmitteln würde das vierte dann vorzuziehen sein, wenn zugleich C. notatus vorhanden ist, der anch gern an Fangbäume und Kloben geht. 6) Die Kosten, welche das Sammeln verursacht, sind nur unbedeutend. In der Oberförsterei Massin wurden i. J. 1835 mit Scheiten von älteren und frisch gefällten Kiefern über 50,000 Käfer gefangen und dafür nur 101 Thir. verausgabt! 7) Als besondre Feinde dieses wichtigen Insects habe ich noch die, dadurch immer wichtiger werdenden Laufkäfer kürzlich kennen gelernt. Hr. Schindler sandte mir mehrere Exemplare des Carabus granulatus (s. S. 28.) und dabei eine Menge von Rüsselkäfern, welche durch ihn getödtet waren. Er hatte die Flügeldecken abgebissen und von oben in die Brust und den Hinterleib hineingefressen. Auf die Weise hatte er von jedem Käfer nur sehr wenig gebrauchen können und deren daher so viele bednrft. Ob dadurch wohl eine gänzliche Vertilgung des Käfers herbeigeführt werden könnte? (S. Pfeil's crit. Bl. X. I. S. 95.).

### 9. C. glaucus Fabr. (Cleonis glauca). Grosser grauer Kiefern-Rüsselkäfer.

CRARACTERISTIK. 5,5" lang und 2,5" breit, also den größten Exemplaren des C. Pini ihnlich, nur etwar gestreckter. Der Rüssel etwas Klurzer und dicher, mit einer scharfen, fast bis zum Ende verlaufenden Mittelleiste. Fühler schr kurz, Flügel fast zugespitzt, punktirt-gestreift und wegen der in tiefe und lange Gruben zusammenlaufenden Punkte hier und da runzlich. Die schwarze Grundfarbe größtentheils verdeckt durch einen dichten Ubebraug grau-weißer und einzelner nuternäuschter, gelibraumer Haare, hier und da durchblickend und besonders auf den Flügeln ein Paar unterbrochene, schiefe Querbinden zeigend.

VERWANDT ist der meist eben so große aber gestrecktere und weniger rugespitzte C. albädus Fbr. welcher auch noch kürzern Rüssel und nur bis zur Mitte desselben verlanfende und daselbst gablig getheilte Mittelleiste und breitere, nicht unterbrochene sehwarze Flügelbinden hat. Dann der C. sulcivatris L in n., welcher wieder läugeren Rüssel und zwei, eine Mittelfurche lassende, ganz bis zum Ende verlaufende Rüselleistehen hat. VORKOMMEN u. s. f. Dieser findet sich nebst den verwandten in großer Mengel in Kiefernforsten, gewöhnlich mit C. Pini zusammen. Ihre frühern Zustände und sonstigen Eigenthümlichkeiten sind, meines Wissen, nicht bekannat. Hr. Klock man nwill sie an Kiefern Fressen essehen haben.

### 10. C. micans Fbr. (Polydrosus micans). Glänzender Laubholz-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 7.)

CHABACTERISTIK. Bis 3,7" lang und 2" breit, also der größte und breiteste unter den grünen. Rüssel kürzer als Kopf. Halsschild klein. Flügel viel breiter als Halsschild, fast fünfmal länger als derselbe, hinten stark abschlässig, punktirt-gestreilt. Schenkel dick, die hintern gedorat. Grundfarbe, bis auf die braunrothen Fühler mit grauer Keule und die Füße, schwarz, aber überall durch grüne, schön kupferroth schillerunde Härchen verdeckt.

### 11. C. (Polydrosus) viridicollis Fabr. Grünhalsiger Laubholz-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 9.)

Cuaracteratik. 1,5° lang und kaum 1° breit, also einer der kleinsten. Fühlerfurche stark nach hinten und unten gekrümmt. Fühler den Halssechild wenig überragend. Geißesfaden dick und Kenle stark, eißernig. Flügel etwas über dreimal läuger als Halssechild. Grundfarbe brünnlich-schwarz an dem Kopfe, Schildchen, dem Halsschilde (besonders dessen Seiteu), den ungedornten Schenkeln und der Brust mit schönen, samraederünen, metallelknreden Schuppenhärchen.

### 12. C. atomarius Ol. [ Polydrosus s. Metallites atomarius (aeratus Kn.?)]. Blaugrauer Rüsselkäfer.

CIABAGTBBISTIK. 2° lang, 4° breit, also größer als C. wiridicollus, sonst demselben ähnlich, jedoch Rüssel etwas lünger, Halsschild schmaler und etwas lönger, Schildchen kleiner und Flügel länger (fast
viermal länger als Halsschild). Alle Schenkel gedorat. Grundfarbe heller oder dunkler braum (Beine, bis
auf die Schenhelenden, und die Fühler, bis auf die Keule, stets hellbraun), überall verdeckt durch dichte und
zienlich lange grünliche, mehr oder veniger hupferrühlich glänzende Härchen.

VERWANDT sind wenigstens noch 10 Arten. Da dieselben aber nur unständlich zu characterisiren sind und in der forstlichen Bedeutung sehr übereinstimmen, so werden sie übergangen. Häufig sind noch wohl: C. (Polydrosus oder Metallites) mollis Grm., (wirdi-nitens) 3" lang und wenig über 1" breit, mit ziemlich stark gedoraten Schenkeln und röthlich-brauner (besonders an Beinen und Fühlern stets sehr hell erstcheinender) Grundfarbe, welche auf Fliegela, Halsschlid, Kopf, Schildchen und Brust mit sehr dichtstehenden grünen oder blauen Härchen bedeckt sind. Ferner: C. (Polydrosus) cervinus Linn., 2,6" lang und ausgezeichnet durch schwach gedorate Schenkel, sehr lange, dünnkeulige Fühler und braunfleckige, röthlich- oder grünlich-behauter Flügel.

# 13. C. (Phyllobius) argentatus Linn. Silberglänzender Laubholzrüsselkäfer. (Taf.IV.Fig. 10.)

Characteristik. 2 bis 2,6° lang med 1° breit. Rüssel kürzer als Kopf (F. 10.4). Fühler ziemlich dick und lang. Flügeldecken zugespitzt, an der Spitze aber nicht vertieft, 3½mal länger als Halsschild. Schenkel stark gedornt. Grundfarbe, mit Ausnahme der hellern Beine (die Schenkel zuweilen schwarz) und Föhler, schwarz mit grünen herrlich metallglänzenden, selten etwas röthelnden Schuppen sehr dicht bedeckt.

Unter den zahlreichen VBRWANDTEN sind besonders häufig C. (Phyllobius) Pyri Fabr. noch grofeer als C. micans, daun C. (Phyllobius) maculicornis Gr.m. ganz wie argentatus aber mit vertieften Flügelspitzen, dunkler Keule und Schaftspitze: dann C. (Ph.) oblongus Linn., dem atouarius ishnlich aber nicht metallisch, mit sehr langen Fühlern, dünnem Rüssel, sehr sehmalen Kopf und Halsschild und gelbbraunen Reine, Fühler und zuweilen auch Flügel) und schwarzen Farben und langen, dünnen, grauen Hansen;

Linged by Google

dann C. (Ph.) vespertinus Fbr., den kleinern Individuen von micans shulich, aber ausgezeichnet durch kurze, dicke Fühler, metallische, grünliche, nicht stark glänzende Schuppenbekleidung, sehr helles (fast weißliches) Schildchen und bewehrte Schenkel. Hierher gehört auch der von Hegetisch weiler (S.73.) beschriebene C. mali Fabr., der jedoch, der Menge so ähnlicher andere Arten wegen, nicht ganz bestimmt heraus zu finden ist. Es soll nach Geom. brumata das schädlichste Obstinuect sein (?), indem die Larve an Prunus und Pryrus den Fruchtknoten unungt und die Ernte verdirbt.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG UND VERTILGUNG der zehnten bis dreizehnten Arten nebst deren Verwandten. Sie gehören zu den gemeinsten Rüsselkäfern und in der einen Gegend wird diese, in der andern jene Art gar nicht selten sehr häufig. Mit Ausnahme von mollis und atomarius, welche Hr. Saxesen an Fichten und Kiefern zu Tausenden fressend und die jungen, braun werdenden. Triebe verderbend gefunden hat, sind sie alle nur an Laubhölzern, und fressen große Löcher in die Blätter, zernagen auch wohl die Knospen, sollen sogar in Obstblüthen gehen. Man findet sie mitten im Sommer. Die Larven und Puppen, welche man nie an den Gewächsen bemerkt, finden sich wahrscheinlich in der Erde. Mehrere Arten gehören zu den merklich schädlichen, besouders für junge Pflanzen. Hr. Borchmeyer sahe den argentatus auf einem neu angelegten Buchenschlage im zweiten Jahre die Pflänzchen so zernagen, dass viele auch nicht ein gesundes Blatt mehr hatten. Je lichter die Pflanzen standen, desto größer die Zerstörung. Im dunkeln Stande war zuweilen keine Spur von Käfern. Hr. Fintelmann bemerkte ihn in Birkenbeständen so häufig, daß die mehrsten Stämme an einzelnen Stellen ganz entlaubt waren. Auch hat Herr Saxesen schon den C. wiridicollis an jungen Eichenpflauzungen verheerend gefunden. Die Knospen waren ganz zerfressen. Auch junge Saalweiden, Aspen und Birken, selbst Himbeeren hatten ebenfalls sehr gelitten, aber durchaus nicht die dicht dabei wachsenden Fichten, auch Birken nicht, wahrscheinlich, weil das schou zu kräftige Laub ihnen zu hart war. Auch größere Eichen von 50-70 Jahren waren dicht daneben ganz frei geblieben. Den C. oblongus beobachteten Hr. Schmidberger (Obstb. I. 263.) so wie auch Hr. Schmidt (Kais. Leop. Car. Ak. T. XVII. P. I. p. 489.) als Zerstörer von Knospen und Blättern. Der Forstmann hat die in seiner Gegend häufig vorkommenden Arten daher nicht auser Acht zu lassen und muss sie durch Sammeln vertilgen. Die Käser lassen sich von den Pflänzchen und niedrigen Zweigen sehr leicht in Fangschirme oder auf untergelegte Tücher klopfen. Sonst ist ihnen nicht beizukommen, namentlich nicht den Larven und Pappen.

# 14. C. (Otiorhynchus) ater Hb. Schwarzer Rüsselkäfer. C. rufipes Thiersch. (Taf. IV. Fig. 8.)

CRABACTERISTIK. Der Käfer å" lang und 2" (Männchen?) bis 2,6" (Weibchen?) breit, dabei sehr stark gewülbt. Glänzend schwarz mit rothbraunen (nur an den Schenkelspitzen und Fufgliedern schwarzen) Beinen und deutlich reihig-punktirten Flügeldecken; die Punkte sehr unbetimmt begrenst und in die Canale zwischen den Runzeln der Zwischenräume verlaufend und daher die Flügel grob getunzelt erscheinend (zum Unterschiede von dem äufserst nahe verwandten C. tenebriconus, bei welchem das Braune der Beine nicht so hell und klar ist, und die Punktreihen der wenig oder gar nicht runzlichen Flügel fast ganz verwischt erscheinen). Die schwarzbeinigen ludividuen heißen C. unicolor Hh. — Larve (F. Sa) kurz und gedrungen. Kopf sehr größ, mit deutlicher Gabellinie. Lefze etwas vertieft. Die Leibesringe fast wie bei C. Pini, nur sind die Keilwülste kleiner, die Vorder- und Hinterwulst aber größer und überdießs noch durch eine kleine, untere Wulst auseinandergedrangt. Behaarung sehr ausgezeichnet. Sehr lange Ilaare stehen auf kleinen, quergereichten Dormenböckern. Auf der Unterseite fehlt den Haaren die dormenshaliche Basis. — Puppe (Fig. Sc.) 5° lang, 2½° breit. Kopf nicht über den Halsschüld beraustretend. Fühlerschaft weit über die Augen hinauf-

steigend. Geißel fast senkrecht herabhangend. Erstes und zweites Fußspaar fast wagerecht, das dritte ziemlich stark ansteigend und mit den Fußgliederspitzen die Flügel etwas überragend. Unterflügel die Oberflügel kaum überragend. Halsschild, Kopf und Kniegelenke mit züberst starken, dunkelbraunen Borsten, zum Theil auf Dornenhückern. Die Dornen auf der Oberseite der zwei ersten Hinterleibsringe unbedeutend, dann aber häußiger, bis ein Kranz außerordentlich starker den After umglebt. Unterseits mit wenigen zerstreuten. kurzen Härchen.

VORKOMMEN, LEBENSWEISE, PORSTLICHE BEDEUTUNG UND VERTILGUNG. Bisher mir nur aus Gebirgsforsten (Harz, Solling, Schlesien, Erzgebirge, Schwarzwald) zugekommen, wo der Käfer an Fichten und wahrscheinlich auch an andern Nadelhölzern lebt. Hr. Sax esen hat indessen noch neuerlich Nachrichten darüber erhalten, dass er auch in der Ebne (Burgdorf zwischen Hildesheim und Celle; dann auch in der Lüneburger Heide) vorkomme. Nach Thiersch (Forstk, S. 23.) soll er im Erzgebirge noch häufiger als C. Pini sein und eben so wie dieser schaden. Auch von Walter (a. a. O. S. 13.) ist er dort beobachtet und wie C. Pini vertilgt worden. In der Lebensweise, in welcher er besonders mit C. Pini übereinstimmt, unterscheidet er sich wesentlich dadurch, dass die Larven und Puppen in der Erde leben, wie Hr. v. Berg (Allg. F. u. J. Z. J. 3. S. 555.), Hr. Oberförster Meyer zu Zellerseld und Hr. Saxesen entdeckten. Larven und Puppen liegen in kleinen, inwendig glatten Erdhöhlungen, stets in der Nähe der Wurzeln. Hr. Saxesen fand sie hier z. B. einmal im Anfange des Septembers. Die wenigen, schon ausgebildeten. Käfer waren aber noch ganz weich, und es ist daher gewifs, dass sie erst im nächsten Frühighre hervorkommen. Ich wundre mich also nicht, das ich bei meinen Herbstreisen im Harze immer so äusserst wenige von diesem sonst so gemeinen Käfer fand. Sowohl die Larve wie der Käfer wird schädlich. Obgleich noch Niemand die Larve an den Wurzeln fressen sahe (was auch sehr schwer zu beobachten sein möchte), so ist doch nicht zu zweifeln, dass sie sich so nähren, denn die genannten Herren versichern es einstimmig. Einmal fanden sich Larven und Puppen an eingegangenen Pflanzen (1 bis 2 p. Stamm) auf einem verlassenen Saatkampe. Ein andres Mal fiel das Absterben zahlreicher Stämmehen in einer jungen Fichtenanpflanzung auf. Man sahe nach und fand die Larven, aus denen der Käfer gezogen wurde. Alsdann hat man den Käfer auch schon zahlreich in 12-20jährigen Beständen gefunden, wo er doch auch ausgekommen sein mußte, da er nicht fliegen kann und keine junge Fichten in der ganzen Gegend sind. Nach Hrn. Saxesen und Hrn. Pape verwüstet aber der Käfer noch ärger, indem er theils an der Rinde frifst, theils an den jungen Trieben, wenn diese sich eben verlängern. Sobald die Ausschlagsschuppen abgeschoben sind, frifst er sich in die dichte Masse der jungen Nadeln an einer Seite eine Höhlung bis auf die Rinde. Vertilgen kann man ihn nur durch Sammeln der Käfer, vielleicht auch der Larven und Puppen durch Ausgraben derselben im Herbst.

VERWANDT ist der an Knospen der Obstbäume und des Weines oft schadende C. raueus Fabr., 3" lang und beinahe 2" breit, fast ganz kuglig mit deutlich geleistetem Halsschilde, durch die dichten grauen und braunen Schuppenhärchen bunt. Noch andre Arten zum Theil nur am Obste, zum Theil nur södlicher z. B. C. (C.) Zebra.

#### 15. C. (Pissodes) notatus Hb. Weifspunkt-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 1.)

NAMEN. Da der hier abzuhandelnde Rüsselhäfer unbezweifelt der notatus von Herbal, Fabricius (der ihn zu Läurs rechnet) und allen folgenden Schriftstellern ist, auch den Forsteluten unter diesem Namen ziemlich bekannt wurde, so wollen wir nicht weiter untersuchen: ob ihn nicht etwa schon Linné gekannt habe. Sonst dürfte in No.615. der Fauna zuec. eher dieser als ein andrer beschrieben sein, so daß sm. Ende dieser das größte Anrecht auf den Namen C. Abietüt Linn. hätte.

obgleich er in Fichten gar nicht vorkommt. — C. castaneus De Géer und brunneus Pnz. mögen abgerichene Exemplare (die allerdings wie eigene Arten anssehen) gewesen sein.

CHARACTERISTIK. 2.7 bis 3.1" lang and 1.1" breit. Rüssel des Weibchens mehr als doppelt so lang als der Kopf (T. V. F. 4 a), gekrümmt, der des Männchens etwas kürzer und weniger gekrümmt. Die Fühler in der Mitte tragend. Halsschild ziemlich gewölbt und dick, mehr punktirt als gerunzelt. Flügel reihig-punktirt, die Punkte wegen der zahlreichen Schuppenhaare undeutlich, abgerundet-viereckig, die Zwischenräume fast gleich breit. Grundfarbe meist dunkel, röthlich-braun, mehr oder weniger durch die Schuppenhaare verdeckt, welche größtentheils grauweiß sind und auf dem Halsschilde acht größere und kleinere grauweisse Punkte bilden. Auch das Schildchen weissgrau, so wie das innere und äußere Ende der hintern Flügelbinde, deren mittlerer (größter) Theil rostroth ist. Ein ähnlicher, aber kleinerer rostrother Fleck bildet eine vordere Binde, innerhalb welcher auch oft viele weißliche (gegen das Schildehen mehr zerstreut verlaufende) Härchen. - Larve (T. V. F. 18 und 1K) bis 4" lang und 12" dick. Kopf (im Vergleich zu C. Pini) ziemlich klein, abgerundet-viereckig, vorn jedoch ein wenig schmaler, mit zwei noch den Hauptast der Gabel begleitenden Linien. Fußswülste wenig vortretend. Der erste Ring mit ziemlich undeutlichem, getheilten Rückenschilde. Eine, bei C. Pini gänzlich fehlende, anfserordentlich feine Behaarung der Unterseite, besonders der Fniswülste, zeigt sich unter der einfachen Lupe nur als seidenartiger Schimmer. - Die Puppe (T. V. F. 1c). Kopf nicht über den Halsschild hinanstretend. Rüssel bis zur Mitte der Mittelschienen. Fühlerschaft kaum bis zu den Augen. Geifsel fast rechtwinklig unter den Halsschild gelegt. Füßse aufsteigend, besonders die hintern, daher die Fußsglieder ganz versteckt. Unterflügel die Oberflügel weit überragend. Kopf, Ilalsschild und Kniegelenke mit Dornenhöckern. An der Unterseite des Hinterleibes starke Dornen.

VORKOMMEN nur auf und in Kiefern und daher anch nur in Gegenden, wo diese sind. Im Harze, wo die Fichte herrscht, ist er daher nur selten.

Die Lebensweise stimmt in Vielem mit der des C. Pini überein und zeigt besonders folgendes Remerkenswerthe:

1. Die Generation ist auch meist nur eine einjährige, wird höchstens dann und wann eine anderthalbige, gewis nie eine doppelte. Seit dem Erscheinen meiner Abhandlung (Leop. Carol. Akad. Tom. XVII. Pars 1. S. 446.) habe ich, auf neue Beobachtungen und Mittheilungen gestützt, meine Ansichten etwas ändern müssen. Für Regel halte ich es auch ietzt noch, dass die Käfer im Nachsommer oder Herbst ausschlüpfen, überwintern und sich im Frühjahre begatten, so dass man die Brut im Lause des Sommers sich vollständig bis zum Käfer entwickeln sieht. Oft ist es aber auch anders, und Hr. Ze be hatte sogar immer erst im Herbst und meist noch im April des folgenden Jahres ausgewachsene Larveu, hält auch deshalb die Ueberwinterung des Käfers nicht für Regel, weil er denselben nie im Winter gefunden habe. sondern nur immer im Frühjahre und dann im reinsten Kleide. Meiner Meinnng nach erklären sich seine Beobachtungen aus einer anderthalbigen Generation, welche mir auch schon neuerlich vorgekommen ist (s. auch C. Hercyniae). Im Jahre 1836 war die Flugzeit ziemlich allgemein Ende Junii (s. C. Pini Begegn. II. 4.), auch bei uns, wo ich schon im April einzelne Puppen fand. Der Sommer war sehr unfreundlich, der vorige, welcher die Entwickelung der Larven bewirkt hatte, aber desto wärmer gewesen. Wenn wir auch bei diesem, wie bei C. Pini, verschiedene Flüge in Einem Sommer finden, so erklären sich diese aus dem langsamen Legen des Käfers. Hr. Zimmer, welcher die Käfer nur täglich oder nach noch längeren Zwischenräumen ein Ei legen gesehen haben will, beobachtete einmal, dass eingesperrte Käfer noch in der zweiten Hälfte des August legten, und ich fand i. J. 1834 den 30sten Mai an einem und demselben Stämmchen frisch gelegte Eier (das Weibehen noch in der Nahe) und Larven, welche schon angefangen hatten, zu fressen. Also wieder ein Beweis, dass man nie den gewöhnlichen Angaben Einer Flugzeit solgen darf, sondern dass man bei gewissen Gattungen anch auf Ungewöhnliches gesasst sein, und stets selbst von Zeit zu Zeit nachsehen muß.

II. Hinsichtlich des Aufent haltes des Küfers hat Hr. Zimmer die hübsche Entdeckung gemacht, dafs der Käfer am stehenden Holze überwintere. Er sahe ihn stets nur an jungen, sehr wuchshaften Stämmen von 3-6° Durchnesser in der Erde oder dicht über der Wurzel zwischen den Ritzen der Borke, gewöhnlich von Waldstreu, Moos und Gras geschützt (ganz ähnlich wie Hyl. piniperda s. dort). Unter dem Moose wie C. Püri fand ich ihn nie. Im Frühjahre erscheinen die Käfer gewöhnlich schon im April, und man sieht sie dann auf Horfplätzten und im Walde auf Kiefern, an Stöcken, nie aber an Laubhölzern.

III. Der Aufenthalt und Frafs der Larven bietet die wichtigsten Eigenthümlichkeiten und begründet die hohe forstliche Bedeutung des Insectes. Die Larven leben nemlich nicht allein in Stücken (hier sogar selten), in geschlagenem Kiefernholze (Klaftern) und unter der Rinde kränklicher Kiefernstangen (15-30jähriger nach Hrn. Fintelmann), sondern auch, und ganz vorzüglich gern, in lebenden, kränkeinden und gesunden Kiefernpflanzen, besonders in 4-Sjährigen. Gewöhnlich fressen sie hier unterhalb des ersten Quirls, zuweilen aber auch weiter oben. Die Gänge gehen in der Regel von oben nach unten und sind sowohl nater der Rinde als auf dem Holze zu sehen. Sie sind leicht geschlängelt und werden allmälig breiter und immer mehr mit braun und weiß gemengten wurstähnlichen Abnagseln verstopft. Am Ende derselben grabt sich jede Larve eine elliptische 5" lange, 2" breite und 2" tiefe Höhle in das Holz, welche bei dünnen Stämmchen oft bis ins Mark reicht. Von den weißen, Charpie ähnlichen, Holzbenagseln bereitet sie sich ein weiches Lager und ein dickes, gegen die Rinde gekehrtes Polster. Beim Ausschlüpfen muß dies sowohl wie die Rinde vom Käfer mühsam durchnagt werden, und man bemerkt daher das Flugloch, meist wie mit No. 6 oder 7. geschossen, in beiden. Auf unsrer Taf. VI. Fig. 1. ist ein fünfjähriges Kiefernstämmchen, welches von 25 Exemplaren besetzt und getödtet war, bis zum ersten Quirl abgebildet und zeigt an der obern Hälfte vier Fluglöcher in der Rinde und an der untern, von Rinde entblößten, Hälfte die Endigungen der Larvengänge und die Puppenhöhlen. Der oberste, entblößte Gang ist noch zum Theil mit Wurmmehl verstopft. Die Puppenhöhlen sind, bis auf die schon zwischen den Wurzelästen liegende, entblößte, mit dem Polster bedeckt. Eins hat noch kein Flugloch und birgt noch die Puppe. Zu den Eigenthümlichkeiten des Aufenthaltes gehört noch das Vorkommen in Kiefern-Zapfen, iedoch nur auf schlechtem Boden erwachsener Kusseln. Hr. Hartig sahe in der Hasenhaide bei Berlin, dass die Hälfte, oft drei Viertel aller Zapsen eines Baumes befallen war. Meist ist nur eine Larve in jedem, doch sahe ich auch bis drei, die sich freilich kümmerlich behelfen mnfsten, wie Fig. 2. an einem in zwei Hälften zerschnittenen zeigt. Solche Zapfen erlangen wohl die normale Größe, erscheinen aber immer mehr zugespitzt, von mehr grüner, nachher ins Gelbgrane übergehender Farbe und zeigen, wegen mangelhafter Ausbildung der Nüsse, die Schuppen nicht so deutlich vortretend. Bemerkenswerth ist, dass Hr. Zimmer auch in den Stöcken junger, im Frühjahr gefällter, Kiefern die Larven fand.

IV. Der Frafs der Käfer zeigt wenig Abwechselung hinsichlich der Gewächte, indem sie nur solche angehen, in denen die Brut lebt. Das Benagen ist dagegen eigentklundlich. Die zuerst im Frühjahrbemerkten gehen nur ihrer Nahrung nach, später verbinden sie damit das Geschäft des Eierlegens. Sie ziehen aus jedem Bohrloche nur wenig Nahrung und gebrauchen daher so viele. Eine mir mitten im Winter bei ziemlicher Kälte übersandle Zahl Käfer hatte nuterwege sie mitgegebenen Kiefernweige jämmerlich zerstochen. Sie ließem sich auch bei Eroffung der Schachtel nicht stören und mehrere hatten den Rüssel bis and den Augen schief durch die Rinde in den Bast bis auf den Splint gesenkt. Nachdem sie kurze Zeit in der Stube gestanden hatten, begatteten sie sich sogar. Ihre Bohrlocher gleichen feinen Nadelstichen und können nicht mit den Verwundungen irgend eines andern Insectes verwechselt werden.

Die FORSTLEUR BEDEUTUNG dieser Art ist größer noch als die des C. Pini, denn er sticht nicht alleid die Kiefernplanzen an, sondern belegt ist auch mit Eirem. Das, was die von seinem Vorginger verursachten Wunden noch ansgeheilt hätte, muß num sterben. Anfangs geht er nur kränkliche Pflanzen an, später, wenn diese zur Aufnahme der Brut nicht mehr ausreichen, auch gesunde. Bei uns that er in mehreren Jahren (besonders in dem warmen Jahre 1934) auf mit 4-5jährigen Kiefern gut bestandenen Culturen empfindlichen Schaden, gewöhnlich mit Bottrichus bidens und Larzici, Hylesinus ater zusammen. Bei Borutiu verwätette er einen 5-Spährigen jungen Kiefernschlag ganz. In einer 15-2öjährigen gut bestanden en Schonnug beschränkte er sich sogar auf die gesundesten Randbäume und diejenigen, welche innerhalb der Flüche frei erwachsen waren (Hr. Fint elmann).

Die Begensung fällt hinsichtlich der Vorb engung mit den gegen C. Pinit empfohlenen Anstalten zusammen. Das zeitige Stoch-orden, Enflermung von Klaftern und traktlichen Stangen aus den Revierren, die Erziehung kräftiger, nicht im Drucke oder im Schatten erwachsener Pflanzen, so wie die sorgfällige Verpflanzung derselben, besonders wenn sich passende, nicht zu trocher. Wilterung dazu finder, verhindern die Nahrung seines Vorfressers und seine eigne. Auch die Vertiligung (a. dort Begenung II. 4) ist zum Theil dieselbe, zum Theil mufs sie aber auch besonders betrieben werden: durch Entferung der von den Larven und Puppen befallenen Stämmchen. Die Zeit dazu ist, wie gesest, nach dem jedesmaligen Stande der Brut zu bestimmen, gewöhnlich Juni und Juli, denn man findet alsdam meist die überwinterte Brut ausgebüldet oder die heurige halbwichsig. Grofse Möhe und Kosten verursacht die nicht einmal, denn ein kraftiger Arbeiter zieht 4-6jahrige Pflanzen mit leichter Mühe aus. So wie die Larven einige Zeit unter der Rinde gefressen haben und das Stämmchen kränkelt, lassen die Wurzeln leicht los. Gewöhnlich örluns sich die Naden sehn nach kurzer Zeit und verrathen den Feind von Weiten. Es versteht sich, daß die ausgerissenen Pflanzen verbrannt werden müssen, denn sonst würde sich das Insect, selbst wem die Larven ohn icht ausgewachsen würe, doch entwickeln und ausfliegen.

### 16. C. (Pissodes) Abietis Linn. Kleiner branner Kiefern-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 2.)

NAMEN. Ucher die Verwechselung der Namen Pini und Abieiti ist sehon bei No. 8. genug gesagt. Nur um diese beiden dreht sich der Streit. An C. notatus (s. No. 15.) hat aber Niemand gedacht.
Desto besser! Gegenwärtiger komsut doch in Fichtengegenden vor, notatus aber ist nie in Fichten, wäre
also ein schlechter Abieitis. Ob der Tannen-Rüsselkäfer von Hrn. Feistmantel (Forstw. L. 361.)
hierber gebören mag?

CHARACTERISTIK. Bis 4" lang und 1,9" breit. Dem vorigen sehr shnlich, aber etwas größer, gedrungener, breiter. Rüssel (T. V. F. 2, 2) etwas länger und weniger gekrümmt. Der sehr dicke Halsschild grob gerunzelt. Punkte der Flügelreihen größer und deutlicher viereckig. Mehr rein röhlich-braun wegen fehlender grauweißer Schuppenhärchen. Letztere fast nur rostroth. Auch die Flügelbinden kleiner, besonders die hintern nach außen schmaler, auch auf dem Halsschilde, zwischen den vier Mittelpunkten eine Zeichnung durchziebend.

VORKOMMEN. Immer nur sparsam, jedoch nicht bloßs an Kiefern, sondern auch an Weimuthskiefern (Hr. v. Bern uth im Pfeil's orit. Bl. B. X.) und an Fichten (Hr. Melsheimer in der Allg. F. u. J. Z. VI. 24.). Hr. Warnkönig sabe ihn vom Mai bis August einmal ziemlich häufig an frisch gefälltem Kiefernbolz, aber nicht an Fichten und Tannen.

LEBENSWEISE und PORSTLICHE BEDEUTUNG. Da er noch nie in größerer Menge vorgekommen ist, was doch bei einem so großen und von so vielen Sammlern verfolgten Käfer hätte bemerkt werden müssen, so ist er ganz gleichgültig und er hat hier nur eine Stelle erhalten (nnd auch wohl verdient) wegen der viel besprochenen Verwechselung mit C. Pini und der Achalithkeit mit C. notatus. Er scheint übri-

gens ganz so wie C. notatus zu leben. Die Gänge unter der Rinde eines von Hrn. Fintel mann herstammenden Stockes einer Jöjshrigen Kiefer, aus welchem C. notatus und einige Exemplare von C. Abietis ausgekommen waren, konate ich durchaus nieht unterscheiden. Hr. v. Bern ut h beobachtete ihn in geschlagenen Holze der Weymuthskiefer und zwar in den äußern Splintlagen, etwa 3" tief, also etwa wie C. Rrevyniae Taf. VI. Fig. 4 und 7.

#### 17. C. (Pissodes) Piceae Ill. Weifstannen-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 3.)

Der Name sehr passend, wegen der sehr bestimmten Nahrungspflanze. Ein noch wenig bekannter und beachteter Käfer, wahrscheinlich weil man ihn in wenigen Schriften, auch nicht von Bechstein, beschrieben findet.

Characteristik. Bis 4,2° lang und 2° breit, also sehr gedrungen. Auf den ersten Blick von dem vorigen, sehr abnlichen, verschieden durch abwechselnd sehr breite und sehr schmale Zwischenräume der Flügeldecken. Die durch den schmalen Zwischenraum getrennten Reihen der Punkte (welche sogar größer und regelmäßiger viereckig als bei Abietis sind) offers ganz zusammenfliefsend. Auch der Rüssel (T. V. F. 3A) etwas dicker. Grundfarbe schmutzig dunkel-roblich braun. Halsschildpunkte und Schildehen bräunlich-weiß. Flügelbinden schmutzig-hellbraun. Die hintern, besonders in der Milte, sehr breit, die vordern undeutlich und abgebrochen. — Larve (T. V.F. 3a) bis 6° lang und fast 2° dick, der von C. notatus am Achhilchsten, nur schlanker. In den Parallelen der Kopf-Gabelline (T. V. F. 3a') felhen die Punkte. Rückenschildehen etwas deutlicher. Haare sparsamer und kleiner, aber die Sammthärchen deutlicher, selbst auf der ganzen Oberseite. — Puppe (T. V. F. 3a) 5½° lang und 2½ breit, sonst der von C. notatus sehr hänlich. Dormböcker stärker. Rüssel (des Weichens?) langer. Halsschild mehr abgesetzt.

VORKOMMEN. Nur in Weißstannen, jedoch, wie es scheint, überall da, wo diese sind (z. B. Thüringen, Schlesien, Schwarzwald, Bayern).

Ueber Lebensweise, forstliche Bedeutung und Begegnung werden wir erst dann gehörig belehrt werden, wenn die Art überall bekannt sein wird, namentlich wäre es wichtig zu erfahren; ob das Insect die Weifstannen-Culturen (welche bekanntlich so vielen Widerwärtigkeiten unterworfen sind) wie unser C. notatus die Kiefern belästigt. Dass er in manchen Jahren sehr gemein ist, davon überzeugte ich mich im Jahre 1835 im Thüringer Walde, wo mir Hr. Kellner Ausgangs September alte, gefällte und geworfene Weifstannen zeigte, welche fast über und über mit Larvengängen besetzt waren. Auf Taf. VI. Fig. 6. sieht man ein daher stammendes Rindenstück mit den Gängen und Fig. 9. ein kleines, mit dem Flugloche von außen von Hrn. Saxesen, welcher die Excursion mitmachte, gezeichnet. Ein Larvengang ist ganz und gar verfolgt, auch wie er einige Male sich ganz im Baste versteckt. Zwei Polster (s. C. notatus Leb. III.) sind noch undurchbrochen, die übrigen Puppenhöhlen waren verlassen. Ein Flugloch ist am Rande und eins in der Mitte deutlich zu sehen. An andern Stellen des Baumes war die Puppenhöhle im Splinte und das Polster gegen die Rinde gekehrt. Sollten die Larven am vorliegenden Rindenstücke eine Ausnahme gemacht hahen, weil dieses sehr dick war und von dem schwachen Käfer nur schwer hätte ganz durchbrochen werden können? Die Larven hatten sich bier übrigens verspätet, da die ganze übrige zahllose Brut schon ausgeflogen war. Auch dies erklärt vielleicht mit. Fig. 7 und 8. zeigt die Profil-Ansicht zweier durch Rinde und Spliut geführten Längsschnitte, wodurch in jedem das Puppenlager entblößt wurde: in Fig. 7. war es im Splint und das der Rinde zugekehrte Polster mußte durchbrochen werden vom ausschlüufenden Käfer, in Fig. 8. hingegen war es in der Rinde und das Polster, dem Splinte zugekehrt. blieb unversehrt.

## 18. C. (Pissodes) Hercyniae Hbs. Härzer Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 4.)

CHARACTERISTIK. 2,5" lang und 1" breit. Mit abwechselnd schmalen und breiten Zwischenräumen und großen Punktreihen. Sonst von allen verschieden durch gestrecktere Form, ziemlich atarkgekrümmten, dinnen Rüssel (F. 4a) und dunkkere, fast ganz schwarze Grundfärbe mit hellgelblich-braunen, fast weißlichen (sehr feinen) Punkten und (sehr schmalen und unvollständigen) Binden; hinter der letzten noch mehrere sehr deutliche Fleckchen. Die Larve (Taf. V. Fig. 4n) bis 4" lang und 1" breit, wieder der von Cnotaus ähnlich, aber schakner und mit stärkern Fußwälsten. Am Kopfe (Fig. 4n) fehlen die Parallelen der Gabellinie, aber die hellen Punkte nicht. Behaarung äufserst kurz und fein, kaum an den Pußwülsten bemerkbar, auch die Samuthärchen sekwächer. Pupp (F. 4c) 3" lang und 1½" breit, den vorigen sehr shillich, nur mit weniger vorragenden Unterfüggeln und sehwächern Dornenböckern.

VORKOMEN nichs blofs im Harze (vo er allerdings am häufigsten ist) sondern auch in vielen andern Fichtengegenden namentlich Thüringen, Schwarzwald, Schweden, Liefland (Ménétr.), aber nur an der Fichte und der einzige Pixodes an diesen

LEBENSWEISE u. s. f. nicht wesentlich verschieden, so viel man bis ietzt weiß, von der der vorigen drei Arten. Hr. Saxesen hat halbwüchsige und ausgewachsene Larven, auch schon verpuppte, zum Winter gefunden (s. Hrn. Zebe's Angabe über C. not. I.) und halt diesen für den gewöhnlichsten Winterzustand. Er hat sogar in dem schönen und langen Sommer 1835 ganz deutlich eine anderthalbige Generation beobachtet, denn im August flog der Käfer in Menge und im Herbst gab es schon wieder halbwüchsige Larven. Das spräche auch sehr dafür, dass bei notatus ebensalls häusiger eine Larven- als eine Käferüberwinterung Statt finden würde. Hr. Saxesen hat die Larvengänge und Puppenhöhlen in ihren verschiedensten Bildungen Taf, VI. gegeben. Fig. 3. zeigt ein Stück Fichtenrinde von der innern Seite mit den Larvengängen und Puppenhöhlen, die eine mit einem Schmarotzer-Cocon besetzt, und Fig. 4. die Profil-Ansicht eines durch Rinde und Splint geführten Längsschnittes, wodurch die, ganz im Splinte liegende von dem der Rinde zugekehrten Polster bedeckte. Puppe entblößt wurde, und Fig. 5. das Flugloch auf der Außenseite der Rinde. Er glaubt, dass einzelne abgestorbene, mit diesem Käfer besetzte Fichten, durch ihn getödtet seien. Im Thüringer Walde sahen wir Gänge, welche bald nach der Krone, bald nach der Wurzel stiegen und ein und derselbe ging auf- und abwärts. Dass das Insect merklich schädlich werden kann, wenn es sich stark vermehrt, ist nicht zu bezweifeln. Hr. Saxesen sahe im Oktober 1836 am Einersberge unter einer Menge gefällter wurmtrockner Bäume, die sämmtlich einzelne Exemplare des Insects zeigten, auch einige, welche allein durch dasselbe getödtet waren. Die völlig frische Rinde zeigte stellenweise 8-10 Larven auf 1 □ Fufs! und die Bäume waren von oben bis unten voll, nur hier und da war Callidium luridum dabei (s. Bockkäfer).

# 19. C. (Balaninus) nucum Linn. Haselnufs-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 10 A der Kopf.)

NAMEN. Es ist keinesweges leicht, über den C. nucum Linn. ins Reine zu kommen und die Meinungen der Entomologen werden in dieser Hinsicht vielleicht immer abweichen. Das der hier zu heschreibende, der im Berl. Museum seit längerer Zeit als der echte steckte, wirklich der Linne'sche sei, wird auch aus einer Benerkung Schöner's wahrscheinlich: "oerte nucum Linn. verur, quemedhoodum nullus alius ex affinibus in Saccia occurri." Gyllenhal verlität uns leider diesesmal, denn einmal ist seine Beschreibung, trotz ihrer Länge, nicht bezeichuend genug und dann vermengt er die Autoritäten so sehr, und citirt ausdrücklich noch im 4ten Bande den Germar sehen nucum (der doch glandium ist), daße wir eher glauben müssen, er habe einen andern Käfer (C. glandium) vor sich gehabt. Dies ist um so un-angenehmer, als auch von sadern, namentlich Germ ar ider unsern mucum für zulosur Fabr. hälft s. Anm.

zu den verwandten), dieser C. glandium für den meum Linn. gehalten wird. Dass Linné übrigens sehr starke, breitschultrige Individuen vor sich gehabt haben muß, scheint mir noch aus den von ihm angestellten Verzleichen hervorzueghen (s. S. 106. Namen des C. Pini).

CIABACTERISTIK. 2,5° bis 3,2° lang und bis volle 2° Schulterbreite. Rüssel bis zur Furche behaart, ziemlich stark gekrümunt, besonders an der letzten Halfte auch plotzlich, am Männchen (ohne die Krümmung gemessen) ½, am Weibchen ½ der Körperlänge. Fühler mit auffallend kurzen und dicken, überall abstehend kurzboratigen Gliedern, beim Weibchen der Basis, beim Männchen auf der Mitte, oder der Spitze des Rüssels etwas abher eingefugt. Schildchen grofs. Fügel fast dreieckig (beide zusammen), oben bis über die Halfte fast der ganzen Breite nach eben. Die (nur an Füßen, Föhlern und Rüssel helere, bräunliche) dunkle, fast schwarze Grundfarbe ist überall gedeckt durch dicke Härchen, welche dunkelbräunlich-graus sind und auf den Füßeldecken mit hellen grauen oder braunen, theils in schiefe Querbinden geordneten, theils vereinzelten, zahlreichen Flecken erscheinen. Schildchen ganz hell, meist mehr braun.

VERWANDT sind zwei einheimische Arten und zwar sehr nahe, aber beide sogleich zu unterscheiden dadurch, dass die Fühlerglieder nur am Ende (hier allerdings zuweilen auffallend lange) Borsten, sonst aber nur dünne, anliegende Härchen haben und länger und dünner sind, auch an der Rüsselbasis nicht so dichtstehende Schuppenhaare zeigen: 1) C. (Balaninus) glandium Marsh. (T. V. F.5.) (turbatus Schh.). (2.5 bis 3" lang und bis fast 2" breit), dem nucum in der Form am Achnlichsten, aber noch stärker und breiter niedergedrückt und hinten etwas mehr gerundet (bei einigen Individuen aber auch mit ziemlich graden Seitenrändern), jedoch auffallend verschieden durch den äußerst langen, sehr dünnen und stark gekrümmten Rüssel (F. 5 A) welcher schon beim Mäunchen 5 der Körperlänge und beim Weibchen mehr als die Körperlänge hat und beim erstern die Fühler ziemlich auf der Mitte, beim letztern gewöhnlich am ersten Viertheil trägt. 2) Venosus Grm. (\*) (T.V.F.6.) (2.1-3.1" lang u. bis 2" Schulterbreite) unterschieden durch ein sehr kleines Schildchen und den kürzesten Rüssel (welcher beim Mannchen nur 1, beim Weibchen auch nur 4 der Körperlänge hat und beim erstern die Fühler der Spitze näher und beim letztern der Basis näher oder grade auf der Mitte trägt), so wie auch durch die noch gradlinigeren, dreieckigen Flügel, welche nur wenig hinter dem Schildchen niedergedrückt erscheinen, sonst hoch gewölbt (von der Seite etwas zusammengedrückt), fast einen scharfen Kamm an der Nath bildend. Farben bei allen beiden bald mehr in Grau. bald (wie bei venosus und glandium am Häufigsten) mehr in braun variirend. — Die Larven (wahrscheinlich von glandium) (T. V. F. 5 B) sind bis 6" lang und fast 2" dick. Kopf ziemlich grofs, röthlich-braun mit der gewöhnlichen Gabellinie und den beiden hellen Fleckchen. Die drei ersten Ringe wenig vortretend.

<sup>(\*)</sup> Bei den Namen des C. nacum (t. oben) geschah schon des gulosus Fabr. Erwahnung und bei dem venous komme ich noch einmal suf ihn artick, om ausdrücklich mich zu rechtfertigen datüber, daß ich in für keine der beschriebenen Arten gebrauchte. Er schoint mir nemlich ao zweidentig zu sein, daß er auch künftig einem istene Wechsel unterworfen werden würde, während doch die oben gehrauchten, besonders venouss, featstehen. Fabriciau sebeint aemlich selbst mit sich nicht recht einig wegen dieser Art gewesen zu sein, indem er, wir auch Schönherr bemerkt, einen andern auf den in seiner Sammlung steck-neden beschreibt. Noch versichtiger bin ich dedurch geworden, daß lift. Erichton den Germa rieben wonzus in Fabriciau's Sammlung ab gudozu gesehen hat und Ift. Germa runsern nacum nach Fabriciau Exemplaren als dessen gulozus bestimmt hat. Da ich Exempl. dernch die Güte beder IIII. erheit, to kan hir wenigstens keine Tauchung mech obwalten. Dafs endlich der turbatus Sch. der Marshamseke C. glandium ist, geht aus mehreren bestimmten Bescichungen im Marsham's Beschr. (Ent. Brit. 1. p. 284.) hervor, so wie auch aus dem Umstande, daß die Individuen, welche wir dafür halter, theils such aus Etcheln genegen wurden, theils nuch aus Etcheln genegen wurden, theils nuch aus Etcheln zu genegen wurden, theils nuch aus Etcheln genegen wurden, theils nuch aus Chromaton den der Marsham er venouu (Expl. von Hope in England).

Rückenschildehen kaum bemerkbar. Auf den folgenden Ringen schickt die Querfurche einen Zweig an den Hinterrand der Keilwalst, so dafa zwischen dieser und der Vorderwulst noch eine kleinere eingeschoben ist. Behanung ausgezeichnet. Auf dem Kopfe, ersten Ringe, den Keil- und Hinterwülsten und an den Fufswallsten, Luftloch- und Unterwälsten dunkle Borstenhaare und außerdem noch sehr kleine, feine Histen. — Puppe (F. 5 o) bis 3,3" lang und fast 2" breit. Kopf weit über den Halsschildrand binaussteigend, tief versenkt. Der außereordentlich stark gehrdimmter Rüssel bis an das Ende der weit vorragenden Unterflügel, welche sein Ende gewöhnlich verdecken, reichend. Fühlerschaft bis zu den Augen reichend und die Geifels spitwänklig absendend. Die beiden ersten Fühspare sehr wenig, das bintere außerordentlich stark außsteigend, daher auch einen großen Theil über dem Kniegelenke unbedeckt zeigend, die Füßglieder aber ganz versteckend. Hinterleib, Halsschild, Kniegelenke, Scheitel und Stirn, selbst der Rüssel mit langbangen Dornbückern. Afterdorme neuffernt, gekrümmt, lang.

VORKOMMEN und LEBENSWEISE. Wahrscheinlich kommt bald die eine bald die andre der genannten Arten in Eicheln sowolil wie in Haselnüssen vor, wenigstens sind nun schou C, nucum und C, venosus in Haselnüssen und C. glandium in Eicheln bestimmt gefunden und böchstwahrscheinlich ist es. daß auch C. nucum und venosus in Eicheln leben, da sie in Gegenden, wo gar keine Haseln sich fanden, von Eichen geklopst wurden. Die meisten Exemplare sahe ich von glandium (13 Weibeben und 9 Männchen), weniger von C. nucum (4 Weibchen und 9 Männchen), und venosus (7 Weibchen und 6 Männchen). Auch mit ihrer Generation sind wir noch nicht im Klaren. So viel ist gewifs, dass das Eierlegen im Juni oder Juli geschehen muß, denn früher wären die Nüsse zu klein und später zu hart dazn (\*). Auch sind die von mir selbst so wie von meinen Freunden gefangenen Exemplare sämmtlich aus dieser Zeit. Herr W. Schmidt, der alle 4 Arten um diese Zeit in Pommern fing, sahe sie mehrmals schon von fern auf Eichenblättern sitzen und bemerkte, dass sie schon bei der leisesten Annäherung berunter fielen. Im September sind die meisten Larven in Nüssen und Eicheln vollkommen ausgebildet. Sie fallen später mit denselben zur Erde und nagen sich mittelst eines kreisrunden Loches durch und gehen in die Erde. Wie sie sich hier verhalten, kann ich nach zwei verschiedenen Beobachtungen berichten. Im Jahre 1835 im Herbst wurde in unserm Forstgarten auf sehr lockerm Boden im Schatten von Sträuchern eine ziemliche Menge madiger Nüsse und Eicheln ausgesetzt und eine ähnliche auch in einem mit Erde gefüllten Kasten. Letztere vertrockneten während des Winters ganz. Im Forstgarten dagegen hatten sich schon zum Winter die Larven herausgebohrt und waren in die Erde gegangen, im Frühjahre sogar bis 1 und 11/2 Fuß tief! Wenn ich sie herausgegraben und mehr oberflächlich hingelegt hatte, so gingen sie doch bald wieder so tief wie vorher. Zu meiner Verwunderung ging aber bis zum Sommer nicht die geringste Veränderung mit ihnen vor. Im August endlich, als ich sie schon aufgegeben hatte, sahe ich noch einmal nach und fand zu meiner Frende mehrere Puppen. Einige wurden zur Zeichnung von Fig. 5 g gebraucht und die andern starben, obgleich sie gar nicht mit den Händen berührt worden waren, so dass ich leider nicht die Art, zu welcher sie gehörten, bestimmen konnte, doch aber aus der Kleinheit der Puppe und dem langen Rüssel derselben auf glandium schließe. Hr. Hartig, welcher ebenfalls im Jahre 1835 madige Eicheln ausgesetzt hatte und zwar in einem großen, mit jungen Eichenpflauzen besäeten Topfe, fand im September 1836 einen lebenden Käfer (glandium) nebst mehreren Puppen darin. Von diesen werden wahrscheinlich im Jahre 1637 noch meh-

<sup>(\*)</sup> Wahrscheinlich verährt das Weilschem beim Legen wie ander Rüsselkäfer (s. B. C. Bacchuz, deussen Verfahren dabei is soblen von Schmidberger benobentet werdn), d. b. en aug mit dem Rüssel (der denz under wohl so lang sein mag) ein Loch durch die noch weiche Weilschelk, legt dann das Ei in den Ganal und schieht en mit dem Rüssel teit in des Innere der Nuß. Debeig gestenden hat menien Wissens noch Niemand und wemm Bechsterin (S. 2241,) es such as Deschreibt, als hätte er es gesehen, so sagt er es doch nicht ausdrücklich. Es wird auch sehr sehwer sein, das Legen selbst zu berbeichten, well die Käfer so scheus sind.

rere aukommen. Daruu würde also ziemlich bestimmt auf eine zweijahrige Generation zu schließen sein, so aber: dafs die Käfer bald vor, bald nach dem zweiten Winter ausschlüpfen, im Freien und in günstigen Jahren aber häußiger vor Winter, worzuf auch Hrn. Bou ch é's Beobachtung des Ueberwinterns des Käfers hindeutet. Eine seltsame Erfahrung theilte mir Hr. v. Mey erin ck mit. Im Jahre 1835 fand sich im October beim Oeffinen von Nüssen plottlich ein C. gudous auf dem Teller. Die Nois, aus welcher er muthmafslich herstammte, war ganz aussefressen und zeigte nur ein ganz kleines Löchchen. Sollte er von einem ganz vorzüglich früh gelegten Ei herrühren und vielleicht durch Hülfe der Subemwärme so früh entwickelt worden sein? Der Käfer scheint auch vor und nach dem Eieriegen der Nahrung zu bedürfen, denn Hr. Er ich son beobachtete einst denselben an noch nicht entwickelten Haselknospen nagend und Hr. Häber lin trat einen glandlum, wie er ein tiese Loch in eine reife Frühlbriner fraß.

Forstliche Bedeuttung und Bedeutung. Das Insect ist oft so häufig, daße \( \frac{1}{2} \) bis \( \frac{1}{4} \) aller Haselnund Eicheln-Früchte von den Larven ausgefressen ist und zwar oft so: daße über die Hallte der Kotyledonen zerstoft ist und ein Keimen nicht mehr möglich wird, daße sa also merklich a Schädlich wird. In dem Falle wären die madigen Früchte, sobald sie herunterfallen, zn sammeln und zu zerstoren, damit die später sich herausbohrenden Larven nicht zur Verwandlung in die Erde gehen, wo man ihnen nicht beikommen kann. Anch ist an Sammeld der Käfer, die so vorsichte sind, nicht zu denken.

#### 20. C. (Anthonomus) pomorum Linn. Apfel-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 8.)

CHARACTERISTIK. Der Käfer 1.9" lang. Rüssel (F. 8 a) gekrümmt, dünn, fast dreimal so lang als Kopf, beim Männchen nicht viel kürzer als beim Weibchen. Fühler bei beiden der Spitze näher. Fühler dünn, Keule dick. Augen sehr stark vortretend. Halsschild klein. Flügeldecken am hintern Drittheil breiter, mit schmalen Punktreihen und breiten Zwischenfäumen, welche durch dicht liegende, ziemlich lange Härchen sehr verdeckt sind. Schenkel mit äufserst spitzem und langen, besonders an der Basis breiten Dorn. Grundfarbe dunkelbraun, fast schwarz. Die grauen und rötblich-braunen Härchen decken dieselbe fast überall und bilden am hintern Drittheil eine schiefe, von der dunklen Grundfarbe schmal eingefafate Binde, welche am Rande hellgelblich-weifse Fläuschchen zeigt. Die Larve (F. 8 B) 3" lang und "breit. Kopf ziemlich groß, schwarz. Fußswülste stark vortretend. Rückenschildchen schmal, schwarzlich. Die übrigen Ringe mit Vorder- und Hinterwülsten und stark vertiefter Querfurche. Der letzte mit atark nach unten vorragendem After kugelförmig endend. Behaarung deutlich, besonders an den Fufswülaten, am Kopfe kaum bemerkbar. Die Puppe (F. 8g) 2.5" lang, 1" breit. Kopf nicht bis zum Halsschildrande hinauftretend. Rüssel bis über das zweite Fußspaar reichend. Füßse stark ansteigend, vom letzten Paare die Kniegelenke und Fußglieder zeigend. Unterflügel die Oberflügel ziemlich weit überragend. Afterdornen sehr genähert, sehr lang. Am Hinterleibe nur Härchen, nicht Dornenhöcker. Am Halsschilde kurze Dornenhöcker, die größten ohne Haare. Am Vorderrande desselben mehrere, im Halbkreise gestellte. Auf dem Scheitel einige ganz kleine Höcker.

Vorkommen auf Apfelbäumen, einzelne auch auf Birnbäumen (Schmidberger), vom südlichen Deutschland bis Schweden und Rufsland hinauf.

Lebensweise. Die Käfer überwintern nach Gyllen hal unter Apfelbaumrinde und wie Hr. Sch mid berger (Erzich. der Zwerge). S. 181.) vermuthet, unter der Erde, unter Steinen und Blättern. Er sahe sie immer im April vom Boden den Stamm hinanfwradern. Die Begattung sieht man auf den Zweigen selbst, meist in der Nähe der Tragknospen. Schmid berger sahe, wie das Weibchen mit dem Rüssel in dieselbe ein Loch bohrte, ein Ei hineinlegte und mit dem Rüssel hinunterschob, wozu etwa drei Viertelstunden gebraucht wurden. Dies wiederholen sie an einer Knospe mehrmals oder sie gehen zu einer andern, ruhen sich dann etwas und wiederholen das Legen. Sobald die Knospen stark aufschweilen, müssen

sie das Legen einstellen. Die Menge der abgelegen Eier, folglich auch der verletzten Knoepen, richtet sich also nach dem mehr oder minder raschen, durch Witterung begünstigten oder verhinderten Treiben der Knospen, kann nur 8 Tage, aber auch bis 3 Wochen dauern. Nie gab es bei ims mehr Kafer und weniger Aepfel als im dem sehr kalten Jahre 18361 Nach dem Entfalten der Knospe findet man die Larven in den Bluthenknospen. Sie liegen im Grunde derselben und zerstören Staubgefafse und Fruchtknoten. Auch die Blumenblätter benagen sie etwas, wodurch wahrscheinlich die Entfaltung derselben verhindert wird. Diese werden allmälig braun und bilden ein dicht geschlossense Dach über dem Thiere. Sobald der Kafer entwickelt ist (gewöhnlich 4-5 Wochen von der Eläge an), durchbothert er sie an der Seite und entschlight, wie Fig. 8 x auf Taf. V. zeigt — ein Apfelzweig mit einer Blumendolde, welche nur 2 gesunde Blamen zeigte —. Nachher sieht man sie nicht mehr. Wahrscheinlich treiben sie sich an den Bätuern unserklich, bis sie überwintern.

Bedeutung die Bedeutung des Dieser Rüsselkäfer hat für dem Gärtner mehr Interesse als für den Forstmann, jedoch darf er lettereem, wenn er Kernobat im Reviree hat, auch nicht ganz unbekannt sein. Erscheint er nicht zu häufig, so ist er den Bäumen eher nützlich als sehädlich, indem er sie vor zu großer Last der Früchte sichert; in Menge zerstört er jedoch zuweilen einen großen Theil der Ernte. Alsdam muße man ihn zur Begatungszeit im April durch häufiges Anstösen der Bäume herunterstüren und dadurch beim Legen stören, oder man muße die Bäume durch Theerbänder im Anlange des April vor diesen wie vor dem Frostschmetterlinge im Spätherbet sichern. Hr. Schmid her ger hat menlich die hübsche Erfahrung gemecht, daß der Käfer nur zur Fuße die Bäume besteigt. Er fliegt nur bei sehr warmen Wetter von Baum zu Baum. Die Theerbänder hatten auffallenden Nutzen und die dadurch geschützten Bäume blükten immer viel voller als die nnbeschützten. Einige hatten sich doch eingefunden, wahrscheinlich durch ihre Flügel getragen, oder zie hatten sichon auf den Bäumen überwintert. Nach Fri sch (Ins. Deutschl. 1.34), müssen die Bäume beschnitten oder durch Düngung gefärfügt werden, weil, seinen Erfahrungen zu-folge, die schwächsten Bäume am Meisten vom Käfer leiden, die gesunden aber, deren Knospen nicht von Kälte litten, wenig oder zur nicht.

VERWANDT, aber durch den graden Rüssel (F. 7.A) sogleich zu unterscheiden ist der etwas kleinere zimmtbraune (T. V. F. 7.) abgebildete C. (Anthonomus) druparum Linn., welcher in den Steinfrichten des Prunus Padus vorkommt und wahrscheinlich auch in Kirschkernen, die man so häufig madig findet. Ob der berüchtigte Kirscheuverderber dieser?

### 21. C. (Brachonyx) indigena Hbs. Kiefernscheiden-Rüsselkäfer. (Taf. V. Fig. 9.)

CRABACTERISTIE. Der Käfer 1,1" lang und 0,6" breit. Rüssel (F. 9.a) fast dreimal länger als Kopf, stark gekrümmt, dünn. Augen kuglig vorragend. Halsschild länger als breit. Flügdelecken punktiert-gestreift. Die Punkte ziemlich breit und tief. Die sehr schmalen Zwischenräume so wie die meisten übrigen Körpertheile mit ziemlich steifen, brännlich-gelben Härchen. Grundfarbe, bis auf Rüssel, Augen, zuweilen auch Fühlerkeile und meist auch Brust und Bauch (welche dunkel, fast schwarz sind) hellbrünnlich-gelb. Schenkel ungedornt. Die Larven (F. 9.9) 1,5" lang und 0,5" breit. Kopf groß. Foßwülste nicht auffällend. Querfurche an den liniterrand der sehr deutlichen Keilwülste. Behaarung anschnlich. Die Puppe (F. 90) 1,5" lang un 0,6" breit. Kopf bis an den Halsschildrand hinnoffretend. Rüssel bis zum zweiten Fußpaare. Füße sufteigend, das letzte Paar fast ganz versteckt. Unterflügel die Oberflügel weit überragend. Afterdornen entfernt, divergirend. Die Domenboker des Hinterleibes und des Halsschildes mit sehr langen Haaren.

Vorkomens nur in Kiefern, wie es scheint, auch nur im nördlichen Europa, in Menge bemerkt in Pommern (Hr. Schmidt), bei Lüneburg (Hr. Saxesen), in Sachsen (Hr. Zimmer), in Schweden und bei uns. Bechstein kannte ihn nicht. LEIENSWIESS, PORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Der Käfer treibt sich noch den ganzen Hender (wo ich ihn oft geklopft habe) herum und überwintert (wahrscheilich in Baumritzen) dann. Er geht im Mai so wie die Maitriche sich verlängern, diese an, um die Rinde zu seiner Nahrung zu benagen (wodurch, wie ich selbst sahe, die Triebe öfters merklich beschädigt werden) und dann die noch ganz kleinen Nadeln anzubohren und jede mit einem Ei zu belegen, gewöhnlich viele an einem und demselben Triebe. Man merkt bald, dafs diese im Wuchse zurückbleiben gegen die andern. Die beiden Nadeln öffnen sich nicht wie die gesunden und die Scheide wird daher nicht zurückgedrängt, sondern bleibt

ungewöhnlich lang. Im Juli ist die Larve erwachsen und verpuppt sich, und im August schlüpfen die Käfer aus. Fig. a zeigt dan noch uneröffnete (wrischen x und z die Puppe) und g das der Scheide beraubte und aus einander gelegte (bei g die Puppe zeigende) Nadelpaar und d das Flugloch in der Scheide eines vom Käfer schon verlassenen Paares. Diejenigen Nadeln, in denen die Larve noch frifst, zeigen beide innerhalb der Scheide einen 2-3" langen und \(^1\) breiten, etwas geschlängelten Gang, in welchem hier und da braune Kothkrümchen hangen. Die Larven bereiten hin no: daß eis an beiden Eaden desselben noch in das Innere der ziemlich aufge-



blahten Nadeln hineinkriechen konnten. Daher zeigt sich auch das hier liegende Holbündel befressen und braun. In despingiegen Scheiden, welche das Innect achon verpiuppt enthalten oder an dessen Stelle eine kleine Diplolepis, erweitert sich der Gang nach unten in eine bis dicht an den Nadelgrund reichende, ovale 3° lange und bis 1° breite Puppenhöhle. Alsdann ist fast das ganze untere Drittheil beider Nadeln zerstort und versth sich von auken, selbst wenn die Nadeln noch grün sind, durch eine unnatfrüche Auftreibung. Das Flugloch (d) ist, unregelmäßig ausgefressen, am obern Drittheil der Scheide. Die so verletzten Nadeln röthen sich sohn im August und selbst diejenigen, welche nicht so weit zerstört wurden, indem die Larve schon jung starb, fallen spätestens im Winter ab. Ich sahe das Insect nur an jungen Kiefern auf Culturen, nach Hrn. Zimmer (Pfeil's crit. Bl. B. VII. H. 1. S. 55.) lebt es auch auf kräftigem, geaunden Holze, welches starke Nadeln hat, so wie auch auf Kiefern-Unterholze. Um sich merklich schädlich zu zeigen, müßte es schon einmal in großer Menge erscheinen. Man würde dann bald im Juli so viel Uebung im Erkennen der kranktom Tribee erhalten, das man sie ganz abschneiden oder der angestochenen Nadeln berauben könnte. Im Mai würde man auch durch Abklopfen viele Kafer vertil-gen konnen.

22. C. Fagi Gyll. (Orchestes s. Salius Fagi). Schwarzer Buchen-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 14.)

NAMER. Buchenweider, Buchenspringrüssel. Ob Curculio Fagi Linn. (Faun No. 609.) und Rhynchaenus Fagi Fahr, hierber gehören, ist gar nicht mit Sicherheit zu sagen. Linné's C. Fagi soll sogar bestimmt nach Kirby's Beschreibung ein Apion sein. Dagegen ist R. calcar Fahr. dieser gewiß und der Name wäre daher vorzuziehen, wenn Fagi nicht sehon so allgemein gehräuchlich (namentlich auch bei den Forsteluten) und auch sehr bezeichnend wäre.

CRABACTERISTI. 1,3" lang, 0,6" breit. Rüssel fast doppelt so lang als Kopf (F. 14A), etwas gekrümmt, die kurzen, dicken Fühler auf der Mitte tragend. Augen sehr grofs. Halsschild klein, vorn stark eingeschnürt. Schildchen deutlich. Flügeldecken renlig, punktirt, die Zwischeurstume fast glatt. Der ganze Körper mit bräumlich-grauen Haaren und bräumlich-schwarz, ausgenommen Fühler und Füßglieder, welche röhlich-braun sind. Schenkel gedornt und besonders von dem süngerst ähnlichen ungedornten C. Populi Fabr. unterscheidend. Die Larve (F. 14 nc) 2" lang und 0,6" br. Gabellinie schon von süngersten Kopfrande an getheilt. Querfurche und Keilwülste fehlen! Statt deren auf der Mitte des Rückens warzige (fast an Cerambyz-Larven erinnernde) Erhabenheiten, mittelst deren sie sich wahrscheinlich in den eagen Gängen fortschieben. Am lettten Ringe noch ein kleines, kegelförmiges, nach oben gerichtetes Glied. Erster Ring mit queren, getheilten, dunklen Schildchen. Beharung äußerst schwach, nur an den Luftlochwüllsten bemerkbar. Puppe (F. 4o) 1,3" lang u. 0,6" breit. Kopf bis an den Halsschildrand. Rüssel bis zum zweiten Fußpaare. Fühlerschaft nicht bis zu den Augen, die Geifsel rechtwinklig absendend. Beine aufsteigend, besonders die hintern. Unterfügel weit über die Oberfügel vorragend. Hinterfield die Flügel weit über die Oberfügel vorragen die Oberfüge

VORKOMMEN. Sehr weit verbreitet, wahrscheinlich so weit die Buche geht. Im Harze von Herrn Saxesen auch an der Fichte gefunden (hier doch wohl zufällig).

LEADNSWEISE FORSTLICHE REDEUTUNG und BEGEGNUNG. Der Käfer überwintert, wie man aus der Menge im Frühjahre plötzlich erscheinender sieht, und zwar an der Erde unter Blättern, im Moose, wo man ihn im Winter einzelu findet, wahrscheinlich auch in Baumritzen, nnter Borke u. s. f. So wie die Knospen der Buchen anschwellen, sieht man sie an denselben beschäftigt. Kaum entwickeln sich die ersten Blätter und die Fruchtknoten der weiblichen Blüthen, so zernagen sie dieselben. Die Fruchtknoten bekommen große Löcher und verderben, und die Blätter werden am Rande braun und verschrumpfen, als hätten sie vom Froste gelitten. Hr. Wittwer (S. 559.) bemerkte schon beim Ausbruch des Laubes den Sitz der Eier in der Mitte des Blattes. Wahrscheinlich werden sie dahin schon gelegt, wenn die Blätter noch nicht ganz entfaltet sind, denn man sieht die Käfer in die halb geöffneten Knospen ein- nnd ausgehen. Hr. Fintelmann schreibt mir darüber Folgendes: "Man findet Anfangs Mai die fressenden und be-"sonders in den Morgenstunden sich begattenden Käfer fast nur zwischen den Falten der an ihrer Spitze "zusammengeknifften und daselbst ganz vertrocknet ausschenden Blätterchen, selten auf der freien Fläche derselben. Wie es scheint, ist dieses Kniffen schon mehrere Tage vor der Begattung von dem Weibehen "besorgt worden. In den ersten Tagen des Mai sahe ich auch schon an solchen Blättern mehrere gelblich-"weiße Eier und an mehreren ins Wasser gestellten Zweigen den 9ten Mai die ersten Larven." In drei Wochen sind dieselben erwachsen und in der Mitte des Juni fangen die Käfer schou an auszufliegen. An dem auf Taf. IV. Fig. 14 x abgebildeten Blatte sieht man den Verlauf des Larvenganges im Diachym. Am Ende desselben liegt der kleine kuglige Cocon (die Larve hat Spinnwerkzeuge) dicht unter der Epidermis. In vielen Blättern liegen 2-3 Puppen. Die ausgeschlüpften Käfer springen noch eine Zeit lang auf den Blättern herum und verschwinden gegen den Herbst. Eine zweite Generation habe ich nie bemerkt. Hr. Fintelmann vermuthet sie, weil er im Mai aus zweien vorlährigen Blättern den noch nicht vollständig gefärbten Käfer hervorholte. Allerdings eine seltsame Erscheinung! Dann und wann sind die Käfer so häufig, dass ihr Frass an den Buchen nicht ganz gleichgültig ist, und sie merklich schädlich genannt werden dürften. In jungen Orten, welche durch hinzugekommenen Frost in dem kalten Frühjahre 1836 ganz roth geworden waren, sah Hr. Fintelmann viele Stämme ganz eingehen. Leider ist die Vertilgung sehr schwer, denn die geringe Größe der Käfer und das Springen derselben machen das Abklopfen von Bäumen fast nnmöglich. Aus demselben Grunde wird man auch nicht viele durch Zusammenharken des Laubes fortschaffen. Wirksamer und leichter ausführbar ist das Sammeln der mit Brut besetzten Blätter, natürlich nur an jüngern Pflanzen, die auch am Meisten leiden. Alte Stämme, wo man sie nicht erreicht, leiden auch nicht so sehr.

23. C. Lapathi Linn. (Cryptorhynchus Lapathi). Bunter Weiden-Rüsselkäfer. (Taf. IV. Fig. 43.) Den Namz erhielt er von dem großblättrigen Ampfer (Lapathum der Alten), auf dem er zuweilen sitzt. In Schlestein heißter Erlen würger. Characteristik. Fast 4" lang und 2" breit, also unverkennbar! Rüssel mäßig, gekrümmt. Schwarz mit weißen Flecken und Binden, und oben mit Längsreihen schwarzer, Haarschuppen tragender Höcker. Schenkel des Männchens mit zwei kurzen Dornen, die hintern des Weischens fast web-tien.

VORKOMEN u. s. f. Der Käfer lebt auf verschiedenen, selbst krautartigen Planzen (auf die er jedoch wohl nieft besonders angewiesen ist; vorsüglich auf Weiden (Saxesen) und Erlen (Gyll.). Beide
soll er zuweilen ganz abfressen. Im Juli 1824 war in der Nishe von Liegnitz ein ganzer Elsenbestand angegriffen und selbst eine Anzahl zum Hiebe bestimmter Stämme war davon nieht verschont geblieben. In
den beschädigten Stämmen (wo?) fand man im Juli; bis §? lange Larven, welche gewifs einem Rüsselfafer angehörten (Allg. F. u. J. Z. Jahrg. 1825. No. 63). Nach dem, was bis jetzt darüber bekannt ist, kann
nur Vertilg ung durch Abblopfen angerathen werden.

# Zweite Familie.

# Holzfresser. (Xylophaga).

NAMEN. Der Name für diese Familie rührt von Latreille her, und ist sehr passend, da sämmtliche hierher gehörige Insecten nur im Innern der, vorzugsweise so genannten, Holzgewächse, wenn auch nicht immer im eigenülichen Holze (lignum) — viele leben auch in und unter der Rinde — sich aufhalten und selbst im ausgehildeten Zustande nur selten, und immer nur kurze Zeit, aufserhalb derselben zu sehen sind, eine Eigenthümlichkeit, welche bei keiner größern Käfergruppe sich wieder in dem Maafse findet.

CRABACTERISTE und ERTFELLUNG. Latreille hat in diese Familie so vieles Verschiedenartige zusammengebracht, daß hier gar kein so kurzer allgemeiner Character, wie bei den Rüssel-, Bock- und Blattkäfern gegeben und nur gesagt werden kann: sie sind weder Rüssel-, Bock- noch Blattkäfer. Diese Verschiedenartigkeit wird aber nur dadurch erzeugt, daß zu dem wahren Kern dieser Familie noch Insecten gebracht werden, welche eigenlich bloß dem künstlichen Character (der Füglejiederzahl) nach, dahin
geboren, nach allen übrigen Kennzeichen aber sich bald den Heteromeren, bald den Pentameren ausschliefsen. Von diesen letztern ist glücklicher Weise nur sehr wenig für uns wichtig und wir fassen sie daher in einer besondern, zuletzt vorzunehmenden Unterfamilie (mit deutlich gesonderten letzten Fühlergliedern und sechsbenigen Larven) zusammen und geben jetzt zunüchst zu dem Stamm der Familie, der

#### Ersten Unterfamilie der echten Holzfresser.

CIABACTERISTIK. Durch anschuliche, aus mehreren nicht abgesetzten Gliedern bestehende Fühelrkeulen, beinlose Larven und regelmäßige, schöne Gänge unterscheiden sie sich nicht blofs auf den ersten
Blich von den unechten Xylophagen, sondern auch von den Anobien und Pülinen (S. 41.), mit denen sie,
wenn man blofs auf die ganze Form und das Leben im Holze und unter der Rinde sieht, die größte Aehnlichkeit laben. Auch die fei einer nu Luterschie de zeigen ums in ihuen ganz andre Käfer: Kopf Justigs
oder nach vorn etwas rüsselartig verlängert, auf der Stirngegend mehr oder weniger flach, oder wohl gar
etwas vertieft. Die Mundtheile zeigen, mit Aussahme der Gattung Platypus nur geringe Abweichungen bei
den verschiedenen Gattungen. Sie ähneln wegen der mangelhaften Ausbildung mancher Theile am Meisten
denen der Rüsselkäfer. Von Lefze nicht eine Spur. Die Oberkiefer (T. XII. F. b) stark und hornig von
außen gewöllt, von innen etwas gehöhlt, am Schneichernade gekerbt oder gezähnt. Unterkiefer (Fig. 4)
fein behaart, ebenfalls ungewöhnlich fest, mit horniger, brauner, außen gewöllbter, S-förmig geschwungener
(bei Platypus (T. X. F. 13-6) fast linearer) lange und starke, sehr regelmäßige braune Wimpern zeigender
Lade und viergliedrigen (Dei Platypus unt dereißledrigen) Tastern, welche kurz und die, (bei Platypus in

beiden untersten blattartig dünn und groß) sind und die Lade bald etwas überragen, bald kürzer sind. Lippe (T.XII.F. cu. T. VII. F. 1 du. 1 d'u. T. X. F. 14 du. 14 d'') sehr klein, außen zwischen der Einfügung der Taster abgestutzt, nach innen in einen lang behaarten Lappen (Zunge?) verlängert, welcher bei Eccoptogaster (T. X. F. 4d) aber ganz fehlt. Die Taster bei Hylesinus, Bostrichus und Platypus stark genähert, bei Eccoptogaster aber mehr entfernt, dreigliedrig, kurz, Die Augen sind (mit Ausnahme von Platypus) nie rund und stark gewölbt vorragend, sondern immer mehr flach und mehr oder weniger nierenförmig. Die Fühler dicht vor den Augen und nur bei rüsselartigem Kopffortsatze etwas entfernter, sehr kurz (kürzer als der Kopf), meist etwas gekniet, d. h. der Schaft, welcher den (aus 4-7 Gliederchen besteheuden) Geifselfaden an Länge übertrifft, bildet mit demselben oder dieser mit der Keule, welche immer stark angeschwollen und hald sehr flach zusammengedrückt oder rundlich und entweder fest oder viergliedrig ist, einen Winkel (2. B. T. XII. F. e-h). Die meisten Haare an der Keule, die längsten am Schafte und am Wendegliede. Der Halsschild nicht gerandet, mit abgerundeten Winkeln, stark gewölbt, meist ganz walzig und punktirt, höckrig, runzlich (nur bei B. villosus und cryptographus Männchen ganz flach und glatt). Flügel den Steifs ganz deckend, stark gewölbt (mit Ausnahme von B. villosus und cryptographus), höchstens doppelt so lang uder etwas länger als der Halsschild, hinten stark abschüssig und hier oft gezähnt oder gehöckert, etwas gewölbt, eben oder eingedrückt. Zwischen je 2 Punkten einer Reihe eine Brücke und zwischen je 2 Punktreihen (die höchst selten ganz verschwindend sind) ein Zwischenraum, letzterer glatt, punktirt oder gerunzelt. Unterseite ganz gewölbt oder (Eccoptogaster) am Hinterleibe nach hinten aufsteigend. Beine kurz, nur bei dem Männchen von B. dispar, villosus und cryptographus lang. Fussglieder kurz, nur bei Platypus ausnehmend lang und zerbrechlich. Das dritte Glied ganz oder zweilappig. Am Ende desselben ein kleines, verborgenes (5tes) s. Taf. XII. Fig. i, k. Der ganze Körper mehr oder weniger, oft vollkommen (Platypus, viele Bostrichen) walzig, meist mit deutlichen Haaren, oft auch mit Schuppenhärchen. Farben eintönig, (nie metallisch) zelb. braun, röthlich oder schwarz oft bei einer und derselben Art (bei frisch ausgeschlüpften Individuen) gelb und (bei älteren) braun oder schwarz, selten halb dunkler halb heller, sehr selten bunt gesteckt (durch Schuppenbärchen). Nur wenige etwas über 3" lang, viele unter 1". Geschlechter oft sehr gut zu unterscheiden und zwar da, wo an dem abschüssigen Theile der Flügel Zähne sich zeigen, hat sie das Weibchen kleiner oder gar nicht. Bei Einigen die (sehr sellnen) Weibchen (B. dispar, villosus, cryptographus) durch flachern und ganz andern Bau, oder (bei B. eurygraphus, dryographus und monographus) durch vorn eingedrückten und stärker vorgezogenen Halsschild ausgezeichnet. Die allgemeine (nicht örtliche) Behaarung der Männchen meist länger. Bei mehreren (Eccoptogaster) Stirn und Hinterleib der Männchen ausgezeichnet. Dagegen ist bei vielen das Geschlecht von aufsen durchaus nicht unterscheidbar (höchstens im Leben durch stärkern Hinterleib der Weibehen) und dann nur durch Untersuchung der Geschlechtstheile (\*) oder durch Beobachtung der Copula zu ermitteln. Höchst auffallend ist die ungleiche Zahl der Mäunchen und Weibehen bei einigen Xylophagen. Während bei Eccoptogaster Scolytus 30-40 Männchen auf ein Weibchen kommen (wie ich durch Auszählungen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten weifs) fand ich bei B. monographus und dryographus immer mehrere Hundert Weib-

<sup>(\*)</sup> Diese Thiere sind zwer simmulich aur kein and eine Eröffung and Unterscheidung der inneren Theile ist nicht nes Schwierigkeit noglich. Inalessen ist ja hier, unt den forstlichen Weck zu erreichen, keiter führe Prigaration nö-thig, sondern es reicht schon hin, nur die Thelung der Eierstiche, oder nur die Blüchen am Ausgang der Scheide bei dem Weilchen gesehen zu haben. An Bäunchen werden nich die Tadiridene zu erkeunen geben, wenn sie einen hornigen von 2 hernigens (Ruppen begleiteten Penis, der bei allen anfüllend groß (bei Eccoptagatter gewähnlich noch ver dem Tode lang berungstruckt) ist, am Ende den Hünterleibes zeigen. Dereible trüt (e. B. bei 11. prijepricht schon nach einem geschickten Drucke mit den Fingern, der das Thier zugleich tödet, bemerkhar hervor. Alle Individute, bei dienes kein Pomis bervertitt, uweren abs Weitschen.

chen auf 1 Männchen (welche letztern daher auch so ausnehmend selten sind). Die Larven der meisten (T. XIV F. 1 - 2.1) besonders der Hylesinen und Bostrichen ähneln denen der Büsselkäfer sehr. Sie sind stets gedrungen (doch etwas weniger als die der meisten Rüsselkäfer) vollkommen walzig. Konf (z. B. T. XIV. F. 2. 5. 8.) stark gewölbt (immer stärker als bei den Rüsselkäferlarven), mit der gewöhnlichen Gabellinie. Die Gegend über dem Kopfschilde nicht so breit wie bei den Rüsselkäfern. Fühleraulage etwas deutlicher. Oberkiefer etwas schwächer, hornig, gezähnt, von dem weit hervortretenden Kopfschild und der abgerundeten, behaarten und gewimperten Lefze bedeckt. Unterkiefer (T. XIV, F. a) denen der Käfer sehr ähnlich, nur die Taster zweigliedrig (bei Eccoptogaster (T.XIV. F.c) die Borstenwimpern der Lade nicht spitz, sondern abgestutzt). Lippe (F. b, d) fleischig mit zweigliedrigen Tastern. Auffalleud klein die Mundtheile von Pla typus besonders die Unterkiefertaster, so wie die nur mikroskopisch sichtbaren Lippentaster, nur eingliedrig, Ohne Beine und an Stelle derselben hervortretende, immer stärker behaarte Wülste zeigend. Auch die Keilwülste, wie auch die durch die Querfurche gebildeten Vorder- und Hinterwülste sind vorhanden, iedoch nie accessorische, oder nur mit einer Wulst hinter der Keilwulst (gegen Rüsselkäfer). Das erste Luftloch am ersten Ringe, jedoch so äußerst dicht am Hinterrande desselben, daß es dem zweiten Ringe anzugehören scheint. Die übrigen 9 vom 4ten bis 11ten liegen etwas höher und haben die Luftloch- und Unterwülste unter sich. Nie giebt es hier so auffallend lange Behaarung, wie bei den Rüsselkäferlarven. Die herrschenden Farben gelblich-weiß oder, wenn der Darm gefüllt ist, röthlich-weiß, mit Ausnahme der gewöhnlich dunkler gefärbten Theile. Die Puppen sind kurz und gedrungen und erscheinen es desshalb noch mehr, weil die Flügel über den größten Theil des Hinterleibes, bei einigen fast bis zum Ende desselben, reichen. Die Unterflügel überragen die Oberflügel weit und beide verstecken das letzte Fußpaar meist ganzlich. Die Schienen der beiden ersten Paare absteigend. Die Fühler ziemlich grade oder nur wenig gekrümmt, nie gebrochen, gehen spitzwinklig vom Kopfe ab und reichen oft bis zum Vorderschenkel. Dornhöcker sparsamer als bei den Rüsselkäfern, oft nur am Hinterleibe, doch auch hier kurz und nie mit langen Härchen.

Ueber Vorkomer und Lebersweise haben wir seit einigen Jahren, seitlehen die Kenntnifs und übereinstimmende Benamung auch unter den Forstleuten sich mehr verbreitete, die auffallendsten und interessantesten Erfahrungen gemacht. Besonders sind wir über die Lebensweise des berüchtigten 6zahnigen Borkenkäfers (typographus) zu einem seltenen Grade von Erkenntnifs gekommen und ich verweise daler auch hier an vielen Stellen, auf jenen, weil in den Hauptpunkten große Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen Arten der Xylophagen Statt findet.

1. Die ächten Borkenkläfer zeigen eine größere geographische Verbreitung, als irgend eine andere Familie, indem sie nemlich aufserordentlich weit nach Süden wie nach Norden und auch auf hohe Gebirge hinauf gehen und wahrscheinlich überall, wo noch Holzwuchs ist, gefunden werden. Die gemeinsten, wie B.typographus, chalcographus, Laricis u. A. kommen auf den Schweizer Alpen (Hr. Heer (obs. p. 30.), wie in Schweizen und Rufsland, selbst in Sibirien vor. Dagegen erleiden sie eine Beschränkung dadurch, dafs sie von krautartigen Gewächsen gänzlich ausgeschlossen sind, denn, ob Hylezinus Trijößi wirklich an Klee(«Wurzeln?) lebt, ist mir noch sehr zweifelhaßt. Unter den Holzgewächsen wählen sie, meines Wissens nie Kleinstrücher und überhaupt nicht Strucher, sondern sie lichen vorzugsweise die Baume und unter diesen wieder bei Weitem mehr die Nadelbäume als die Laubhülzer, welchen letzteren jedoch auch wieder, was sehr merkwürdigist, 2 Galtungen (Eccoptogasteru "Platypus) genz nazugehören scheinen. Arten, welche beide zugleich bewohnten, sind mir(aufser Baut. Saczeenii) nicht bekannt. Einige gehen junge Platznenso gut wie alst Stämmen (B. Laricis), andre wählen dagegen nur alte (B. typographus) oder nur junge (B. bidens allermeist), oder sie machen auch wohl noch einen Unterschied zwischen schwachen (B. sbietis) und starken Bäumen (B. typographus), den Acsten und dem Stamme (B. tabgraphus a) es pergahus), ja nach einen Unterschied zwischen schwachen (B. sbietis) und starken Bäumen (B. typographus), den gene den Wurzeln (Plyt. Lignprent).

und drgl., welches selbst bei der Artenbestimmung zu Statten kommt, natürlich aber zur Zeit einer großen Holzart und konnen durchaus in einer andern nicht fortkommen. Audre dagegen gedelten im mehreren (26. lineatur z. B. in Kiefern, Fichten, Tannen). In dieser Hinsicht habe ich auch die merkwürdige Erfahrung gemacht: daße gewisse, einander ganz hesonders skillußen Arten sich gegenseitig ersetzen in den Gewächsen. So fehlt in unsern von Fichten ganz entblößten Gegenden der B. typographus, wogegen der bei uns gemeine und dem typographus zum Verwechseln shnliche B. stenographus wieder in den Fichten ganz fehlt oder doch nur als seltner Frendling erscheint. Beide leben nur an den Stammtheilen. So ist es auch mit B. chalcographus (in Fichten) und B. bidenz (Kiefern), welche man sogar nie ihre Holzarten vertanschen aben. La, von diesen läßt zich sogar noch das Merkwürdige beobachten, daße sie wieder die stellvertretenden Formen in den schwächern Stammtheilen (Aesten, Zweigen) sind. Ganz kürzlich habe ich noch eine hierher gebörige Erfahrung gemacht, die das Stellvertreten an noch einem andern Stammtheile arhutt: H. aere Ibrd dicht über dem Wurzelknoten junger Fichten. Wahrscheinlich werden sich später noch neberes kähliche Erfahrungen meine meinen.

II. Gauz besonders wichtig für die forstliche Bedeutung, wie anch, künnen wir hinzusetzen, für die Unterscheidung der Arten, ist die Gewohnheit, nur gewirse Systeme der Baumorgane auzugehen, d. h. nur allein die Rinde zu bewohnen — ja einige Arten unterscheiden sogar wieder die eigentliche Rinde und den Bast — oder allein den Holzkörper auzugreifen (s. S. 134. V.). Sie sind deunach bald physiologisch bald technisch schädliche. Technisch schädliche finden sich z. B. nur in den Gattungen Bostrichus und Platypus. Hylezinus und Eccoptogaster sind dasgene durchweg nur physiologisch schädlich. Sehr merkwiftig jit es, daßs die meisten sehon durch einen eigentbaulichen Körperbau dazu eingerichtet zu sein scheinen. Andre Theile der Holzgewächse werden nicht von Borkenkfern bewohnt, mit Ausnahme der Markröhre, welche II. pnüperfauß (jedoch bestümmt nicht zum Zwecke der Fortpflanzung) sunfrißt (s. dort).

III. Ein andere wichtiger Punkt, der sich am Besten hier ausschließt, ist: "Ob die Bork en käfer "nur kränkli ihe oder auch gesunde Buuwe angehen?" Diese Finge, welche bisher immer uur in Beziehung auf den typographus aufgestellt wurde, und die größte Fehde veraulafst hat, die vielleicht je unter den Forstnämmern Statt hatte, erörtere ich hier schon zum Theil in Allgemeinen, weil ich erfahren habe, daß auch ander Arten, als der pyographus (der allerdings viele gewichtige und die für die Prais einflufsreichsten Beläge liefert, weißalib auch dort darüber nachzusehen ist, besonders Leb. II. 11. und forntl. Bed. Anna), hier etwas in die Waageschaale zu legen haben. Jafs die meisten Borkenkläer (aber gewiß nicht alle s. Hyl. Frazini) am liebsten krankes, stehendes oder schon liegendes, Holz angehen, darüber kann in Streit sien. Eben wegen des Vorzuges, welchen sie diesem geben, mag eauch wohl gekommen sein, daß eine Partei (Krankheitsvertheidiger) behauptet hat: sie könnten auch nur krankes Holz, selbst wenn sie in ungeheurer Menge da wären, angehen, und das vom Borkenkläer befallene, früher für gesund ausgegebene, Holz konne un se kein ubar gesand gewesen sein. Ohne ums hier zu weillänig auf die Prüfung aller der pro et contra vorgebrachten Sätze (welche schon ganze Abhandlungen gefüllt haben) einzaben und dem Leser adaurte die Hauptpunkte, auf die schankomit, zu entrücken, wollen wir uur diese

<sup>(</sup>¹) Die Krankheitsvertheidiger glauben (und das ist die Hauptssche), der Natur werde von der andern Partis (den Geuundheitsvertheidigern) durch Annahme einer Abweichung von dem einmal vorgezeichneten Wege (Hr. Kratszehb S. 16.) Zwang angedhan. Sie weichen aber (was sehr wohl zu beschien in) darin von einsunder ab: daß die Einen (Hr. Kratszeh) das Ueberhandenlunne der Burkenkier aus einer von Jugend auf sehon bestehenden Saltezenzezung der Böume – also dech von einer unheilburen. Krankheit – (durch fehlerhafte Erziehung herrengebracht) abbleiten.

in einer Anmerkung hervorheben (\*). In wie fern es für den Forstmann wichtig ist, sich von der Krankheitstheorie fern zu halten, liegt am Tage und ist auch bei typographus umständlich erläutert (forstl. Bedeut.).

IV. Ueberwinterung und Begattung der Borkenkafer und Entwickelung ihrer Brut. Sobald im Frühjahre nur einige recht warme Tage auf einander folgen, sieht man die Borkenkafer aus ihren Winterquartieren hervorkommen und in der Nähe derselben langsam umherschwärmen. Geschicht dies schon im Februar oder März (wobei natürlich, wie bei der gamen Entwickelung hohe oder niedrige, nördliche oder südliche Lage förderund oder hindernd sind), so hote auch mit der Rückkehr der

die andern aber (Hr. Thierseh) von einer vorübergebenden - also doch beilbaren - (durch temporare Witterungs-Einflüsse erzeugten) Kranklichkeit. Die Gesundheitsvertheidiger benutzen nur die an Bauman gemachten Erfahrungen als Criteria und glauben dahin wirken zu müssen, die Bestände (gleichviel ob gesunde oder nur scheinbar gesunde) so lange wie möglich zu erhalten und vor den Angriffen der Borkenkafer zu siehern. Dafs ihnen dies gelingt, ist bei B. typographus (Begegnung) gezeigt und erscheint mir als eine Hauptwaffe gegen die Gegner. Da ich mich auch zu den Gesundheitsvertheidigern schlage, so will ich Alles das, was mir gegen die andre Meinung zu sprechen scheint, hier zusammenfassen. 1) Es ist actenmafsig erwiesen, dass das Absterben ganzer großer Waldflächen (s. typographus Begegn, Anm.) Folge verkehrter Massregeln, wohl gar der Annahme der Kraukheits-Theorie war, und das bei entgegengesetzten Massregeln solche Verwijstungen nicht mehr vorkommen und auch wahrscheinlich nicht mehr vorkommen werden. 2) Können meines Erachtens auch Jedem, auf das Augenseheinlichste die gesunden Baume nambast gemacht werden, welche von Borkenkäfern befallen wurden. Hr. Sehmidberger, welcher als ein glaubwürdiger Mann erseheint, besonders was seins Obsthäume betrifft, die er gewifs so genau kennt, wie ein Hirte seine Schaafe, sagt; dass der B. dispar (s. dort) bei seinem ungewöhnlichen Augriffe auf die Apfel-Topfbäume keinen Unterschied in Hinsicht des Alters oder des Gesund beitszustandes mache und daß keiner der von dem Käfer befallenen Baume vorher krauk gewesen sei, indem alle Kränkler im vorigen Herbste ausgemärzt worden waren, (s. Obstbaums, IV. S. 217.). Auch kann man in Berlin bei Hrn. Bouché noch heute Eschen seben, an welchen weder der scharfsiehtige Besitzer derselben noch ein andrer einen Unterschied hinsichtlich des vortrefflichsten Gesundheitszustandes bemerkt, und doch sind einige dieser Bäume von Hylesinus Fraxini bewohnt (aber nur von einer kleinen Familie and wahrscheinlich erat seit kurzer Zeit, weil die Baume sonst schon mehr gelitten haben müfsten). So schrieb mir auch Hr. Rafamaun, daß bei dem i. J. 1836 in Ostpreußen vorgekommenen Fraße derselbe Käfer grade die gesundessen und wüchsigsten Stämme ausgesucht babe. Sollte man demusch nicht auch berechtigt sein, solche, später vom Wurme befallene, Bäume im Forste, (nicht blofs einzelne, sondern auch ganze Bestände) die das kräftigste, gesundeste Ansehen haben, z. B. Fichten, welche Zapfen ansetzen, für wirklich gesunde zu halten? Die Krankheitsvertheidiger stützen sich zwar darauf: dass bei Menschen zuweilen hinter einer außern, sehein baren Gesundheit grade eine recht bose Krankbeit versteckt sei. Jedoch finden so seltne Falle, abgeseben von dem Unpassenden des Vergleichs, hier gewiß nicht Anwendung. Auch ist es den Vertheidigern dieser Meinung bisher ganz unmöglich gewesen, den angeblichen Krankheitszustand durch irgend ein Kennzeichen, ein ehemisches reagens u. dgl. augenfallig zu machen, denn die weitern Versuche mit Lackmuspapier haben durchans nicht den gewünschten Erfolg gehabt (Hr. v. Berg in Pfeil's crit. Bl. X. S. 119.). Es wird durch die Safte gesunder wie kranker Fichten, ja der erstern noch mehr, geröthet. 3) Kann ich auch in den Angriffen gesunder Baume durchaus k eine Abweich ung von dem einmal vorgezeichneten Wege finden. Es ist sehr schwer, den Weg zu erkennen, welchen die Natur den Thieren vorgeschrieben hat. Entweder kennen wir die Verzweigungen dieser Wege noch nicht hinlanglich, oder, was noch wahrscheinlicher ist, die Natur hat die Wesen gar nicht so sehr beschränkt und sie zu solchen Maschinen gemacht, wie man vermuthet. Man deuke nur über die Vorsieht nach, mit weleber der typographus (s. Leb. II. 11. u. III. Anmerk.) und nicht bloß dieser, sondern auch mehrere andre Arten, von denen ich es sehon beobachtete, bei Anlegung seiner Gange in sastreichen Baumen zu Werke geht. So stofsen wir noch täglich auf die Entdeckung eines oder des andern noch nicht bekannten Benchmens oder Aufeuthaltes oder Frases oder dergl. eines Thieres. So siel es dem Bostr. dispar mit einem Male ein, Hrn. Sehmidberger's Apfelbäume anzusallen, nachdem er immer vorher ruhig in den benaehbarten Laubwaldern gewohnt hatte, und mir auch sonst sein Vorkommen in Apfelbaumen noch nicht bekannt geworden ist. So ist erst kürzlich einmal der Bostr. stenographus in Fichten gefunden worden, obgleich man ihn lange, aber immer nur in Kiefern, kennt und scharf beobachtete. Eben so sind einzelne, seltne Fälle bekannt, in welchen der typographus such in Kiefern ging. Noch andre gehen (wie Bostr. lineatus) eben so geru in Fichten wie in Kiefern und B. stenographus, den ich bei uns stels nur an todtem Kiefernholze sahe, ist von Bechstein oft an leKalte eben so plötzlich wieder auf und die Käfer verkriechen sich aufs Neue. Erst wenn das Wetter auffallend warm zu werden verspricht (worin sich die Käfer jedoch auch oft geung täuschen) folgt dem Schwärmen die Begattung, welche bei einigen (Hyl. ater, piniderda u. A.) schon außen an dem Stamme, bei andern (s. typographus Leb. III. 1.) höchstwahrscheinlich erst in demselben (in der Rammelkammer) vollzogen wird. Wahrscheinlich geschieht auch bei Eccoptogaster (s. dort) die Begattung in den Gängen und hat gewifs viel Eigenthümliches (wahrscheinlich rückwärts). (Ueber verschiedne Zahl der Männchen und Weibehen s. S. 130.). Das Eierlegen und die Entwickelung der Brut beginnt und verläuft ziemlich allgemein auf die beim typographus (Leb. I.) angegebene Weise und wird unter ähnlichen Umständen befürdert oder verzögert. Eine und dieselbe Art kann also, ohne dass wir Widersprüche darin zu suchen brauchten, einmal eine einfache und ein andres Mal eine doppelte oder eine anderthalbige Generation haben, aber nie eine vollständige dreifache, wie man häufig annimmt, denn, wenn wir nur durchschnittlich den geringsten Satz für eine Brut: 8 Wochen (welche nur in sehr warmen Jahren und in der wärmsten Jahreszeit hinreichen) annähmen, so müßte ja das Brüten ununterbrochen vom Mai bis in den November fortgehen. Erstens findet ein so ununterbrochenes Brüten nicht Statt, weil das Aus- wie das Anfliegen sehr häufig verzögert wird und weil die Entwickelung der Brut im October, selbst in den Ebeneu Deutschlands, schon fast ganz still steht und, wenn sie auch schon im April beginnen sollte, zu dieser Zeit doch wegen der kalten Nächte und der überhaupt noch nicht regelmäßigen Witterung (die ja meist auch uoch in den Maj hineiu so fortdanert) nur sehr langsam fortschreitet. Dagegen giebt es viele Borkenkäfer, welche bestimmt nur eine Generation machen. Ohne Ausnahme findet dies z. B. bei Hyl. piniperda (s. dort) Statt, wahrscheinlich auch bei den meisten fibrigen Hylesinen und ganz bestimmt bei allen holzbohrenden Bostrichen. Ausnahmsweise sieht man auch wohl die Brut aller (bis auf piniperda), selbst der Holzbokrer überwintern und dann gestaltet sich Manches anders (s. typographus Leb. I.). Man sieht freilich die Borkenkäfer noch in den letzten Monaten des Sommers munter herumschwärmen, selbst bei uns noch an schönen Octobertagen. Dann sahe ich sie aber nie mehr sich einbohren um zu brüten - und wo man es beobachtete, geschahe es nur sehr unvollkommen (e. typographus Leb. I. Anmerk.) - sondern nur, um für den Winter unterzukommen. Im bloßen Moose überwintern sie wohl nur ansnahmsweise.

V. In der Auswahl der Bohrstelle, in der Anlegung ihrer Gänge und dem Ausfluge zeigen sie die bewundernswürdigste Eigenblümlichkeit. Sie wissen wohl, daß Wärme und verminderte Kraft des Säftelaufes ihrer Brut heronders willkommen ist und sie wällen daher am Liebsten somige Plätze (an hohen Bäumen sehr oft die Gipfel) und die Gegend, wo starke Aeste abgehen. Worin es liegt: daß einzelne Stämme ihnen besser gefällen als ander, ganz gleich ersteinende, dielt daneben liegende oder stehende, die sie nicht berühren, während sie jene von oben his unten dieht bedecken, wissen wir nicht und führen es auch manchmal gewiß dem bloßen Zusfalle zuschreiben. Immer geben sie dem durch die Rinde führenden Bohrloche eine solche Richtung, Jaßs das Eindringen des Wassers möglichst verhindert wird. Auch vor dem zu starken Harzflusse wissen sie sich wohl zu häten (s. 1990graphus Leb. II. 11.). Einige treiben das Bohrloche nur bis in oder unter die Rinde (Barkenkler), oder bis im Bloßt (Bloßakfer).

benden bemeckt n. s. f. lat es also so gans nodemkhar; daß ein Borkenkäre ehen so gut geunden wie kranke Sämme angeben sollte? Und wirst der Sprung von den krinklichen und engenuden Sümmen wollt größer als der von tedten zu bebenden, den dech alle Borkenkäre fast taglich zeigen? Gewiß nicht! 4) Ist auch wohl bei starker Vermehrung der Kärfer dem Zufülle viel beitrumsenen. Wirft ein Windstoß die Schwirzen unt einem geunden Ort (p. 7pogr. Leb. VIII. Ammerk.) so sind sies oerwattet, daß sie nicht weiter Komen und ihnen keine Wahl bleibt. 5) Sind auch die susgeschentsten Austerdictien, namentülle pratische Forstenisner, welche hier die wichingste Simme haben, so wie auch, angeschene Naturforscher (z. B. v. Berg, Gmelin, Illiger, Pfeil, Saxesen), Gesundheitsverbeidiger und unter den Gegerne zum allein der IIII. Krattzesh, Litchie (V, 91.), v. Lincker und Thiererch von Bedeutung.

Unter den ersteren gehen einige wieder nur bis in die eigentliche Rinde (Rindenkäfer) oder bis auf den Bast (Bast kafer). Bei vielen Rinden- und Bastkäfern sieht man am Ende des Bohrloches eine Erweiterung (welche bei B.typographus (Leb.III. 2.) wegen der muthmaßlich darin Statt findenden Begattung Rammelkammer genaunt wird. Bei den Holzbohrern aber bemerkt man eine solche Erweiterung nicht. Die Rinden- und Bastkäfer nagen nun von der Rammelkammer aus mehr oder weniger lange und der Breite des Thieres entsprechende Gänge (Muttergänge oder Gänge) in welchen sie rechts und links abwechselnd an ieder Seite ein Grübchen ausfressen, in welches ein Ei gelegt und mit Wurmmehl verklebt wird. Sobald die Larven aus den Eiern kommen, fressen sie sich Gänge (Larven gän ge) abwärts (recht-oder spitzwinklig) von dem Muttergunge und bereiten sich am Ende derselben eine Höhlung (Wiege), um sich daselbst zu verpuppen. Bei den Holzkäfern ist es eben so, nur mit dem Unterschiede, daß schon die Verlängerung der Bohrlücher oder auch Seitenarme derselben im Holze (welche oft die wunderbarsten dendritischen Verzweigungen bilden), die Muttergänge sind, neben welchen die Eier gelegt werden. Eine große Verschiedenheit findet nun aber darin Statt: welche Gestalt, Länge und Lage die eine oder andre Art ihren Gängen giebt. Bei den Rindenkäfern sind dieselben am Uuregelmäfsigsten, und man kann öfters (z. B. bei B. villosus) Larven- und Muttergänge gar nicht unterscheiden. Entweder bleiben Mutter- und Larvengänge in der Rinde (villosus), oder letztere kommen auch wohl bis auf den Bast (B. Abietis). Bei den allermeisten Bastkäfern hingegen unterscheidet man auf dem Baste die Muttergänge sehr bestimmt von den Larvengängen an der größern und gleichmäßigen Breite. In der Regel gehen mehrere Muttergänge von einer Rammelkammer ab, selten blos einer. Sie laufen entweder (wie bei Hyl, Fragini und minor) wagerecht (Wagegänge) oder (wie bei typographus und den meisten) lothrecht (Lothgänge), oder mehrere laufen sternförmig auseinander (Sterngänge) wie bei Bostr, bidens und chalcographus. Wenn man diese Gänge auf der abgenommenen Rinde von der Bastseite her betrachtet, so scheinen sie (besonders im Anfange des Brittens) keinen Zusammenhang zu haben. Das kommt daher weil die Rammelkammer nicht immer ganz bis auf den Splint vertieft wird (s. typographus Leb. III. Anmerk.). Bei den allermeisten Arten frist sich eine jede Larve von diesem Gange aus ihren gesonderten Larvengang und sie vermeiden sorgfältig jede Berührung. Bei einem Bastkäfer dagegen (Hyl. micans) machte Hr. Saxes en die interessante Entdeckung, daß die Larven in ganzen Truppen dicht gedrängt vorrücken und nur einen, aber sehr breiten Larvengang (Familiengang) fressen. Achulich ist es bei Bost. cryptographus, nur daß dieser ein Rindenkäfer ist. Hier liegen Larven und Puppen auch in ganzen Klumpen beisammen im Innern der Rinde. Noch mehr, die Erscheinung wiederholt sich auch bei den Holzkasern, denn ich habe schon mehrmals die Larven von Bost. Saxesenii mitten im Holze auf einer Fläche von 3-4" Länge und 2-3" Breite gedräugt beisammen gefunden und eben so später die Käfer. Bei den Holzkäfern haben die Larveneänge eine höchst auffallende Kürze und werden später zur Wiege. Noch habe ich nicht mit Bestimmtheit dahinter kommen können: ob die Larven gleich nach ihrem Auskommen daran gearbeitet oder ob sie sie erst zur Verpuppung bereitet. Bei Platypus habe ich wenigstens mit Bestimmtheit gesehen, dass viele Larven dicht hinter einander in dem Muttergange sassen und sich sehr schnell darin bewegten. Und dann ist die Wiegenhöhle doch wohl zu klein, als dass sie zur Ernährung der Larven während ihres ganzen Wachsthums Stoff genug hätte hergeben können (s. Stock bei B. lineatus). Es ist aber auch wieder nicht recht zu begreifen, wie die kleine, schwache, auskommende Larve den Holzdamm überschreiten kann, welchen die Mutterdurch das Ausfressen des Eilochs zwischen diesem und dem Muttergange läfst (\*). Bei

<sup>(\*)</sup> Man sehe in dieser Hinsicht noch die bei B. diepur engeführten merkwürdigen Beobschtungen des Hrn. Semidberger. Vielleicht gehingt es Jemanden, dieselben zu wiederholen und uns Johd noch mehr Außehlüsse zu geben.

den Rinden- und Bastkäfern pflegt auch viel Beständigkeit darin zu herrschen: daß die Wiege im Innern der Rinde (Byl-, piniperda), oder im Baste (Bostr. Laricix), oder wohl gar oberflächlich im Splinte (bei den meisten Arten von Eccoppogaster, und denen Bastkäfern mit Wagegängen, anch wohl ausnahmsweise bei Bostr. bidens und chaloographus) angelegt wird. Sobald die Käfer die Wiege verlassen, gehen sie entweder wie z. B. die Holzkäfer derrch die Bohrdsche und Muttergänge heraus, oder, wie die Rinden- und Bastkäfer, aus neu gefressenen Fluglachern, gewöhnlich erst, nachdem sie eine Zeit lang noch in der Rinde herungewühlt haben, so daß die Fluglocher keine bestimmte Ordnung gegen die Muttergänge beobachten. Nur bei denen, welche Wagegänge haben, macht dies eine Ausnahme, denn hier gehen die Käfer meist ohne Umwege grade durch die Rinde, und die Fluglocher liegen ziemlich paralled den Muttergängen. Nach dem Ausfluge verweilen sie nie lange drautsen, sondern sie suchen immer gleich wieder in oder unter der Rinde oder im Holze Schutz, mit Ansnahme des markzerstörenden H. psiniperfal sc. dort?

VI. Die Menge, in welcher sie erscheinen, ist nach den Arten sehr verschieden. Einige haen entschiedene Neigeun, sich leicht in unermefalleher Menge zu vermehren (typographus, piniperda u. A.), andre dagegen nicht, z. B. H. micans. Wie viele Arten aber immer selten sind, läfst sich zur Zeit noch nicht bestimmen, denn wir machen immer mehr die freilich für den Forst zicht sehr erfreuliche Erfahrung: dafs sonst für selten gehaltene, ja kaum gekannte Arten (Bott. shietis, pityographus) mit einem Male, wahrscheinlich aber nur nach sehr langen Pausen (Hr. Saxesen hat den i. J. 1534 und 1935 sehr gemeinen B. shietis in den 10 vorhergehenden Jahren kaum in einem Dutzend Exemplaren gefunden) sehr häufig werden.

VII. In Gesellschaft kommen meist mehrere Arten mit einander, und auch mit andern (erhällichen und gleichgültigen) Holzinsecten vor. Merkwürdig ist es, daß nam Colydium, Lymezylon, Rhizophagus, Hypophioeus fast immer nur in der Nahe der Holzfresser und oft entschieden in deren Gangen schmarotzend antrifft. Beweglichkeit und Lebenszähigkeit bei den meisten wie bei spogrophus.

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG richten sich nach der Häufiekeit der verschiedenen Arten, nach ihrer verschiedenen Flugzeit, den verschiedenen Gewächsen und deren Theilen, welche sie befallen, ferner danach: ob sie technisch oder physiologisch schädliche sind (s. S. 132.) u. dgl. In keiner Familie giebt es so viele und so sehr schädliche Arten, wie in dieser, und sie kann daher eine sehr schädliche genannt werden. Es sind (s. VI.) Arten, welche man für selten hielt, mit einem Male merklich schädlich geworden, und audre häufige Arten, die sich gewöhnlich nur gleichgültig zeigen (B. stenographus) auch merklich schädlich geworden, indem sie unvermuthet lebendes, gesundes Holz angingen, während sie sonst nur in todtem leben. Keine Art ist daher für jetzt als absolut gleichgültig zu betrachten. Wenigstens müssen weitere Beobachtungen darüber erst entscheiden. Da jedoch in keiner Familie die Unterscheidung der Arten schwieriger ist und kein Buch von allen genügende Beschreibungen, noch viel weniger Abbildungen, giebt, so ist darauf hier die größte Sorgfalt und Ansführlichkeit verwendet. Bis jetzt kennen wir noch nicht für jede Art ein besonderes Begegnungsmittel, dieselben vervielfältigen sich doch aber immer mehr, wenn auch nur in der verschiedenen Anwendung eines und desselben, je mehr wir die Arten unterscheiden und ihre Naturgeschichte genauer kennen lernen. Es wird sich also auch von dieser Seite eine gründliche Arten-Kenntniss belohnen. Das hauptsächlichste Mittel gegen alle besteht immer in der Vorbauung, d. h. in der sorgfältigen Entfernung aller Brutbegünstigenden Gegenstände im Walde, also der Stöcke, Lagerhölzer etc. (s. typographus Leb. II.). Da jedoch Umstände (wie z. B. Wind- und Schneebrüche, Missrathen der Culturen in Folge widriger Witterungs-Einflüsse, gewisse lästige Servitute, welche das Ueberbalten

von Abständern, das Verwahren von Deputathölzern im Forste u. dergl. fordern) eintreten können und selbst bei der geregeltsten Forstwirthschaft diese Entfernung so schnell unmöglich machen, so werden wir doch auch immer von Zeit zu Zeit zu gewissen Vertilgungsmaßregeln schreiten müssen. Oesters fallen sie mit den gegen andre Insecten genommenen zusammen. So z.B. sind die Verheerungen, welche Bost. bidens und Bost. Laricis so wie Hyl. angustatus und ater auf Kiefern-Culturen anrichten. den durch Curculio notatus verursachten ganz ähnlich, ja alle diese vereinigen sich öfters an Einem Stämmehen und wir vertilgen sie daher zusammen durch Ausreißen und Verbrennen der Stämme. So findet sich unter den Holzfressern B. chalcographus fast immer mit B. typographus zusammen u. s. f., und diese vertilgen wir dann auch wieder gemeinschaftlich. Ein Mittel, welches nicht genug empfohlen werden kann, besteht in der Anwendung der Fangbaume. Sie belehren uns über die Menge der vorhandenen Borkenkäfer und liefern den größten Theil derselben in unsre Gewalt (s. typographus). Sie sind bei allen Nadelholz-Borkenkäfern, selbst den holzbohrenden, anwendbar, nur mit dem Unterschiede: dass letztere die außer der Sastzeit gefällten vorzuziehen scheinen (s. Bostr, lineatus). Gegen Laubholz-Borkenkäfer sind Fangbäume aber unwirksam, denn einige (wie z. B. Hyl. Fraxini) gehen gar nicht in sie und andre (wie z. B. Bostr. monographus) so langsam und so spät, dass sie schon desshalb ihren Zweck versehlen. Es ist daher noch eine wichtige Ausgabe für den practischen Forstmann, auch für diese Fangapparate zu erdenken. Jedoch darf man sich auch wieder nicht allein auf die Fangapparate verlassen, denn öfters gehen die Käfer dicht neben ihnen, stehende und sogar ganz gesunde Baume an, in denen sie, wenn man seine Aufmerksamkeit nicht überall hin wendete, sich ungehindert entwickeln und eine Pflanzschule für andre Bäume bilden würden. Auch darf man nicht unnöthig eine zu große Menge derselben fällen, weil dadurch die Untersuchung erschwert wird (s. weiter bei typographus). Es versteht sich, dass bei der Anwendung der Fangapparate hauptsächlich die Entwickelungszeit in Betracht kommt, dass wir nemlich dieselben nicht zu früh (in welchem Falle sie zu sehr vertrocknen) und nicht zu spät (wenn die Käfer schon wo anders angeflogen sind) auslegen, daß wir sie zur rechten Zeit (wo möglich vor oder spätestens während der anfangenden Verpuppung der Brut) entrinden und dass endlich auch die Rinde sehr vorsichtig zerstört werde (s. typographus Begegn.). Als Feinde der Borkenkäfer sind auch hier noch einmal die schon oft genannten Raubkäfer zu erwähnen, ganz besonders Clerus formicarius. Unter den Vögeln beweisen sich ohne Zweisel die Spechte als die nützlichsten, obgleich man ihre Verdienste zu schmälern gesucht hat. Die Sache ist interessant und darum erwähne ich sie schon hier ausführlich. Hr. Thiersh nemlich (Forstk, S. 21.) beobachtete vom Spechte wie mit einem Spitzhammer eingehauene, wagerecht um den Baum in verschiedener Höhe herumgehende Löcher, welche wir hier auch an der Kiefer öfters sehen, an, nach seiner Meinung ganz gesunden, Fichten und hatte selbst Gelegenheit, den Schwarzspecht bei der Arbeit zu beobachten. Er vermuthet daher: der Specht sorge durch diese Verletzungen für den Anflug von Borkenkäfern, wenn er in der Gegend brüte und Insectenmangel fürchte, und fragt: warum der Specht die Löcher so regelmäßig mache, menn er nach Insecten suche? Die Regelmäfsigkeit der Löcher scheint mir aber noch nichts dafür zu beweisen, denn ich fand kürzlich wagerechte Reihen solcher (wie mit Schrot No. 6 u. 7. geschossener) Löcher an Birkenrinde, unter welcher bei genauer Suchung Brut von E. destructor frass.

Die ENTHELLENG und BESTIMBLENG der Echten Xylophagen hat defshalb nur Schwierigkeit, weil die meisten Artein so klein sind, das man sonst leicht erkennbare Theile wie Fühler (die auf der Tafeln vergrößert dargestellt sind) nur mit Hülle von Mikroskopen gehörig untersuchen und dann doch noch irren kann, andere kleinerer ger nicht zu gedenken; die danach so achön entworfenen Gatungen von Hrn. Erichson (in Wiegmann's Arch., f.zool. il, 1.5.45.) können dem Fortstamnen daher auch

wenig bei der Bestimmung helfen und ich muß, die analytische Uebersicht derselben übergebend und sie blofs für die Synonymie benutzend, zu den altern, auch neuerlich wieder von Gytlenhal benutzen, Eintheilungen von Herbst und Fabricius zurückkehren, um so mehr als die von diesen aufgestellten Gattungen und deren Namen die bekanntesten und von den meisten Forstleuten längst angenommenen sind. Daher kömnen auch die von Latreille und andern Frauzonen gemachten Annederungen der altern Gattungen und Versuche neue zu bilden (Tomieus, Hylurgus u. A.) hier nicht berücksichtigt werden. Warum man nicht auch Linnie's Gattung Demmeter ansprechen kann, davon ist S.33. achon ausführlich gesprochen. Da übrigens grade die kleinsten Xylophagen oft viel leichter der Form und Skulptur nach als den Gattungs-Kennzeichen nach zu unterscheiden sind, so wird man oft am Leichtesten geradern nach den Abbildungen bestimmen können. Bei den wichtigsten Arten werden schon die Hölzer und die Gänge in deren sie leben, die Bestimmung allein möglich machen oder wenigstens sehr erleichtern. So z. B. kommt in der Fichte mit Sterngängen nur B. chalegorphus und mit breiten. Lothgängen nur typographus, so in der Kiefer mit Sterngängen nur B. chalegorphus und mit breiten. Lothgängen nur typographus, mit Wagegängen nur H. minor vor, in der Weifestame mit Wagegängen nur H. minor vor, in der Weifestame mit Wagegängen nur H. minor vor, in der Weifestame mit Wagegängen nur H. nienkor vor, in der Weifestame mit Wagegängen nur H. den Leursdent u. S. Leursdent u. S. Leursdent u. S. Leursdent u. S.

Erste Gattung.

Bostrichus Fabr. Borkenkäfer. (Taf. XII., XIII., XIV)

NAMEN. Der Name Bottrichus (von βάτουξ Haarlocke?) bezeichnet gar nichts Wesentliches, eben so wenig der deutsche Name (es gehören ja sogar Holzkäfer hierher!), welcher nur wegen des laugen Gebrauchs beihehalten wird.

CARACTERISTIK. Die kurzen, ganzen Fulsglieder geben das durchgreifendste Kennzeichen bei den Kafern. Sonst characterisiren sie auch noch (besonders im Vergleich mit den Hylesinen) die meist vollkommen walzige Forne, besonders des Halsschildes, welcher vorn nur verschmälert, aber nicht (oder nur unmerklich) eingeschuftr ist und daher Auputzenformig über den Kopf sich wölbt. Kopf fast ganz kuplig,
öhne Rüsselspur. Die Fühler daher dicht vor den (defshalb auch anschnlich gebuchteten) Augen. Flügeldecken höchstens anderthalbmal länger als Halsschild. Unterseite des Hinterleibes vollkommen gewölbt,
nie aufsteigend. Vorderhöften dicht an einander liegend. Die Geschlechter bei vielen leicht unterscheidbar und zwar durch Form des ganzen Körpers und des Halsschildes, so wie durch Behaarung und
Zahne (s. S. 1300.).

VORKOMMEN U. S. f. Die allermeisten sind Nadelholsfresser, jedoch giebt es auch Laubholsfresser unter ihnen und avra verhältigismästig mehr als unter den Hylestinen. Die meisten lieben zwischen Bast und Splint, itemlich viele (Laub- und Nadelholsfresser) im Holze und auch einige in der Borke. Ihre Gänge theils Wage-, theils Lobb-, theils Sterngänge, nur bei zurvilden: Wagesinge mit Splintwiegen (s. übrigens das Allgem. S. 135.). Unter ihnen sind die vichtigsten und verheerendsten Borkenkfer und war für die Fichte. Technisch schädliche sind nur allein unter ihnen und kommen weder bei Hylesinus noch bei Ee-coptogauter (um bei Platypu) wieder vor.

ENTRELIUNG. Es giebt mehrere sehr gute, ohne Lupe wahrnehmbare Kennteichen, nach denen wir die Borkenkäfer einheilen können. Die schwierige Betrachtung der Gliederzahl der Fühler (bei deren Angabe ich hier und da von Hrn. Er ich son abweiche) ist daber nicht nöhig beim Bestimmen. Hr. Er ich son führt die mit 4gliedriger Keule versehenen hinter einander auf und zennt die mit 4gliedrigem Faden (T. XIII. F.), Orphahu, die mit 5gliedrigem (T. XII. F. et von B. Abietis) Bostrichus. Dann folgen die mit fester Keule, welche er Xyloterus [mit 4gliedrigem T. XII. F. gh.)] und Crypturgus [nach ihm mit 2gliedrigen. nach mir mit 4gliedrigen (T. XIII. F. a von B. nutillus) Faden nennt.

an der abschüssigen Stelle (wenigstens beim Manneben) snitze Zähne.

1. B. typographus Linn. (Achtzähniger Fichten-Borkenkäfer. (T. XII.F. 1a-k T. XIV. F. 1-3 u.a,b).

Namen. Auch hier handelt es sich, wie bei Curculio Pini (s. S. 106.), nm die Erhaltung eines Linnéschen Namens, des wohlbekannten typographus (und zwar, wohl zu merken, für gegenwärtige Art), weil derselbe bei den Forstleuten in der Mund- und Schriftsprache eingebürgert ist. Wir könnten ihn also nicht verwerfen, wenn er auch in andrer Hinsicht ganz unhaltbar wäre. Das ist er aber keinesweges, denn wenn es auch wahrscheinlich wird, dass Linné mehrere verschiedene Borkenkäser unter dem Namen vor sich hatte, so ist doch mit Bestimmtheit anzunehmen, dass dieser der gemeinste bei ihm gewesen ist. Dafs er namentlich den (auch im Ganzen viel seltnern und in Fichtengegenden fast gar nicht vorkommenden) großen Kiefern-Borkenkäfer (B. stenographus) nicht vor sich gehabt hat (auf welchen Fabricius den Namen typographus bezogen baben will), geht aus der Bemerkung (Faun, ed. 2. No. 418.) "elytra re-"tusa marginato tridentata" (der obere sehr kleine Zahn wurde gar nicht mit gerechnet) hervor, so wie daraus, dafs er den piniperda (der doch viel kleiner als stenographus ist) mit seinem typographus in der Größe vergleicht. - Borkenkäfer, Fichten-Borkenkäfer, Fichtenkäfer, Buehdrucker, Buchdrucker-, Capuz- oder Capuzinerkäfer, Rindenkäfer, fichtenzerstörender Rindenkäfer, Fichtenkrebs, Holzwurm, Tannenwurm, schwarzer oder fliegender Wurm, Buchstaben machender Hautfresser. Franz : le typographe. Holld .: Letterzetter. - Die durch ihn erzeugte Krankheit und Zerstörung der Fichten heifst: Baumtrocknifs, Wurmtrocknifs, Trocknifs, Wurmfrafs, Fichtenkrebs, Sohrung, Darre, Dürrwerden, auch heißt sie frische während der noch nicht vollständig erfolgten Entwickelung der Brut, und alte nach dem Ausfluge derselben.

CRABACTERISTE. 2" bis 2,7" long und bis 1,2" breit, fast ganz walzig und gedrungen, voru und binten nur wenig und pilotzlich verschmälert. Halsschild, bis auf eine sehr schmale, glatte Mittellinie punktirt und hockrig. Schildehen klein, eben und glatt. Abschüssige Stelle stark eindrückt, am Rande jederreist mit 4 Zähnen, deren dritter der größte ist. Die Weibchen sind größer und etwas breiter als die Mannchen, baben ein kleineres Körnchen über der Mitte des Kopfschildrandes (T.XILF. 1 u.a.), überhaupt rauheren und mehr höckrigen Kopf und (frisch) etwas schmalere, spitzere Kenle der weniger stark behaarten Fühler (F. f.), auch stärker behaarte Stirn. Die Farben variiren vom hollsten Strobgelb bis zum dunkelsten Brunschwarr, 6s, die 3 colon-Fig. in natürf. Größe neben Fig. 1.).

Vorkomsen ur in der Fichte, diese aber bis auf hohe Gebirge und weit nach Norden begleitend. In andern Nadelholtzern ist er nur süsferst selten, bei uns in Kiefern nie. Ohne den Berichterstattern, wegen der leicht möglichen Verwechselung, große Vorwürfe damit zu machen, müssen wir ihre Angaben darüber meist für unzuverlässig erklären. So soll er nach Bechatein (S. 176.) und Feist mantel (Forstwiss. I. 355.) anneh in Kiefern, Tannen und Lerchen, selbst in fremden Nadelhölzern sein. Nach Gleditsch (Abhdl. S. 120.) soll er sogar Kiefern verwüsten. v. Sierstorpff (Frumtrochn. S. 22.) entdeckte ihn während der großen Wumtrochnifs nur and wenigen Kiefern und Lerchen, welche auch, wahrscheilnich weil seine Brut darin nicht ausgebildet wurde, bis auf eine Lerche, nicht davon vertrockneten (\*). Im Elwang siehen, wo er mit Fichtenholz in die Dörfer gekommen war, soll er (aber gewiß Eccoptogaster) sich sogar in Pflaumenbäume eingebohrt haben (Hartig F. u. J. Arch. J. I. H. IV. S. 82.). Nach v. Linck er (bet. Forstm. I. 58.) wären sogar einmal Küfer nud Larven in dem eines Fingers dicken, halb verfaulten Schafte des Fizum album gewesen!? Unbezweiselt ist er, daß er in aus Kiefern und Fichten gemischten Beständen vorkommt (der prakt Forstm. in Krutzsch Borkkäf. S. 74. und Hartig's Forst. u. J. Arch. H. IV. S. 58.) und einrelne Fichten in großen Laubholzrevieren befällt (Hr. v. Berg in Pfeil's erit. Bl. X. 1. S. 126.). Daegem ist es auffallend, daß der Käfer einzelle, freistehende, von großen Beständei entfernte Fichten nicht befällt. So ist er z. B. im Thale'schen Reviere auf den einzelnen Fichten der Klippen noch nicht bemerkt (Hr. Pfeil), eben so wenig in den einzelnen Stämmen um Clausthal wo so viele Käfer mit dem Holze angelabren werden (Hr. Sa zesen).

Laernswrasz. I. Von der Entwickelungszeit und dem Einflusse, welche Witterung und Ortslage darauf haben. So verschieden, wie die Angaben über Generation der Borkenkäfer überhaupt sind, so verschieden sind sie auch beim typographuz. Glücklicher Weise sind in den nenesten Zeiten Beobachtungen angestellt, denen wir tranen können. Sie rühren von Hrn. v. Berg (Pfeil's crit. Bl. B. X. H. J. S. 122.), Hrn. Thiersch (Forisk), und Hrn. Pape (Manuer.), so wie auch Hrn. Rettstädt (Liebich a. a. O.) her. Diese sahen den Beginn der Brut am Anfange oder in der Mitte des Mai, selten schon im April. Schwärmen die Käfer dort früher (Hr. v. Berg beobachtete dies schon einmal in Februar!), so fliegen sie doch nicht gleich an, sondern die wiedereingetretene Kälte vertreiht sie noch einmal. Die Brut gebrauchte nach Hrn. Pape und Hrn. Thiersch (\*9) (12-13 Wochen bis zum Ausfluge (am Eade des Juli bis in den August), nach Hrn. v. Berg (a. a. O. S. 123) auch wohl nur 10-11 Wochen. In noch kürzerer/Zeit dirfte jedoch selten die vollkommene Aushildung einer Vorsommerbrut erfolgen (wobei ich selbst die an biesigen Borkenkäfern gemachten Erfahrungen (a. Hyl. pniperda) zu Hülfe nehmen möchte]. Länger kann sie dagegen in ungünstigern Jahren dauern (nach Hrn. Rettstadt 14-16 Wochen). Ereigent sich demnach das Maximum der Brutzeit (meist wohl mit schlechtem Sommer vereint) und ein später Anflug, so gibe es, wenn wir den September und oft schon in Gebirge den August, als der Brutentwicken

<sup>(\*)</sup> Was er an einem anderen Orte (ant. Hofs III. S. 96.) von dem Verkommen in Kiefern sagt, ist wohl das Zaverskasigte und distersusanteste. Die Kiefer baten hien ennellsch Ginge opfensen, welche von jenne in Fichiere part verschieden waren und auch nur wenige Eier entwickelt hatten. Die Kiefern hatten zwer treckne Stellen und gelbere Nadelin, achtienen hatten oben dehn icht trecken zu werden.

<sup>(\*\*)</sup> Hr. Pape hatte in den brutbefördernden Jahren 1833 u. 34 en einem südöstlichen, ziemlich tief am Innerst-Thale, slso günstig, liegenden Abbange die ersten flugfertigen Köfer nach 8 Wochen: 1 Anflug, 1 die ersten 4 Eier, abgelegt; 2 schon 20 Eier abgelegt; 14 schon 58 E. abgelegt und die ersten Larren da; 22 in dem (nun 51 langen) Gange 82 E. (die letzten) abgelegt; 1/2 die ersten und 1/1 die letzten Poppen; 1/2 junge bellgelbe Kafer; 1/2 braunliche Kafer. Sie gebrauchten aber noch 28 Tage (also bis Ende Juli, so daß sie fast 13 Wochen elt wurden) um sich gehörig zu erhärten, zu bräunen nud auszufliegen. Im J. 1834 flogen sie noch einmal an und erreichten ihre Vollkommenheit nach Verhältnifs der Ortslage in 6-8 Wochen. Hr. Thierach (Forstk, S. 2 und 9.) erhielt in dem weniger günstigen J. 1826 (bei 2000' Höbe) ein ganz ähnliches Resultat, indem der Anflug 14 geschah und 17 die ersten und Ende August die letzten jungen Kafer ausflogen. Er sahe sogar in den günstigen J. 1826, 27 u. 28 nur eine einzige Generation mit großer Bestimmtheit, denn die Kafer flogen immer erst im nächsten Frühjahre aus, wie die ausgelegten Fangbäume zeigten. Im J. 1836 fanden sich im Juli noch Larven und Puppen (Hr. Saxesen und Hr. v. Hammerstein), die Brut wird also nur so eben reif geworden sein. - Was die Art und Weise betrifft, wie obige Beobachtungen angestellt worden sind, so bemerke ich Folgendes: Es wurden entweder ganze Stämme oder 3 Ellen lange und 30-35" starke Klötze dicht am stehenden Holze hingelegt. Sobald der Anflug bemerkt war, wurden die gleichzeitig gemachten Bohrlöcher gezeichnet und nun von Zeit zu Zeit ein Gang geöffnet, natürlich immer ein neuer, aber von demselben Alter.

lung ungünstig erachten, eine einfache, beim Minimum dagegen (wobei also Witterung des ganzen Sommers und besonders beim Anfange der Brut und bei der Verpuppung u. s. f. in Anschlag zu bringen wäre). eine doppelte Generation oder eine anderthalbige. Tritt der Anfang der zweiten Brut schon früh, im Juli. ein, so kann die Aushildung, wenn das Wetter günstig ist, auch desto eher erfolgen, nach Hrn. Pane beguem in 6-8 Wochen, also in kürzerer Zeit als die Vorsommerbrut (wobei die gleichmäßigere Wärme um diese Zeit, besonders die warmen Nächte, in Anschlag zu bringen siud) (\*). Sollte diese Brut auch noch zum Aussluge kommen fin Ostpreußen bemerkte Hr. Pfeiffer in dem sehr warmen Herbst 1835 noch 4 das Schwärmen der Borkenkäfer auf freiem Felde an den Waldrändern und Hr. Rettstadt im Harze das Anbohren einzelner Käfer der 2ten Generation an Nordseiten noch Mitte Septembers und an Südostseiten bis zu der Mitte des Octobers 1, so wird sie sich gewis nicht mehr begatten (s. auch v. Wedek ind N. Jahrb. d. Forstk. H. 12. S. 139.). Von 3 und 4facher Generation kann also nicht die Rede sein. Man nimmt dann ieden neuen Anflug für eine neue, diesiährige Brut. Es können aber den ganzen Mai und Juni, ja selbst im Juli noch, nach Hrn. Pape, Käfer anfliegen, welche von zu verschiedenen Zeiten des vorjährigen Nachsommers angefangenen Bruten herrübren und sich nach der Localität sehr verschieden entwickelten. Grade die überwinterten Larven entwickeln sich sehr ungleich und meist sehr langsam. viele derselben gehen sogar ganz ein und daher will Hr. Rettstadt die Pause des Anfliegens erklären, welche häufig im Juni bemerkbar wird. Demnach sind die wichtigsten Auctoritäten dafür; daß die Regel eine einiährige und nicht eine doppelte Generation sei.

II. Von der Auswahl der Brutplätze und des Brutmaterials. Sobald die Käfer durch zu erwartendes, beständiges Frühlingswetter (gewöhnlich mit dem Entfalten der Buchenknospen) in ihren Winterquartieren oder den Schlupswinkeln, welche sie nach einem zu voreiligen Anssluge suchen mnisten. geweckt werden, oder wenn ihre Kinder zeitig genug im Sommer aussliegen [was gewöhnlich bei stillen, wolkenlosen, warmen Tagen nach warmem Regen gegen Mittag geschieht (die Abendschwärme sind mehr als die ersten Proben der Flugkraft zu betrachten)] beziehen sie entweder sogleich die Brutplätze, oder sie erheben sich, wie es scheint, um die passenden erst auszuspähen, in diehten Schwärmen hoch in die Luft. Was nun diese Auswahl der Brutplätze betrifft, so findet da wieder die größte Verschiedenheit Statt, wie ebenfalts bereits mit allgemeinen Zügen S. 132. angedeutet wurde. Die Käfer hausen, wie Bechstein und Thiersch (Forstk, S. 4.) sagen, lieber in den hintern (tiefern) als in den vordern (Rand-) Wäldern und zwar, weil sie dort immer mehr passende Brutorter als hier finden, wo Nutz- nud Brennhölzer, die hier dem Stehlen mehr ausgesetzt sind, nicht lange stehen bleiben, auch, wegen der bequemern Abfuhre, mehr Holz (also auch das kräukelnde) verschlagen wird. Daher sind auch, wie Bechstein (Forstins. S. 177.) richtig bemerkt, die gesunden Bäume in den Vorwäldern viel eher der Gefahr ansgesetzt und wir sehen hier die Käfer sich znerst an 80 - 100jährige Stämme einbohren. Diese werden dann oft viele Jahre bewohnt und erhalten, oft aber anch sogleich zerstört. 2) Sie fliegen lieber sonnige als schattige (\*\*) Stel-

<sup>(\*)</sup> Ueber das verachiedae Verhalten einer Zten Brut theilt uns Hr. Retustadt folgende interessante Reobachtungen mit: An 6 Fangbinnen wener 

2 noch mehrere Kifer angelogen, ise ziglien aber eine geingere Lebentshiet tigkeit ab die des Frühjahrs, machten kürrere und weniger regelmäßige Gänge und in den Behrfichern und Rammelkammern fanden sich einzelne tott oder zeichnicht, such in dem Multerpängen waren sie nicht zo zahlreich. Die Entwickelung der Brut ging his Ende Octobers immer noch vor sich, aber sehr langsam, und nur his zum Larven-Stadium.

<sup>(\*\*)</sup> Wenn man sie auch mitunter an den dunkelsten Stellen den Walden findet, so ist dies gewiß zur eine Ausahne und kann in Muncherlei seinen Grund haben. Der Küfer kann solche Stellen besonders zu einer Zeit gewelt haben, wo ibn an freien Stellen zu große Hitze belästigte und wo sich grade hier die Rinde friche erhalten hatte. An Khaftern kann man ande nicht immer wissen, oh sie nicht schon mit der Brutt an solche Stellen kanner u. derzit.

len, namentlich vor Hauungen, welche südlich in Thälern liegen, so wie in angelichteten oder durch Windfall lückigen Beständen, an: lieber trockene, hoch gelegene als niedrige sumpfige. An Bruchränder konnte man sie nicht einmal mit Fangbäumen hinlocken (Hr. Pfeiffer). In Gebirgen halten sie sich im Ganzen lieber und häufiger, und werden öfter gefährlich, als in der Ebne, wahrscheinlich weil sie dort wegen der häufiger und hestiger einwirkenden Stürme, welche auf dem slachgründigen Boden überdiels die Bäume leichter nawerfen, eher das geeignete Material zur größern Vermehrung finden. 3) Sie wählen lieber liegendes als stehendes Holz. Zu dem liegenden Holze rechnen wir die ganzen Stämme (Verfälle, Holländer, Bauhölzer, Blöcher, Brunnenröhren, Wind- und Schneebrüche), die Klaftern oder Maltern (deren einzelne Stücke Kloben, Scheite oder Klüfte genannt werden) und dann auch noch die ungerodeten Stöcke, welche besonders da, wo man das Stammende sehr lang läfst, den Käfer anziehen, sogar (jedoch selten) starke abgehauene Aeste, in welchen Hr. v. Berg den Käfer sahe. 4) Unter den Verfällen ziehen sie die auf dem Stamme abgebrochenen den mit der Wurzel nmgeworfenen und unter den liegenden Hölzern ziehen sie wieder die frisch gefällten den frisch geworfenen oder gedrückten, geschobenen und sonst verstümmelten (denen sie wieder die stehenden wurzelkranken vorziehen) vor, ia Thi ersch (Forstk. S. 4.) sahe sie schon 2 Stunden nach der Fällung die kräftigsten Stämme mit der größten Begierde aubohren und sie aus weiter Ferne her aufsuchen. Nach Hrn. v. Sierstoruff (Wurmtr. S. 35.) suchen sie unter den Windfällen und dem gefällten Holze stets das frischeste aus und verlassen ein altes Stück, in welches sie sich schon eingebohrt hatten, wieder, nm frischeres zu suchen; verlassen anch die einzeln von ihnen bewohnten lebenden Stämme, sobald man ihnen gefälltes grünes Holz hinwirft (S. 44.), (daher auch die Wirksamkeit der Fangbäume). Die Zeit, in welcher abgestorbenes Holz nicht mehr von ihnen angegangen wird, genau zu bestimmen, ist sehr schwer (s. Begegnnng). Die Erfahrungen, welche man darüber gemacht hat, sind bisher unerklärlich geblieben. Manche Stämme werden nicht angerührt und audre dicht daneben ganz bedeckt (Sierst, 47.), eben so wie am stehenden Holze oft stark verletzte, angeharzte Stämme und halb abgebrochene stehen bleiben und ganz unverletzte dicht daneben angegangen werden (v. Sierstorpff S. 37.). 5) Da nur die Rinde Nahrung für ihre Brut giebt, so wählen sie möglichst vollständig berindete Stämme oder Stammtheile und meiden die entrindeten oder anch nur streisenweise geschälten, welche letztere (besonders wenn die Streisen breiter als 2" sind) im Nothsalle jedoch auch angegangen werden. 6) Stöcke wählen sie zum Brüten ungern, wenigstens entwickelt sich die Brut in diesen nur unvollkommen und sie sind in dieser Hinsicht weniger gefährlich als anderes Material. 7) An Klaftern werden in der Regel die untern Kloben, wegen Mangel der gehörigen Wärme, verschont und nur die obern Reihen besetzt, wovon ich mich selbst beim Sammeln der Käfer im Harze überzeugt habe. Jedoch ist darauf nicht unbedingt zu vertrauen, denn Hr. v. Berg (Pfeil's erit. Bl. X. 1. S. 127.) und Hr. Rettstadt fanden die Kafer, besonders im heißen Sommer, auch in der Mitte und unten. 8) Das im Safte gefällte Holz zieht er dem alten, mehr oder weniger getrockneten, vor, weßhalb auch frische Fangbäume (welche nie zu alt sein dürfen) so wirksam sich zeigen. 9) Auch das im Winter gefällte Klasterholz (welches sich ja eigentlich von den im Wiuter geworfeuen Windfällen in Nichts unterscheidet) wird im Frühjahre nicht verschont, wobei jedoch die Zeit, welche es zum Austrocknen hatte, wie auch das Spalten in gröbere und feinere Kloben (s. Leb. VI.) sehr in Betracht kommen (v. Berg a.a. O. S. 120.).

Wie sehr die Kifer sonst sonnige Stellen (Desonders wenn krinkliche Bünne dort sied, Wurmplätze genand) den beschatteten vorsiehen, seigtbesonder der von Thierrich (S. 6.) augeführte Fall. Der fichten waren durch das schoell nüblig gewordene Herusunchmen mehrerer Nuthöhrer in ihren Gipfeln der Mittapsonne blofsgestellt worden und zeigten bald darard hier den Kifer, wahrend 25 Ellen hoch über dem Boden nichts von ihn sa merken war (hier britte sich Girex eingestellt). Auch in Gmelin (Furmtr. S. 35. und Anhang S. 35.) findet men dies bestätigt. S. auch Hr. Rettstadt in Liebich Attle. F. u. J. J. T. Y. S. 35.

10) Unter den stehenden Bäumen wählen sie lieber kranke als gesunde, und wenn es auch einmal umgekehrt ist (s. II. 4.) so geschieht das doch nur ausnahmsweise, ist aber immer auffallend (s. auch Hrn. Rettstadt in Liebich J.V. S.91, und Jester in Hartigs F. u. J. Arch. H. IV. S.56.) und kann nicht immer bloß in etwas Zufälligem seinen Grund haben (besonders in geschlossenen Bestäuden) sondern in dem Zustande der Baumsäfte, in der mehr sonnigen oder schattigen Lage der Bäume. Bei beschränkter Verbreitung des Insects kann man immer an den von ihm befallenen Bäumen eine Krankheit nachweisen. Entweder sind einige Wurzeln trocken, obgleich der Baum noch grün und sonst gesund aussieht (Hr. Pape), oder die Stämme sind unterdrückte und überwachsene (Krutzsch S. 73.), oder ihre Gipfel oder einzelnen Gegeuden derselben wurden plötzlich licht gestellt (Thiersch), in welchem Falle nur eine lokale Krankheit vorhanden sein kann, oder endlich viele Bäume sind auch gleichzeitig durch Hüttenrauch in einen kränklichen Zustand versetzt (s. v. Berg l. l. 125.). Köhlerrauch, selbst wenn er in dichten Wolken durch die Bestände zieht, hat gar keinen Einflufs auf den Käfer, wie ich selbst erfuhr, selbst in Schwefel- und Arsenikdämpfen soll sich der Käfer ganz wohl befinden (v. Sierstorff Wurmtr, S. 28.), 11) Das Lackmuspapier giebt aber kein Zeichen für eine Krankheit, denn dasselbe wird vom Saftegesunder wie kranker Fichten geröthet. ja sogar mehr von saftreichen und weniger von wurmfräßigen (gewöhnlich welkeren, saftleereren) Stämmen (Hr. v. Berg in Pfeil's crit. Bl. X. 1. S. 119.). 11) Der Käfer wählt lieber gesunde, zuerst besonders vor den geschlossenen Orten an der Sonnenseite oder auf kleinen Blößen stehende, als gar keine Bäume. Gar keine kann man wohl dann sagen, wenn keine, zur Aufnahme seiner ungeheuer vermehrten Brut geeignete mehr da sind, oder das außer den gesunden Stämmen vorhandene Holz schon zu sehr ausgetrocknet oder schon von andern Käfern zerstört und durchwühlt ist. Ob er die gesunden aus Hunger oder Bruttrieb oder sonst Etwas wählt, ist hier gleichgültig, genug er befällt sie, wie die Geschichte (Begegnung) lehrt. Ob die befallenen wirklich gesund oder nur scheinbar gesund sind, ist hier auch gleichgültig und nur das wichtig: dass sie ohne den Borkenköfer nicht gestorben wären (wie ia selbst Hr. Thiersch zugesteht). Ob wir jemals Bestände werden erziehen lernen, die dem Borkenkäfer, wenn man ihm freien Lauf läfst, unzugänglich sind, steht sehr zu bezweifeln, denn man hat ihn, wie die Geschichte lehrt, in dichten wie in lichten, in alten wie in jungen, in Berg- wie in Ebnen-Beständen, auf gutem wie auf schlechten Boden gehabt. Auf derselben Stelle, wo man am Harze nach jedem Windbruche Anfälle von Wurmtrocknifs hatte und von Zeit zu Zeit ganze Bestände einbüßte, weiß man jetzt nichts mehr von so ungeheuerem Schaden, trotz Dürre, Frost und Stürmen, welche in den letzten Jahren doch beispiellos wütheten und eine den Borkenkäfern erwünschte Pflanzen-Epidemie hätten herbeiführen können. Warum nicht? Weil man seit jener Zeit den Käfer nicht mehr aufkommen läfst (s. auch Begegn. Schlufs). Wie er die gesunden Stämme bezwingt, ist auch nicht so sehr schwer nachzuweisen und es ist dabei gar nicht einmal eine solche Niederlage der zuerst Stürmenden im Harze, die man gewöhnlich annimmt (denn gesehen hat davon Niemand viel), nöthig. Der Käfer verfährt dabei mit solcher Vorsicht (s. Anmerk. zu III.), dass man wohl sieht, er ist auf etwas nicht Gewöhnliches gefaßt. Schon in einem ältern Buche (v. Haas Borkkäfer S. 87.) heißt es: "Wenn der Käfer einen frischen Baum angreift, so bleibt er anfänglich nur in der trocknen Rinde, wo sich ihm kein Hinderniss entgegenstellte. Er macht sich zuerst in dieser einige Gänge mit mehreren Oeffnungen (die Muttergänge mit den Luftlöchern). Bedarf er einer Fütterung, so ninamt er sie bei einer oder der andern Oeffnung von der zarten Basthaut. Der Sast tritt nun zwar aus, doch sliesst er nicht so schnell und der Käfer hat Zeit, in seinen Gang zurückzugehen, ohne dass er erstickt wird." 12) Der Käfer soll selbst Fichten in dichtem Schlufs, von kraftvollem Wuchs, einer Länge von 70 Ellen befallen, die schlankesten am Meisten (der prakt. Forstm. in Krutzsch Borkk. S. 83., Gmelin Wurmtr. S. 35.). 13) Er geht lieber altes als junges Holz (unter 50 Jahren) an, wahrscheinlich weil ihm dies zu schnellwüchsig ist (Hr. Kellner), oder auch weil er ein leichteres Austrocknen der dünnern Rinde fürchtet. Zuletzt werden aber auch die schwächsten Stangenhölzer [selbst die sogenanuten Picktannen (a. v. Sierstorpff S. 30.)] befallen, wobei jedoch die andern Arten (B. chalcographus, Abietis, pusillus u. A.) das Meiste thun mögen (v. Berg L. S. 14)9.) 14) Die von ihm befallenn elbenden Sümme sterben allermeist sehr bald (meist noch in demselben Jahre), können jedoch auch, wenn die Angriffe nicht zu hestig waren, noch Jahre lang fortleben. Nach Hm. Saxesen giebt es am Eynersberge Stämme, welche allmailg von oben nach unten absterben und absichtlich übergehalten werden, damit sie eine Schutzwehr gegen den Hüttenrauch bilden. Hr. Thiersch (l. l. S. 5.) kennt auch Eisume, welche nur oberstächliche Bohrlöcher zeigen, so daß die Rinde wie mit einem nicht scharf schießenden Gewehre angesehossen schien (l. l. S. 5.) (doch nicht Anobium emarginatum? s. S. 47.)

III. Von der Auswahl der Bohrstellen und der Anlegung der Gange. Es scheint. als wenn die Bohrstelle dem Kafer nicht gleichgültig ware, denn man sieht sie öfters vor dem Einbohren emsig umherkriechen, wobei so mancher von Clerus formicarius, von Libellen und Laufkäfern erhascht wird. Sierstorpff (S. 16.) sahe ganze Schwärme zugleich sich an einem Stamme einbohren und die schon nach einer halben Stunde nicht mehr sichtbaren frafsen in der Rinde mit hörbarem Geräusche. Unter günstigen Umständen ist das Bohrloch in einigen Stunden vollendet, bei kaltem Wetter und in dicker Borke alter Stamme manchmal erst nach einer Woche (Hr. Rettstadt). 12) Am liebsten fliegen sie die Bäume in ansehnlicher Höhe an, gewöhnlich da, wo die untere Beästung aufängt oder auch am Gipfel, (nur wahrscheinlich delshalb, weil hier die Rinde dunner und glatter ist), nach Hrn Förtsch nur dann das Stammende, wenn unvortheilhafte Witterung das hohe Schwärmen verhindert, besonders fangen sie (wie die meisten Borkenkäfer) in den Ouirlgegenden gern an (wahrscheinlich, weil hier die Säfte langsamer fliefsen), Daher darf man diese Partien nicht übersehen und den Baum nicht für frei halten, wenn unten am Stamme nichts zu sehen ist (Kennzeichen s. b. Begegn.). 13) Sie fangen gern bei alten starken Bsumen unter einer etwas abstehenden Schuppe an zu bohren und vermeiden es klüglich, nicht unnütz dabei auf zu zahlreiche Rindenschuppen zu treffen (v. Berg). Das (nach Thiersch vom Weibehen allein gefertigte) Bohrloch geht im stehenden Holze schräg nach oben (so dafs Wasser nicht hineinläuft). Unmittelbar unter der Rinde wird (etwa in 3 Tagen nach Hrn. Pape) die Rammelkammer angelegt, in welcher (und nicht wie Beichstein angiebt, in der Luft) auch nicht außen auf dem Stamme (welches Thiersch und v. Berg in Abrede stellen) die Begattung vollzogen wird. In der Rammelkammer findet sich wenigstens 1 Käferpaar, aber auch deren mehrere, wohl 10-11, so dass Hr. Pape sie ganz voll gepfropft von Käfern fand. Hrn. Rettstadt's (Liebich a.a.O.S.92.) Vermuthung, dass einige der hier befruchteten Weibchen, wieder herausgingen und neue Bohrlöcher und Muttergänge anlegten, findet desshalb besonders Glauben, weil man oft Muttergänge (einarmige) ohne Rammelkammer sieht. Von der Rammelkammer führen, je nachdem viel oder wenig Käfer darin waren, die Muttergänge (\*) nach unten und oben, zuweilen nur einer, aber gewöhnlich deren mehrere bis 5.

<sup>(\*)</sup> In jedem Gangs sieht man it Küferpaar, ausunhamweise auch wohl 3 Individuen, welche gemeinschallich an der Verlängerung des Gangs arbeiten. Beide bewegen sich dicht hinter einander ruckweise, zerfressen dabei den Batt und sehaufeln die Ahmaged hinter sich. Haben sich lettstere sehr angehäuft, so werden sie von einem oder auch von beidem Kafern bis urs Rammelhammer zuruckgestoffen und hier zum Bohrlode hintungeworfen. Dies ist das, Anfangs so lange en soch fescht ist, danklers, spaier heltere Warmmeld, welches man an wurmtrockenn Bismen hängen sicht. Hr. Pape, dem ich diese genusen, sebatzbaren Beobachtungen verdanke, vernuthet, daß die Kafer, viellscht einer weierbeiten, mar an diesem gerinmigern Orten möglichen Begattung wegen, von Zeit zu Zeit anch der Rammelhammer zurückherten und dassbeit verweilen, weil lettstere besonders bei vollanfzigen und dichborkigen Bismen An fangs aur in der Borke leigt (n. auch II. 11.) und erst später nach und nach bis sof den Spliet verteilt wird, wodurch ihre Höbe also inneer bedeutender wird (II. 11.). Wahrend des Eiselgens findet man achr häufig einen Käfer das Eigneppolch so versperrond, daß der shebtissige Freid ler Flügeddecken mit der sätzer Rinde in siener Ebse liegt.

In jedem Mnttergange (worin Hr. Rettstadt 1 Männchen und 2-3 Weibehen fand) werden 2-5 Luftlöcher angelegt, welche die äußerste Rinden-Schicht nicht ganz durchbrechen. Die zu ieder Seite (die ersten 4-6" von der Rammelkammer entfernt) abgelegten Eier (20-60; nach Hrn. v. Berg und Hrn. Thiersch auch wohl über 100 bis 130!) werden mit Wurmmehl verklebt. Die auskommenden Larven machen zierlich geschlängelte, auch auf dem Splinte mehr oder weniger bemerkbare, immer breiter werdende Gänge und verpuppen sich am Ende derselben im Baste oder in der Rinde. Die Muttergänge sind 2-6" lang. Nach Hrn. Pane ist der Muttergang am Unregelmäßigsten und Kürzesten, dabei auch die Eier am Gedrängtesten (gleich als ob der Käfer das ganze Geschäft hätte beschleunigen wollen), wenn der Saftandrang dem Käfer zu stark ist, oder auch wenn der Käfer noch ungewöhnlich spät im Nachsommer anflog. Wenn 2 oder mehrere Gänge neben einander hinlaufen (was man sehr häufig sieht, so z. B. an einem Stücke kaum die Breite von 6" einnehmend, so auch die untere Partie der beigedruckten Abbildung) so fallen sie höchst selten in einander, und wenn es deunoch geschieht, so verfolgen beide Käferpaare nicht Einen Gang, sondern das Eine entfernt sich sogleich durch Anlegung eines neuen Ganges (Hr. Pane). Hrn. Pane verdanke ich eine Sammlung seltsamer, abnormer Gangbildungen, unter welchen besonders die von 2 Rammelkammern ausgehenden, einen geschlossenen Kreis von 6-8" Durchmesser bildenden und dann einige strahlenförmige Zweige mit Luftlöchern abschickenden 🗘 die merkwürdigsten sind. An einem Stücke ist sehr schön zu sehen, wie schwer es dem Käfer (wahrscheinlich wegen des Saftandranges) geworden ist. bis auf den Bast zu gelangen und wie er hin und her und immer etwas tiefer durch die Rinde gedrungen ist, bis auf den Bast, und wie er auch hier äußerst vorsichtig und ganz oberflächlich die Muttergange angelest hat. Noch andre Stücke sind durch die tief in den Splint greifenden Gänge ansgezeichnet. Hr. Rettstadt beobachtete 2 zu einer Rammelkammer gehörende Muttergänge, welche nicht in gerader Linie lagen. sondern ein Knie bildeten. In den auf der folgenden Seite beigedruckten, von Hrn. Saxesen so schön ausgewählten und gezeichneten Figuren sind die am Häufigsten vorkommenden Fälle berücksichtigt. Die lange, schmale Figur links zeigt; wie die Rinde der Länge nach, von außen links (der Seite der Rindenschuppen), nach innen rechts (der Bastseite) durchschnitten ist, so daß getroffen sind; das Bohrloch und die (deutlich über einer unverletzten Bastschicht liegende) Rammelkammer, so wie der nach oben und der nach unten führende Muttergang, jeder mit elnem fertigen (der untere noch mit einem angefangenen) Luftloche und einem, mit dem Ablegen der, auch im Stiche angedeuteten. Eier beschäftigten Weibchen (welches iedoch aus Versehen umgekehrt, d. h. mit den Beinen gegen die Rinde gekehrt, gestellt ist). Die große Figur rechts zeigt das Innere (die Bastseite) eines Rindenstückes, welches von mehreren Familien bewohnt war. Diese waren durch 4 Bohrlöcher (1, 2, 3, 4) eingedrungen. An zweien derselben (2, 4) ist die das Bohrloch verdeckende Bastschicht (s. auch die schmale Figur in der Mitte) weggenommen, an den beiden andern aber nicht. Von dem Bohrloche 3 haben sich 3 Käferpaare entfernt: das eine begegnet dem von No. 2. kommenden (bei X.). Nach Hrn. Saxesen's Meinung ist No. 2. rechts abgewichen und No. 3. umgekehrt. Die Brut, welche von No.4. und dem obern Gange von No.3. sich begegnete, ist von beiden Theilen ziemlich gut davon gekommen, wogegen von den übrigen sich begegnenden Bruten entweder nur die eine oder gar keine (so z. B. zwischen dem untern linken Gange von No. 3. und No. 1.) Raum und Nahrung genug hatte, um sich vollständig zu entwickeln. Am untern Ende sieht man ein Stück Rinde umgeschlagen und hier mehrere Fluglöcher, welche jedoch in größerer Zahl und in der Stellung, wie sie mehrmals zum Muttergange gefunden wurden, in einer besondern großen (auf S. 147, befindlichen) Figur dargestellt wurden. Die Richtung des auf- und niedersteigenden Mutterganges (der untere ungewöhnlich gekrümmt), wie sie

So wie die Entwickelung der Brut sehr von dem Wetter abhängt, so auch das Fortschreiten des Ganges: bei fortwahrend günstigem Wetter rückt er rasch vorwärts und bei schlechtem wird die Arbeit unterbrochen.



sich auf dem Baste fand, ist durchpunktirt. Bei a das in der Rammelkammer endende Bohrloch und bei cc ein Paar Luftlöcher, Auf T. XV. F. t. ist noch ein von der (abrebrochenen) Rammelkammer nach oben und nach unten führender Muttergang, mit nach links vollständig ausgebildeten Larvengängen (an deren Ende die Larven bereits durch die angedeuteten Löcher zur Verpuppung in die Rinde gingen) dargestellt. theils wegen derauffallenden Größe der Gäuge, der Menge der Luftlöcher und ganz besonders des Zusammenvorkommens mit Bostr, chalcographus, welche man so oft vereinigt sieht. Bemerkenswerth ist hier noch, dafs der Käfer, wenn er in einem Baume (vielleicht durch die Erschütterung beim Fällen) beim Anlegen der Gänge gestört wird, wohl an einen andern geht und sein Brutgeschäft dort vollendet, daß er aber nicht nach gänzlich vollbrachten Legegeschäfte dieses noch einmal wiederholen kann, wie Einige glauben. (Sierstorpf inl. Holz. H. 193.)

IV. Von dem Aufenthalt des Käfers aufser der Fortpflanzungszeit. Wenn die Eltern ihre Brut untergebracht haben, bleiben sie noch längere oder kürzere Zeit in den Gängen (in welchem Fälle man sie

an der größern Trägheit erkennt) und sterben dann entweder in denselben (Hr. Thiersch, v. Sierstorpff) oder kommen heraus (s. v. Sierst, S. 17.) auch wohl am Ende des noch verlängerten Mutterganges, den sie hier durchbohren und dann sterben (Bechstein, Warnkönig). Ist die Brut ausgebildet, so fressen die jungen Käfer noch eine Zeit lang in der Rinde nuregelmäßige mit Wurmmehl vollgestonfte Gänge und machen die Mutter- und Larvengänge dadurch oft ganz unkenntlich. Ist es spät im Jahre, so bleiben sie hier, um zu überwintern. Werden sie hingegen durch gutes Wetter hervorgelockt und machen keine neue Brut, so beziehen sie gewöhnlich eigne Winterquartiere in Stämmen, Stöcken und an Wurzeln, nach Einigen in Ritzen und an Rindenschuppen. nach Andern in eigens gebohrten Löchern (Thiersch S. 5. oben). So sahe sie Hr. Saxesen sogar boch an stehenden Bäumen und zwar in Bohrlöchern, die nicht bis anf den Bast gingen und grade grofs genug waren, einen Käfer zu beherbergen. Aeufserst sonderbar war aber das Vorkommen an Stöcken mit noch frischer, saftiger Rinde. Die Käfer hatten hier förmliche Muttergänge gebildet und, das Auffallendste, auch seitwärts gehende, Larvengängen ähnliche. Es war dies am Ende des Oktobers und an neue Brut defshalb nicht zu denken! Einer merkwürdigen Beobachtung des Hrn. v. Sierstorpff (inl. Holz. II. S. 93.) zufolge fanden sich im August in einem kleinen 15iährigen platzweise vertrockneten Picktannenorte viele alte (wie es schien sehr träge) Käfer in der Borke, welche wahrscheinlich hier schon die Winterquartiere genommen hatten. Hr. v. Sierstorpff erklärt sie für Flücht-



linge. Derselbe sahe in den warmen Frühlingstagen i. J. 1799 auf den Orten, wo zuvor die Trocknifs von 1799 aufgehanen ward, eine entsetzliche Menge Kafer aus dem Moose und an den Baumen in die Höhe kriechen, von wo sie dann bei wärmeren Weter weiter lögen.

V. Von der Menge in welcher dieser Borkenkäfer zuweilen erscheint, kann man sich wohl, ohne selbst die Wurmtrocknijs geschen zu haben, keine Vorstellung machen. Es ist gewijs nicht Uebertreibung, wenn gesagt wird; die Schwärme der Käser bildeten ordentliche kleine Wolken (Sierst. S. 15.). oder schwärmten wie die Bienen, denn bei mäßiger Verbreitung darf man nur an den Fangbäumen ein Stück Rinde aufheben und die Familien oder die ganze Brut zählen. So zählte ich an einem, gar nicht einmal besonders ausgewählten Stücke von 1' Länge und 6" Breite über 30 Muttergänge (die natürlich. wegen der Nähe, in welcher die meisten sich befanden, nicht alle Larvengänge zur Entwickelung gebracht haben konnten. Hr. v. Berg (I. I. S. 124.) fand an einem Rindenstreifen von 12" Länge und 12" Breite 1220 Stück völlig entwickelter Larven und Puppen! Gurelin (Wurmtr, S.37.) berichtet, dass an 4 Fichten 2300 Paare Käfer gezählt worden wären und macht danach die Berechnung, dass in kurzer Zeit an 100 Bäumen 1,437,500 sein könnten! Noch mehr, Hr. v. Sierstorpff (inl. Holz. Th. II. S. 92.) zählte einst an Fichten die Käferpaare auf 1' lang aus und fand deren 350 bis 390, welche mit der Brut beschäftigt waren. Und so waren die meisten Bäume bis auf 60' lang besetzt und Ein Stamm mochte durchschnittlich wohl 23,000 Paare bergen! Darf man sich da noch wundern, wenn bei günstiger Witterung und nochmaliger Fortnflanzung solcher Schaaren, an Tausenden von Bäumen, die viele Fuße weit so bedeckt sind, auch gesunde Bäume angefallen werden und dass Tausende is Millionen von Käfern im Harze ersticken können, ohne dass sie merklich abnehmen?

VI. Ist noch die Lebenszähigk eit des Insekts ein wichtiger Punkt. Am Empfindlichsten sind die Eier, Larven und Puppen, besonders wenn sie der Einwirkung der Sonne ausgesetzt werden. Sie sterben dann --- aber anch nur dann und nicht etwa auch an einem schattigen, kühlen Orte, wo man sie in nackter Rinde sich entwicheln sahe (Rettstadt) - in kurzer Zeit (die Larven in einer Viertelstunde nach Hrn. v. Berg), und es ist daher gar nicht nöthig, die von den Stämmen geschälte Rinde, wenn man sie an der Sonne ausbreitet, zu vergraben oder zu verbrennen. Man hat sogar gemeint, wenn das Holz klar gespalten und an die Sonne hingelegt würde, so trocknete es so sehr aus, dass man es gar nicht zu entrinden nöthig hätte, um die Brut zu tödten (s. Vertilg.). Der Käfer, selbst der noch ganz weiche (sobald er nur seine Beine und Flügel gebrauchen kann), ist stets unempfindlicher; am Wenigsten beim Brutgeschäft, wo ihn das geringste, nur wenige Stunden dauernde, naßkalte Wetter schon träge und unbeweglich macht, (Hr. Pape, Gmelin Wurmtr. Anhang 37.), am Meisten im Winter, wo ihn Schnee, Eis und Nässe nicht tödten. Die in der Rinde eingefrornen Käfer leben, so wie sie in die Wärme kommen, wieder auf, und sie können ohne Gefahr für sie selbst im blofsen Moose überwintern. Selbst in geflöfstem Holze, welches über 3 Wochen lang eingefroren gelegen hatte, waren sie gut erhalten und flogen nachher zur rechten Zeit aus (v. Sierstorpff Wurmtrockn. S.21.). Larven und Puppen sind, so lange sie noch am Stamme durch die Rinde geschützt waren, und nicht Nasse zu anhaltend auf sie einwirkte, gewöhnlich (denn zuweilen hat man sie auch schon über Winter zahlreich eingehen gesehen) ebenfalls gegen Erfrieren gesichert, nicht aber in abgeschälter Borke. Feuchte und kühle Witterung im Sommer soll für sie am Verderblichsten sein (Thiersch S. 11.).

VII. In Gesellschaft sicht man ihn am Häufigsten mit Bostr. chalcographus (s. dort), oder mit Hylesinus palliatus, auch mit Curculio Hercyniae, der seine Gänge bald ganz nukenntlich macht.

VIII. Auch die Beweglichkeit der Kafer ist hier wieder zu berücksichtigen. Sie sind im Ganzen mehr schwerfallig als beweglich, schwärmen auch gewöhnlich nur niedrig. Sie können sich aber auch über die hochsten Fichten erheben, besonders bei warmem Wetter und wahrscheinlich dann, wenn es ihnen an geeigneten Brutplätzen mangelt, die sie suchen. Alsdann werden sie wohl vom Winde mehrere Stunden weit getrieben (v. Sierstorpif S. 15.) und wenn sie daher irgendwo unerwartet einfallen selbst auf die Strafsen der Stüdte (Sierst.) so darf man dies nicht liner Laune beimessen, sondern bloß dem Zufalle, dem

ich auch wohl viel bei den schon oft erwähnten, so unerklärlichen Anfallen auf einzelne, nicht für sie geeignet scheinende Bäume zuschreiben möchte (\*) (s. Leb. 4). Hr. v. Sierstorpfi (s. 46.) vermuthet daher auch gewifs mit Recht, daß die Lage der Gebirge sehr viel zur Verbreitung der Käfer beitragen könne. Stehen in diesen, meint er, die angestochenen Bäume in der Richtung, daß die daraus ausliegenden Käfer mit den wärnern Süd- und Westwinden zu den gesunden Bäumen und den stehenden Orten getrieben werden; so wird dadurch der Flug sehr erleichtert, und es sei daher eine an der Süd- und Westseite sich zeigende Trocknifs gefährlicher als an den entgegengesetzten Seiten der Gebirge (s. auch Gmelin Frumtrien. S. 34.). In den unglücklichsten Jahren sahe er im Harze die Käfer immer in der bezeichneten Richtung ankommen.

FORSTLICHE BEREUTUNO und BEGGGUNG. Ohne Frage gebört typograpphu zu den sehr schädlich en Forstinsecten. Denn, wenn er sich auch meist mit Abfallen und kränkelnden Bäumen beguögt (Leb. 3 bis 10.) und oft Jahre lang ohne merklichen Schaden lebende Bäume bewohnt (Leb. 14.), so gehter doch auch unerwartet gesunde, brauchbare Stämmean (Leb. 11, 12) und tödtet sie. Ez entstehen dadurch nicht allein gehärliche Lücken in den Bestünden, sondern letztere werden auch wohl ganz zu Grunde gerichtet. Holz und Rinde sind nicht einmal mehr zu gebrauchen (a. Pfeil Forstchutz S. 173., v. Siers t. S. 53. und Wittwer A. F. u. J. Z. 10. 556.). Tausende von Menschen, denen das Holz Beschäftigung bringt, kommen in die äußerste Noth. Bergwerke stehen still. Es entstehen ungeheure Blößen auf den Revieren und der Boden fängt an sich zu verschlechtern. Kein Wunder also, wenn in einem, schon i. J. 1705 erschienenen Gebebtuche steht. "Gott möge die Forsten, Wälder und Holzungen für Sturmwinden, schäd"lichen Würmern und andern Unfällen bewahren." Defahalb ist es keine müßige Beschäftigung, zu untersuchen, ob der Borkenkäfer nicht blös krankes, sondern auch gesundes Holz angehe? und es mußste der Erörterung dieser Fragean mehreren Stellen (s. d. Allgem. u. Leb. II. 11,) ungewöhnlich viel eingeräumt werden, damit der Forstmann nicht nöthig habe, wider seine Ueberzeugung den oben aufgestellten Grundatzt anzunehmen (\*\*\*). Die Annahme desselben ist aber unerläßlich, denn die Erfahrunch atst gelcht? das nur bei dem

<sup>(\*)</sup> Sehr merkwürdig und wegen der nohwendigen Urberrieutinmung in den Vertilgungsnaferegeln mit den Nacharn sehr zu behertigen, ist, was der F\u00f6rster Rettstadt zu Zellerfeld (Gmells Netrmethrt. Anb. 5.622) durüber noch sagt; "In diesem Jahre (1756), da der K\u00edfer durch den Ost- und S\u00eddwind san der Dietrichaberger Trocknifs nach den angreusenden Mittelberg \u00fcbergeithrt ward, nahm ich bei sehr sehwillen Watter gerahr, dafs der Warm in so negebeure Menge angefügen kan, dafs ich gans betwitt stehen blieb und dem Zuge, welcher gegen Abend ging, gans erstaunt zusah. De er eben anfang zu donnern, so war ich begierig zu erfahren, wie sich das Insect bei dem Gewitter verhalten würde. And einmal drehte sich der Wilde und trieb das Gewitter gegen Otten, diebel kan such das ganse Jasect in solchen Schwirmen zurück und so wie selbige \u00fcber den Hay zurück und die ersten Tanneu vor dem Orte, wo ich stand, erweichte, so selfen sie an die greinen (völlig gemoden) Tanneu. Am sodern Tage sabie ich wieder zu und fand mit Erstausen, dafs der K\u00edfer sich \u00fcber siehe Vierteilstunde lang und breit featgesetzt hatte, in Folge dessen später 6.1,300 Stämme trocken warden!

<sup>(\*\*)</sup> Nichts kann aber wohl diese Ueberzeugung mehr befestigen, ab die Nachrichten aus der Geschichte der Wurmtrochnife. Es ist unbegreifüch, wie die Krankbeitwertheidiger bei dem Ueberbliches oo colonsaler Beitge, wie sie schon in Gmelin und Sierstorp ff sich finden, nicht riel schneller von der Unhaltburkeit der Krankheitschorie überzeugt werden mußten, ab jener Förster (Gmelin S. 51.), der beim Anblick einer einzigen kahl abgefressenen Wand gust unbefangen und gewiß sehr natürlich äuferter: "Wenn num dieser Wurm nicht sollte im Stunde sein, eine gesunden, "Tanne trochen zu machen, so mißten derozeit luster ungenunde Tannere an selbigem Orte gestanden haben." Denn wer hat jemäls von solchen Epidemien bei Pflanzen und Thieren gehört, die gleich alle Leberde himwegraften? Und wollte man die Disposition zur Trockniß venchtitet betrechten können, nie aber ganze, große Bestände. Am Oberharze, besonders im Hausefleide'schen, war doch auch Albe Hölz im Anfange dieses Jahrhunderts in Folge der Trockniß venchunden, well man dort von der Unansstashricht der genuden Büsme übertzweit war und die Kosten

entgegengesetzten so viel Unglück für die Forsten sich ereignete. Diesen wertheidigen beist annehmen: der Botkenkäfer geht nur kranke läume an, welche von selbst gestorben oder wenigstens ohne seine Errscheinung so
kümmerlich fortgewachen wären, das man besser gethan hätte, sie herunterzuhauen und durch neue, kräftigere
zu ersetzen! Ja es müste den Schutzbeamten sogar in Beziehung zum Borkenkäfer Vollmacht gegeben werden,
unverzüglich und ohne vorher eingeholte Genehmigung der vorgesetzten Behörde die nohlinge Anstalt zur
Begegnung zu tressen, weil das Uchel östers erst so spät entdeckt wird, dasse es schon nach wenigen Wochen zu spät sein würde, demselben kräftig Einhalt zu thun. Um diesem Feinde stets sicher begegnen zu
können, ist nun dreierlei zu beachten: I. Die Umstände, unter denen Wurmtrocknis zu fürchten ist. II. Die Erkennung der eintreten den oder schon verbreiteten Trocknis. III. Die
Unterdrückung der schon vorhandenen oder die Vorbauung gegen zu sürcktende.

I. Die Umstände, unter denen Wurmtrockniss zu fürchten ist, liegen in dem Vorhandensein günstiger Brutplätze und geeigneten, zahlreichen Brutmaterials für den Käfer (s. Leb. II.), so wie in der Witterung (Leb. L) und der Außmerksamkeit der Schutzbeamten. Werden die Holzvorräthe nicht zur rechten Zeit, d. h. vor dem Aussliegen des Käfers im April und Mai (und dann auch wieder, wenn im Safte gehauen wird, vor dem durch Untersuchnng zu ermittelnden Ausfliegen einer möglichen zweiten Brut) abgefahren, verkohlt, verslöfst, entrindet oder wenigstens bewaldrechtet (was ja der eigne Vortheil der Käufer von Nutzhölzern ist, indem letztere auch bald von Holzinsecten angegangen werden), so braucht sich das vorhandene Insect nicht mehr auf die wenigen Brutörter, welche ein ordentlich bewirthschafteter Forst nur baben darf, und in denen es oft viele Jahre bleibt (so z. B. von 1816 - 1825 im Erzgebirge Thiersch) zu beschränken, sondern es kann sich mehr ausbreiten und zahlreicherer Nachkommenschaft Gedeihen sichern. Wird diese nun vollends durch passendes Wetter begünstigt, so kann sie schon in der Mitte des Sommers in ungeheurer Menge das Treiben der Eltern wiederholen und den Grund zu einer Insectenmenge legen, für welche dann selbst die größte Masse kranken Holzes nicht mehr ausreicht. Hr. Wächter (Hannov. Mag. No. 35. S. 322.) rechnet zu den Gelegenheitsursachen noch den Reichthum an ausgewachsenen Beständen. Auch werden die hin und wieder üblichen Kahlschläge, besonders wenn sie in einer solchen Richtung geführt werden, dass sie den herrschenden Winden gefährlichen Zugang verstat-

der Aufräumung nicht deren wenden wollte. Hr. Pfeil fafste, wie er mir sagte, diese Reviere damals recht scharf ins Auge, im Vergleiche mit den unversehrt gebliebenen Herzberger Revieren, in welchen Hr. v. Uslar der Vater stets die Windbrüche ungesäumt hatte aufarbeiten lassen. Dieser Contrast mag wohl hauptsächlich dahin gewirkt haben, dass jetzt am Harze kein einziger Krankheitsvertheidiger mehr ist und dass daher jetzt auch keine so ausgebreitete Trocknifs mehr vorkommt. Bei Gmelin handelt fast der ganze II. Abschnitt von den Verheerungen, welche dort und iu andern Gegenden von dem Borkenkafer angerichtet wurden, und im Anhange findet man die mit großen Tabellen über die, in Folge der Trocknifs, entstandenen Holz- und Kohlenvorräthe, die dabei gebrauchten Arbeiter u. dergl. belegten Acten. Weitere Auszüge wurden hier zu sehr zerstreuen. Nur ein Paar Zahlen aus v. Sierstorpif (inl. Holz. II. 99,102.) Anno 1782 waren in der Zellerfelder und Badenhäuser Forst allein beinahe 4000 Morgen, worauf man wenigstens 360,000 Stämme rechnete, wurmtrocken und im Communionbarge und auf den angrengenden, ebemaligen Churhannöverschen Bergen wurde die Trocknifs auf weit mehr als 1,000,000 Stämme angeschlagen. I. J. 1783 (wo das Uebel noch ärger wurde) mögen wohl allein am Harze über 2,000,000 Stämme trocken geworden sein, indem in der Nabe angestochener Gegenden kein junger, auf dem stärksten Zuwachs stehender Fichtenort, selbst die Picktannen-Orte nicht, vom Wurme verschont blieben. Unberhaupt scheinen die Jahre 1781 - 1783 die ärgsten gewesen zu sein, da auch in mehreren andern Gegenden Deutschlands, vorzüglich in Sachsen und Schwaben, die Trocknifs sehr bedeutend war (s auch Hartig's J. f. F. u. J. F. 1807, S. 226, über die Verheerung ganzer Waldstriche aus dem Thüringer Walde u. s. f., auch F. u. J. Z. Jahrg. 3. S. 546.). In den Jahren 1810-15 wurden in Ostpreußen die Fichtenforsten verhoert (Jester) auch wieder i. J. 1828 (Hr. Reufs). Die Anweisungen, wie das beschädigte Holz zu behaudeln ist (worüber u. A. Hr. Pfeil in Ins. Schad. u. Forstsch. handelt), kann ich hier wohl übergeben.

teten, dahin zu rechnen sein (s. v. Schultes in v. Wedek. N. Jahrb. H. 12. S. 142.). Da hierbei jedoch mehrere Umstände zusammenwirken müssen, so ist leicht einzusehen: warum meist nur nach längeren Pansen Trocknifs entstehen und nicht jeder warme Sommer für sich allein, oder jeder Windbruch und dergl. dieselbe erzengen werde.

II. Die Erkennung der beginnenden Trocknifs erfordert einigen Scharfblick, weil nicht immer das (gewöhnlich am Gipfel beginnende und dann auf die Aeste übergebende) Gelb- und Rothwerden der Nadeln den Feind verräth. Hr. v. Berg sagt: dass die Fichte, wenn sie auch ganz und gar vom Käfer angegangen sei, doch noch oft sehr lange, selbst den ganzen Winter hindurch, die grünen Nadeln behalte, und dass nnr der Stamm eine mehr graug Farbe erhalte und die Schuppen etwas abblättern, welches beides aber nur für ein sehr geübtes Auge erkennbar sei. So wie aber der Hyl, palliatus (wahrscheinlich auch B. chalcographus) zugleich anbohrt, ist kurze Zeit nachher die kenntliche rothe Farbe der Nadeln da, weil nun die Zweige, also dem Sitze der Nadeln nähere Stellen, ergriffen seien. Es ereignet sich aber auch das Entgegengesetzte : dass die Nadeln nemlich ausserordentlich schnell, noch grün, herunterfallen (Hr. Meix.). Oft blättert auch die Rinde in der Mitte des ganzen Stammes ab (Hr. Pfeiffer), welches freilich meist Folge der Nachsuchungen des Spechtes (dem man also auch immer folgen muß) sein mag (Hr. Saxesen). Sind die Bohrlöcher weiter unten, so wird man sie wegen ihrer Größe (wie mit No. 6 oder 7. geschossen) leicht erkennen und selbst wenn sie, wie gewöhnlich, so hoch oben sind, dass man sie nicht sieht, wird sich das aus ihnen herausgefallene Bohrmehl theils am Fusse des Stammes, theils an den Flechten des Baumes in Spinnengewebeu und dergl. hängend, bemerklich machen, oder beim Anprallen mit der Axt (wobei es, besonders bei warmen feuchtem Wetter, einen dumpfigen Geruch verbreiten soll) herunterstäuben. Auch hängt das ans ihnen hervortretende Harz oft in langen Tropfen herunter. Immer ist es gut, wenn man die Gegenden, wo die starken Aeste abgehen, besonders beachtet, weil hier der Käfer am Liebsten anfängt und sich hier auch die Rinde leichter ablöfst. Hier und da läfst man auch wohl einen verdächtigen Stannn, wenn man unten nichts sieht, fällen, um den Gipfel zu untersuchen. Es versteht sich, dass die Erkennung immer leichter wird, je mehr der Käfer Ueberhand nimmt. Im höchsten Grade seiner Verbreitung tritt an die Stelle der herrlichen, grünen Waldflachen ode Wüste. Diese Kennzeichen sind bei den Revision en zu benutzen, welche von Zeit zu Zeit, oder ununterbrochen, angestellt werden müssen. Was die Zeit solcher Revisionen betrifft, so macht Hr. Pape darauf aufmerksam: dass man sie nicht blos im Sommer und Herbst des Trocknifs-Jahres austellen müsse, soudern auch, weil doch noch viele Käfer der sorgfaltigsten Recognoscirung entgehen, im nächsten Frühjahre, wo dann auch die Farbe der Nadeln sicher leitet. Auch über den Ort ist noch zu sagen, dass in Gebirgsgegenden die Aussicht über den Gesundheitszustand der Bäume durch die Hänge sehr erleichtert wird. Von der entgegengesetzten Seite übersicht man dieselben mit einem Blicke und ich habe oft einen einzigen wurmtrocknen Baum aus der schönen, grünen Wand, an welcher ein Gipfel immer den andern überragt, wohl auf eine halbe Stunde weit herüber leuchten gesehen. Auch sind hier einzelne Oerter wegen ihrer besondern sonnigen Lage oder andrer, dem Käfer angenehmer Eigenthümlichkeiten wegen, vorzüglich verdächtig, und man mufs sie vor allen im Auge behalten. In gewöhnlichen Jahren werden die Forstofficianten und Lehrlinge, besonders wenn sie in der Erkennung der Wurmhölzer geübt sind, diese Revisionen gelegentlich mit abmachen können. In Jahren dagegen, welche die Verbreitung des Käfers begünstigen, können sie ein großes Revier, besonders wenn es sehr bergig ist, nicht allein übersehen und es sind immer zuverlässige Arbeiter (denen man eine, oben mit einem Eisen versehene Stange zum Untersuchen der höhern Partien der Bäume mitgiebt) nöthig, welche auch zugleich für die Vernichtung der aufgefundenen Käfer sorgen müssen. Nach Hrn. v. Berg's, von dem besten Erfolge gekrönten, Anordnung wurden defshalb im Lauterberger Reviere immer auf 4000 Morgen ein Mann angelegt, welcher täglich 8 gGr. bekam und nach der Beschaffenheit der Witterung, schon im Februar oder Marz anfangen mufste, den Wurm, welcher im vorigen Jahre entwischt sein mochte, aufzusuchen. Zur Controle mufste jeder Baum und Stock, jede Klobe, jedes Stück Bauholz n. s. I., worin der Käfer sich fand, mit dem Datum bezeichnet werden (Pfel erzi. B. B. X. H. 1. S. 1262). Zum Abborken wurden dann noch andre Leute genommen, damit jene bei einer vorfallenden Nachläfsigkeit sich nicht etwa mit solchen Nebengeschäften entschuldigten. Diese Controle (so wie auch die geschilderte Abwendune beetunsigender Umsänfad) gehört schon

III. Zu den Mitteln, deren wir uns gegen dies schädliche Insect bedienen und zu denen wir noch das Schonen insectenfressender Vögel (besonders der Spechte und Meisen), sorgfältige Durchforstungen. Fangbäume (\*), frühe Beeudigung der Holzschläge, wenn es möglich ist, rechnen, und auch noch die Vorsicht: dass man nicht die Klastern an den Bäumen, sondern frei aufstelle und dadurch das unmittelbare Ankriechen des Käfers (welches Hr. Rettstadt schon beobachtete) verhüte. Diese Maafsregeln dürfen in Fichtenrevieren nie unterbleiben, weil hier immerwährende Gelegenheit zur unerwarteten Verbreitung des Kälers ist (s. I.). Sie stehen mit einer guten Holzwirthschaft in der genauesten Verbindung. Durch sie wird einer großen Gefahr immer vorgebauet werden können, wenn auch ein kleiner Schaden dann und wann nicht abzuwenden ist. Ist durch Vernachlässigung derselben bereits Gefahr für die Bestände eingetreten, so ist die Abwendung der letztern äußerst schwer und kann nur mit großen Opfern an Geld und Holz erkauft werden. Während wir sonst nur mit der Wegräumung des für den Käfer angenehmen Materials zu thun haben, so gilt es jetzt die Vertilgung des bereits in unermeislicher Menge vermehrten Insects. Auf das Holz kann dann oft gar nicht mehr Rücksicht genommen werden, denn die Erfahrung hat gelehrt, daß, wenn man sich nur mit Aufräumung der alten Trocknifs beschäftigte, das Uebel in der frischen unterdessen ungestört seinen Fortgang nimmt (wie denn z.B. 1776 zu Zellerfeld sogar förmlich festgesetzt wurde: "in "sämmtlichen Forsten solle die alte Trocknifs zuerst und die frische erst nachher aufgearbeitet werden," welcher ganz zweckwidrigen Verordnung man die nachherigen traurigen Folgen der Trocknifs vorzüglich zu verdauken hatte v. Sierst. inl. Holz. II. S. 98.). Es kommt also Alles darauf an, wenn man beide nicht zugleich berücksichtigen kann, zuerst die frische vorzunehmen. Es ist ungemein schwer und erfordert die größte Umsicht, in solcher Zeit (s. Anm. S. 149), wo nicht Arbeiter genng da sind, die ganze Trocknifs anfzuarbeiten, die Reihenfolge des Hiebes (da der Käfer bald hier- bald dahin tiberspringt) zu bestimmen (\*\*). Auch die fernere Behandlung der Stämme ist nicht gleichgültig, indem es sich immer noch um



<sup>(\*\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit entsteht die wichtige Frage; In welchem Zustande maß das Holz zich befinden, wenn est er Käfer insteht mehr angehen soll? Ich habe sie draüber Auskunft von Hrn. \*\*. Berg erbeten und von ihm darüber Folgendes erfahren: Itt das Holz angefault, so geht der Borkenkäfer dasselbe gen zieht mehr an. Sonst ist anzunehmen, daß er sich noch, his daß die Rinde völlig außgerecknet ist, darin hält. Bei liegenden Baumen ist das natürlich ache verschieden, je nachdem eine feuchte, gegen die Sonnes geschützt Lage, oder bei Windbrücken die an dem Wurseln besindliche Erde, das Leben in denselben anch erhalt. Bei außgearbeiteten Hölzern aber findet man oft die Rinder der Scheite ganz ausgetrecknet und an einzelnen, oft une reinige Hande großen Stellen dennech den Käfer angeflogen und die Brut ausgehöldet. Nach der Zeit des Fällens kann men von vorn berein nie den Zeitpunkt bestimmen, das Oft in einem Malterhaufen die obern Külte fin anleit mehr aufsfrehnen, wohl aber noch die mittlerm oder untern. Eben so ist es mit Langhölzern. Diese sind oft an der Seite, wo sie vor der Sonne liegen, sehon trocken und af der andere antwickelt sich noch die Brut. Witternog und Lage so wie die Stätzle dee Baume u. s. f. sind dahelt

die sichere und leichte Tödtung der Brut handelt, denn von dem Fällen stirbt diese noch nicht. Man hat weil das gänzliche Entrinden oder Abborken etwas kostspielig ist (Hr. v. Berg zahlte pro Malter à 80 Cub F = 1 gGr. und bei den Rundhölzern in den Stämmen incl. Entästen und Hauen pro Spanne = 10" Umfang 4.5 Pf. Schälerlohn) allerlei andre Anstalten empfohlen, z. B. das Welken der Scheithölzer (s. Leh. H. 9, n. VI.) und (s. auch Hr. v. Schultes in v. Wedck. S. 144.) das Abschälen einzelner Streifen (s. Leb. II. 5.). Versuche durch Hrn. v. Berg und Hrn. v. Kellner angestellt zeigten indessen, dass diese Mittel, wenn sie auch nicht ganz unwirksam sind, doch nicht ganz untrüglich genannt werden können und dass das vollständige Entrinden in der Sastzeit immer noch das einzige sichere bleibe. Die Rinde muß, wenn das Insect schon die Verpuppung überstanden haben sollte, selbst wenn die Käfer noch ganz weich und weißlich wären (s. Leb. VI.), verbrannt oder vergraben werden. Nur wenn die Verpuppung noch nicht völlig überstanden ist. also noch Puppen und Larven da sind, ist das Verbrennen nnnöthig und die Brut stirbt in der an die Sonne oder bei nafskaltem Wetter hingelegten Rinde. Sind die Käfer schon ausgebildet, so ist noch mit großer Vorsicht. besonders bei warmem Wetter, zu verhüten: dass nicht ein Theil derselben beim Abborken herunterfalle oder sich verkrieche, oder nachher noch aus der schon im Feueraufgehäuften, noch nicht vollständig gereinigten Borke entwische (s. auch Leb. IV. am Ende). Man hat gesehen, daß Käfer, die noch ganz hell waren, sich doch gleich wieder einbohrten. Desshalb muss auf Tüchern, (Fangschürzen) abgeborkt und dazu kühles Wetter abgewartet werden (\*). Alsdann muß um den Scheiterhaufen ein Rand von glühender Asche, der die Ansreifser nicht fortläfst, gezogen werden, oder diese müssen mit Besen in das Feuer, welches man immer hell lodern lasse, zurückgekehrt werden. Aeste und Zweige, die sich nicht leicht abborken lassen, müssen, da zie meist auch (wenn auch nur von kleinern Arten) bewohnt sind. mit verbranut werden, wo möglich sammt den Stöcken. Im Lauterberger Oberforste, wo man i. J. 1834 bis 106,000 Stämme Windfall batte, betrugen die Kosten für Visitation, Vertilgen und Schälen 2508 Thlr. 13 gr. 10 Pf. Allerdings eine bedeutende Summe. Sie kommt aber nicht gegen den unendlich größern Schaden in Betracht, der ganz bestimmt entstanden ware, wenn man jene Ausgabe gespart hatte! "Eine "sorgfältige Vertilgung des Borkenkäfers, sagt Hr. Pfeil (Forstschutz S. 124.), ist um so dringender zu em-"nfehlen, als er nicht, wie die Raupen, periodisch erscheint und von selbst wieder verschwindet, sondern "vielmehr sich so lange vermehrt und erhält, als er noch Holz zu seiner Fortoflanzung tauglich vorfindet" Zu den unpractischen Vertilgungsmitteln gehört das vorgeschlagene Abbrennen der ganzen Orte in frischer Trocknifs and das Schälen auf dem Stamme (Medicus) (wie soll man so hoch langen!) (s. v. Sierst. inl. Holz. II. 101.), oder wohl gar die Anwendung chemischer, so wie andrer, gar nicht nennenswerther. Mittel älterer Zeiten.

2. B. stenographus Ditschm. Grofser Kiefernborkenkäfer. (Taf. XII. Fig. 2.)

NAMEN. Es ist schon (bei B. typographus Namen) erwähnt, dass gegenwärtiger von einigen

natürlich auch wichtig. So flog in einem Falle der Kifer noch Scheithülter auf einem freien Haye an, welche schon in vorigen December gefüllt worden waren. Um abs eicher zu sein, blebt, wenn man nicht alles Holt sehalen bauen will, was, auch abgesehen von den Kosten, doch nicht immer gebt, nicht überg, als fleiftig alle Vorräube visitiren zu lassen und einzeln die befalleene Kluftern zu schalen. — Übere den Vorrage, welchem der Borkenkäfer dem einem oder andern Holtes gibet z. Leb. III. Dabei ist aber (die den Verfallen, kluftern z. s. f.) immer auf die zeit, seit welcher sie liegen, zu sehen, ferner darauf; oh sie ganz ohne Saftbewegung lagen oder noch dieselbe durch einige Warzeln unterheiten zu. s. f., wonsch sich die Kiefer-Anfalle sehe zu zichten Beleen.

<sup>(\*)</sup> Hr. v. Berg machte, um diese Vorsicht als sehr nöthig darzustellen, folgenden Versuch: Es wurden 20 Klöfte auf untergelegten Laken geschlätt und dann die Rinde vor dem Verbrenen sorgfallig nech Klöften durchsacht. Es fan-den ich nur 286 darin. Als dagegen die Laken, auf denne geschält worden war, nachgaselem wurden, fanden sich hier mehr als noch einmal bo viel (655), die silno entwircht wiren, wenn man auf bloften Erte geschält hätte.

Schriftstellern für den typographus Linn. gehalten wird, namentlich von Fabricius. Warum diesem auch Gyllenhal (ins. Suec. III. 351) folgt, ist nicht recht zu begreifen, da er selbst (Öst. p. 353.) vermuthet, Linné habe unter typographus den Szähnigen verstanden. Bechstein giebt ihm einen ganz andern Namen B. Pinattri. Wahrscheinlich gehört hierber auch B. decumanus III. (Braunschw. Mag. S. 775.).

Characteristic. 2,7" bis 3,2" lang und bis 1,4" breit, weniger vollkommen walzig als typographur, weil Halsschild und Flügeldecken am Ende sich merklicher verschmälern. Halsschild im Verhältnifs zu den Flügeldecken länger und in der Mittellinie hinten ganz glatt. Schildchen groß, gefurcht. Punktreihen der Flügeldecken stärker. Eindruck flacher und schmaler, am Rande jederseits mit 6 Zahnen, deren 4ter der größte. (Der 1ste öfters sehr klein oder, wenn anch nur auf einer Seite, fehlend, die beiden auf den größten folgenden aber immer deutlich). Ueber dem Kopfschildrande, wie bei typographur, ein Körnchen und über demselben ein glattes Querleistchen. Beide beim Männchen sehr stark, beim Weibchen schwächer, besonders das Körnchen. Die Farbe ist, bald dumkter bald deller, branu.

VORKOMMEN. Nur in Kiefern in Menge, und zwar von Rufsland und Schweden bis Süddeutschnd (Süd.-Bayern Hr. Wel11, Carlzuche Hr. Warn könig, aber nicht Schwarzwald) himutter. In und
an Fichten ist er auch schon mit Bestimmtheit (namentlich in Gesellschaft von Hyl. micans und zwar bei
Lautenthal und am Taunenhay bei Clausthal, entfernt von allen Kiefern, (einmal von Hrn. Saxesen) gefunden, aber nur füsterst seiten. Was Gyllen hal davon sagt ("pinterum pestis," wihnernd er vom
Szähnigen nur sagt: "zuä frequens") beruht gewiß aut Verwechselung. Bechstein, der ihn, wie es scheint,
viel zu beobackten Gelezenheit hatte, find ihn auch nur in Kiefern.

Die Leberssweise ist mit der des Stahnigen Fichtenborkenkäfers ganz übereinstimmend, dur daße er eine andere Holzart bewohnt und nie so häufig geworden ist wie jener. Bei uns sieht man ihn all-jährlich, aber nie in Menge und immer nur an Klaftern und liegenden Stämmen. Er schwärmt später als die übrigen, hiesigen Borkeukäfer, mag auch etwas mehr Zeit zu seiner Ausbildung gebrauchen, denn leh and die Brut immer ziemlich spät, mehrmals in der Mitte des Juli erst halbwichsig. Seine Gänge würden sich von denen des typographus, wenn man auch nicht auf die Nahrungspflanze achtete, schon allein durch die Größe untersehelden, denn sie sind die größeten unter allen echten Xylophagen. Von der Rammel-kammer (welche Achnlichkeit mit der von B. laricis hat, und die ich immer bis auf den Splint erweitert anhe) geht ein Muttergang nach oben und einer nach unten (also Lothgänge). Beitel liegen in einer graden Einie und messen (ganz frisch am Stamme) zusammen bis 15°Länge, dabei sind sie 1,5° breit! Die Larvengänge (50-100 an beiden) sind ziemlich geschlängelt und haben, sehon 3" von ihrem Ursprunge entern, fast 1" Breite und an ihrem Ende 2". Am Bäufissten fand ich ihn im Gesellschaft von B. Laricis.

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGXUNG. Von mir so wie von mehreren meiner Zuhörer (u. A. Irm. Feldjäger Wiese, der ihn in der Elbgegend über die frisch geschlagenen Kiefern herfallen und sie sogleich mit Wurmmehl überdecken sah) ist er nur als gleichightig beobachtet worden. In hiesiger Gegend (im Brahlitzer Reviere) soll er dagegen einmal an lebenden Kiefern schädlich geworden sein (s. auch Pfeil'a Ankeit. Forstach. S. 163.) und Bechstein (Forstänt. S. 185.) führt ihn sogar unter den mehr a chädlichen auf, weil er ihn auch in stehenden, gesunden Bäumen (und zwar in alten mehr als in jungen) fand. In der Dreifsigscher-Waldung soll er starke Bäume (selbst 2" dicke Rinde durchbohrt er) einzeln mehrere Jahre bewohnt haben und in einem nahen Meinunger Forst hat er einem mit Kiefern und Lerchen gemischten District so stark befallen, dafs die Kiefern sämmtlich abstarben und ausgebauen werden mufsten. Besouders soll er sich im Gefolge der Forleule und des Spanners einfinden. Bechstein empfiehlt die gegen den Fichtenborkenhäfer wirkasmen Mittel auch gegen ihn.

#### 3. B. Laricis Fabr. Vielzähniger Borkenkäfer. (Taf. XII. Fig. 3.)

NAMEN. Die schon von Hellwig hertührende und dann von Fabricius aufgenommene Benennung ist zwar sehr unpassend, weil der Käfer unter allen Nadelhölzern am Seltensten in der Lerche zu finden ist, hat aber doch einmal das Bürgerrecht erlangt. Daß dieser als Larieis auch von Gyllenbal, Duftschmid u. A. genommen wird, davon überzeugten mich Beschreibungen und Exemplare. In Süddeutschland nennen ihn Einige (jedoch ganz mit Unrecht) auch wohl denticulatus (und dann unsern aurwidens (s. No. 4), Larieis), was wohl zu beachten ist.

CHABACTERISTIK. 1,7" bis 1,9" lang, von der Gestlalt des typographur, aber noch walziger und besonders ausgezeichnet durch den an der hintern Halfte weitläufig punktürten Halsschild, und den fast vollkommen kreisrunden, breiten Eindruck der abschlüssigen Stelle, welcher jederseits mit 3-6 kleinen, nicht gekrümmten Zähnen besetzt ist. Innerhalb des 2ten und 3ten Zahns steht noch ein besonderer, gleichsam der Anfang eines inneren Zahnkreises.

U 2

<sup>(\*)</sup> Schon früher (Leop. Carol. Akad. Vol. XVII. P. I. S. 466.) hielt ich diesen suturalis sammt dem nigritus Gyll. (welcher sich nur durch schwarze Farbe, etwas stärkern Eindruck und etwas mehr nach aufsen gerückte Zahne unterscheidet, von Gyllenbal selbst aber noch als zweifelbafte Art hingestellt wird) nur für Varietäten des B. Laricis. weil ich unmerkliche Uebergänge zwischen ihnen fand. Jetzt bin ich auch defshalb von dieser nahen Verwandtschaft überzeugt, weil ich die Gange beider kenne und sie durchaus nicht unterscheiden kann. Allerdings habe ich mehrmals Gange gefunden, in welchen nur dem suturalis ähnliche Kafer sich fanden, wie denn auch, und bei Weitem häufiger, nur Laricis ahnliche für sich vorkommen, jedoch waren auch wieder beide öfters zusammen. Zu den wichtigsten Widersprüchen, welche ich noch kürzlich defshalb gefunden habe, gebören die des Hrn. Kellner, welcher beide Arten atets gesondert gefunden haben will. (B. typographus findet sich ja aber auch klein und groß in ganz gesonderten Familien). Der B. Laricis, welchen er mir mitsendet, ist freilich größer als die dabei befindlichen kleinern Exemplare von B. suturalis, jedoch kommen die letztern, welche alle Uebergänge des Eindruckes, der Zahne und der Halsschild-Punktirung schön zeigen, im Uebrigen ganz nahe. "An einem Kiefernstamme, sagt Hr. Kellner, habe ich geseben, ...daß sich von B. suturalis nicht allein Kafer einige Linien tief, wie B. curvidens, eingefressen hatten, sondern auch "Laryen traf ich, welche sich in den Splint eingefressen und dort verpuppt hatten." Also wieder eine neue Anomalie. Bei uns sahe ich sie, wie gesagt, ganz wie Laricis, in leicht geschwungenen Gangen, welche so oberflächlich im Baste liefen, dass die ganze Brut beim Abnehmen der Rinde auf dem Splinte liegen blieb. Bei bidens sieht man sie ja aber auch zuweilen ansnahmsweise ins Holz eingefressen (s. auch Pfeil's crit. Bl. VII. 1. 87.).

bei den Weibchen aber (B. seulptor Dahl, retusur Ol.) ist sie nur neben der stark vorragenden Nath unmerklich eingedrückt und zeigt hier 2 Reihen (die Fortsetzungen der der Nath am Nächsten stehenden Punktreihen) von äußerst kleimen Körnchen. Vorkommen noch nicht bekannt, wie es scheint nicht diesseits des Harzes.

VORKOMEN. Ob B. Laricis wirklich in der Lerche lebt, weiß ich nicht, wenigstens habe ich ihn nie in den von mir durchsuchten Bäumen gesehen. So viel ist aber gewifs, daße er hier nicht häufiger sein kann, als in der Kiefer, in welcher – in der alten sowohl wie in der Jungen. — er zu den gemeinsten gehöt. Er scheint auch eine ungewöhnlich große geographische Verbreitung zu haben, denn im Berl. Museo stecken selbst aus Portugal Exemplare. In Südbayern (Hr. Waltl) und im Schwarzwalde (Hr. Warnk.) sehr gemein. Uebrienen ist der auch in der Fichte ermein und eben so in der Weistanne.

LEBENS WEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG U. BEGEGNUNG. B. Laricis ist mir besonders defshalb aufgefallen, weil er der einzige hiesiger Gegenden ist, von dem ich bestimmt eine doppelte Generation nachweisen kann, denn ich habe von ihm Brut im Vorsommer und wieder im Nachsommer (einmal Ende Juli Eier und junge Larven) gesehen, einmal sogar im October eine noch nicht ganz entwickelte, welche nothwendig von einem, in dem selben Jahre ausgekommenen Elternpaare herrühren mußte. Man unterscheidet ihn (namentlich von dem oft mit ihm zusammen lebenden H. piniperda) dadurch: dass die von der (auch ein Paar kurze Seitenäste zeigenden) Rammelkammer nach oben und nach unten gehenden beiden Muttergänge (welche über 1" Breite und oft bis 7" Länge haben) nicht grade, sondern stets geschwungen sind (s. T.XV. F. 2.). Die sehr gedrängten am Ende über 1" breiten Larvengänge geben oft bis 4" weit. Die Puppen sitzen gewöhnlich ganz oberflächlich im Baste, so daß sie beim Entrinden meist auf dem Holze liegen bleiben, was ich bei dem so häufig benachbarten H. piniperda nie bemerkte. Zuweilen bemerkt man sogar einzelne oberflächlich im Splinte. Fluglöcher wie von No. 10 oder 11. geschossen. Gewöhnlich bewohnt der Käfer nur Klaftern und gefällte Kiefern, dann und wann geht er aber auch auf den Culturen die jungen Kiefern an und zerstört sie in Gesellschaft des Bostr. bidens und des Hyl, ater und angustatus, so wie des Curc. notatus. Nach Bechstein (Forstins. S. 187.) soll er auch in alten Bäumen Zerstörungen anrichten und Thiersch [Forstk, S. 19, we wirklich von B. Laricis die Rede ist und nicht von B. lineatus (s. unsre No. 10.] ], fand einmal unter einer Fläche Fichtenrinde von 144 🗆 Zoll 612 Exemplare Larven, Puppen und Käfer! Er ist daber mit gutem Bechte zu den merklich schädlichen zu rechnen. Man kann ihm wie dem Szähnigen Borkenkäfer begeguen, besonders durch Fangbäume, an die er gern geht, oder ihn auch bei Vertilgung des Curc, notatus (s. dort) gelegentlich vernichten.

### 4. B. curvidens Grm. Krummzähniger Tannen-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 1, 2.)

NAMEN. Diese Art hat mindestens 5, und noch dazu gleich stark gebrauchte Namen, den: Larizie gar nicht mitgerechnet (s. No. 3. Nam.). Alls Larizie (dem er auch sehr hahrel) mag er bei den Forstleuten wohl schon oft angesprochen worden sein, denn sonst wäre das Schweigen der Schriftsteller über diesen in Weißtannen so gemeinen Borkenklafte ganz unerkläftlich. Germar (in seinem Magaz v. J. 1822) war der erste, welcher in he sechriche, aber Mänuchen (B. eurvidens) und Weibehen (B. pzilonotus) als verschiedene Arten. Gleich darsuf beschrieb Dufts ehmid (Faun. Autr. III.91.) wieder Mänuchen (als zullignahm) und weibehen (orthographu) all verschiedene Arten und dann endlich findet man das Weibchen noch in manchen Sammlungen als B. Abietit Ziegl. und als B. ozpillatus Meg. Germar's Name als der stleste gedruckte bleibt, und zwar der vom Männchen hergenommene. (Pfeil crit. Bl. Bl. X. 1. S. 105.) Beinahe hätte die Verwechselung der Geschlechter eine neue Confusion gegeben denn, selbst nachdem ich die langzähnigen narktstirnigen als Männchen und die kurzühnigen einen Stirnschopf zeigenden als Weischen erkannt hätte, wollte man die langzähnigen für die Weischen erkweischen geschen den selbst nachdem sich die bargalhnigen narktstirnigen als Männchen und die kurzühnigen einen Stirnschopf zeigenden als Weischen erkannt hätte, wollte man die langzähnigen für die Weischen erkweischen.

CRABACTERISTIK. 1" bis 1,6" lang. Vor allen ausgezeichnet durch aufserordentlich starke Punkte der Flügelreihen, deren nahständige sogar eine stark vertiefte Furche bildet, so wie durch den Eindruck hinten, welcher beim Männchen stärker ist und jederseits 6-7 Randzähne (der 1ste, 2te. 1st eit bingsten, hakig nach oben oder nach unten gekrümmt), beim Weitschen aber nur 3 recht deutliche (auch kürzere, stumpfere) und mehrere verschwindende zeigt. Der Vordertheil des Halsschildes stark höckrig, von dem eine glatte Längslinie zeigenden, etwas weitläufig punktirten, stark gläuzenden Hintertheil ziemlich deutlich abgeschuftt. Das Weitschen hat einen ausgezeichneten Schopf langer goldgelber Haare, das (sonst über und über stärker behaarte) Männchen aber nur eanz eswöhnliche.

VORKOMMEN. LEBENSWEISE, PORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Nur in Weißtannen, aber diesen auch höchstwahrscheinlich in alle Gegenden und in alle Lagen folgend, denn seitdem die Art ordentlich bekannt geworden ist, hat man von ihr aus Bayern, Schlesien, aus dem Schwarzwalde und Thüringer Walde schon gehört. Höchstwahrscheinlich ist der von HH. Grüter und Gr. v. Sponeck (Hartig Journ. f. J. u. F. Jahrg. 1806 S.428. und Jahrg. 1808 S. 113.) als Weißtannenzerstörer erwähnte Käfer dieser. Der Kafer überwintert nach Hrn. Kaboth unter der Rinde des stehenden Holzes und fliegt sehr früh, nach Hrn. Zebe, der anch eine doppelte Generation vermuthet, schon in der ersten Hälfte des April (bald nach H. piniperda). Hier sind, wie auch auf dem Thüringer Walde, wo ich die Käfer selbst beobachtete, und in dem von Grüter gemeldeten Falle, die Weifstannen mit Fichten, und dann und wann auch mit Kiefern gemischt, welche aber nicht vom Käfer angegangen werden. Der Käfer befällt nach Hrn. Kaboth, Meix, Zebe, immer zuerst die Gipfelpartien und tödtet den Baum von oben nach unten, so daß an Stämmen, welche oben schon trocken waren, doch noch die untern Aeste grünten (HH. Kaboth, Kellner, Meix). Hr. Kaboth kennt Stämme in alten haubaren Weifstannen, welche schon 10 J. lang vom Käfer bewohnt sind. Die Wipfel sehen krank aus und die unteren Theile des Stammes sind ganz gesund mit grünen Aesten besetzt. Im Innern der Bestände, besonders geschlossener, nicht durch Plänterwirthschaft gelichteter (Hr. Zebe) fand er sich weit seltener als an den Rändern der Schläge, und wenn er, wie es sich in Oberschlesien mehr in Folge großer Dürre (den J. 1834 und 1835) als großer Windbrüche ereignete, auch dort einbrach, bezwang er nicht die Stämme, sondern er wurde durch den zu starken Harzausflus erstickt und nur einzelne, wahrscheinlich schon kränkelnde Bäume gingen ein, immer aber erst im folgenden Jahre. Im Leobschützer Stadtforste war nach Hrn. v. Pannewitz der durch ihn angerichtete Schaden bedeutend. Seine Gänge sind T. XV. F. 3. abgebildet. Sie sind (oft bis 3" sich ausbreitende 0.8 " breite) doppelarmige Wagegänge, bald vollkommen wagerecht, bald mehr diagonal und unregelmäßig verlaufend, oft auch Doppelfiguren von diesem Ansehen \_\_\_\_\_ bildend (so dafs also von Einem Bohrloche ein Käferpaar auf- und das andre absteigt). Der Eingang meistens sehr lang (bis 7"). Die Wiegen im Baste oder oberflächlich im, schon von den Larven tief gefurchten, Splinte. Fluglöcher wie mit No. 11. oder 12. geschossen. Demnach kann auch diese Art immer mit zu den merklich schädlichen gezählt werden, um so mehr als es das einzige bis jetzt bekannte, die Weifstanne in größerer Menge tödtende Insect ist (Curculio and Bostrichus Piccae sind doch lange nicht so häufig). Es scheint aus allen Berichten hervorzugehen, dass in gut bewirthschafteten, geschlossenen Beständen nicht viel von ihm zu befürchten sein wird, dass er dagegen in durchplänterten und verhauenen viel Schaden anrichten kann. In einem so durchbauenen Forste von 100-150jährigen Tannen zeigte er sich nach Hrn. Zebe sehr schädlich. Junge Stangenhölzer von 5-6" sah ihn Hr. Kaboth ebenfalls angehen, er wurde aber durch den Saftausfluß zurückgetrieben und die Stangen blieben gesund. Die Vorbauung ergiebt sich also hieraus von selbst-Vertilgungsmaafsregeln sind noch von Niemand angegeben worden. Wahrscheinlich geht er aber, eben so gut wie andre Borkenkäfer, in Faugbäume und kann so zerstört werden.

5. B. chalcographus Linn. 6zähniger Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XII. F. 13, 14. Taf. XIV. F. 4-6.)



Ende der Flügeldecken ganz verschwindende Punktreihen und größtentheils glatte Zwischenräume, so wie auch durch die 3 Zähne an der abschüssigen, nur neben der Nath etwas eingedrückten Stelle, welche beim Mannchen lang, spitz und deutlich nach oben und innen gekrümmt, beim Weibchen aber nur als mehr oder weniger verschwindende, auch näher an einander (gegen das Flügelende hin) rückende, selten spitze Höcker erscheinen. (V. Gvllenhal u. A. werden die großzähnigen für die Weibchen genommen s. Pfeil's crit. Bl. VII. 1. S. 84.). Der Halsschild vorn bedeutend verschmälert, fast eingeschnürt. Der ganze Körper fettelänzend, am Halsschilde und der Flügelbasis meist dunkel -, übrigens bell röthlich-braun.

VORKOMMEN u. s. f. In allen Fichten-(und wahrscheinlich auch Weifstaunen-) Wäldern vom Schwarzwalde bis nach Skandinavien (Gyllenhal) und dem Ural (Hr. Ménétries) hinauf. Er ist ein treuer Begleiter des typographus, theils mit ihm unter einer Rinde wohnend und zwischen seine Gänge sich ausbreitend, theils, und noch häufiger, nur die Spitzen großer Bäu-



me und ihre Aeste suchend, oder auch die geringen Stangenhölzer vorzugsweise (besonders wo im Dickicht viel Windbruch ist) angreifend. Man trifft von ihm wie von diesem Larven und Puppen auch im Winter, so dass es denn auch späte Frühiahrsflüge, welche neue Generationen simuliren, giebt, Hr. Thiersch will bemerkt haben, dass seine Entwickelung langsamer als die des typographus vor sich gehe, weil an Bäumen, die von beiden gleichzeitig angebohrt worden waren, noch nach 3 Wochen, nachdem typographus denselben verlassen hatte, chalcographus sich vorfand. Seine (Stern-) Gänge sind sehr ausgezeichnet. In der größeren der hier beigedruckten Figuren, welche die Bastseite eines dünnen Rindenstückes darstellt, sind 6 von einer, (schon bis auf den Bast vertieften) Rammelkammer aus führende Gänge mit am Ansange derselben schon ganz und am Ende nur wenig entwickelten Larvengängen dargestellt, und in der kleinern, welche dickere Rinde zeigt, ist eine nur 4strahlige Gängegruppe mit größtentheils noch gar nicht entwikkelten Larven zu sehen. Die Raumelkammer war noch durch eine bedeutende Bastschicht verdeckt, so dafs die Gänge erst in ziemlicher Entfernung von derzeiben auf der Splintseite des Bastes zum Vorschein kommen. Auf T. XV. F. 1. sieht man die Nachbarschaft mit typographus. Alle Gruppen zeigten sich an diesem (von Lauterber ge herstammenden) Stücke Strablig. Lufflöcher sind nicht in allen Gängen vorhanden. An der dritten, hier beigedruckten Figur, sieht man die, wie mit dem feinsten Schrot geschosenen Fluglöcher mehrerer Familien. Das Bohrloch ist das untere der beiden durch eine Linie verbundenen. An dünnen Aesten lauft ein Gang des Sterns öfters rings berum. Hinschlich der forstlichen Bedeutung und Begegn ung gilt das bei typographus Gesagte auch für diese sehr schädliche Art (s. auch Pfeil's critische Blätter VIII, 1. 55.).



### 6. B. bidens Fbr. Zweizähniger Kiefern-Borkenkäfer. (T. XII. F. 11, 12.)

NAMEN. Nur das Weibchen (welches allerdings sehr verführerisch ist) wurde einmal verwechselt (B. chalcographus Payk.). Das Männchen ist immer bidens, aber von Herbst bidendatus genannt.

CHARACTERISTIK. 0,9° bis 1,1° lang, ausgezeichnet durch den vorn fast so stark wie bei chalcographur verengten, beinabe eingeschnürten und mit einer wirklichen, glatten Leiste versehenen Halsschild, die überall punktirten Zwischenräume und überall deutlichen Flügelreihen, zwischen deren Punkten jedoch (besonders beim Männchen) auffallend breite, glatte Brücken stehen. Das Männchen hinten mit deutlichen aber nur flachen Eindrucke, an dessen Rande ganz oben jederstist ein siehr stark nach unten gekrümurten

Haken. Meist steht über jedem noch ein Hockerchen und selten am untern Viertheil des Eindruckrandes noch ein spitzes Zähnchen jederseits (B. quadridens). Beim Weibchen fehlen die Haken und Hockerchen gänzlich und statt des Eindrucks findet sich neben der Nath nur eine sehmale Furche, welche nach aufen von der wulstg vortretenden, abschüssigen Stelle begrenzt wird. Schwarz oder am Halsschilde dunkeland der Hüsels hell-braun. Behaarum nicht stark.

VÖRKOMEN IL s. I. Nur in Kiefern, in diesen aber wahrscheinlich sehr weit verbreitet, namentlich auch durch Schweden und Rufsland. Der Käfer ist in der Mark überall sehr gemein und wird den Kiefern-Culturen zuweilen se hr schä dlich, hat auch, wie mir Hr. v. Pann ewitz gütget mitteillei, in Ober-Schlesien i. J. 1836 einen großen Theil einer diesjährigen, aufänglich gelungenen, Kiefernpflanzung zerstört. Er findet sich nemlich nicht bloß auf Holzplätzen im Kiefernschupflehote, (immer in den kaum armdicken Asttheilen vorzugsweise) sondern auch auf Kiefern-Culturen und Schlägen. Hier ist er allerdings am Liebsten in den Astabgängen und ausgerässenen Pflanzen, selbst den kaum fingerdicken und den sehon modernden, geht aber auch, ohne dafs man einmal sagen könnte, es fehlte ihm an Resig, in die lebenden Pflanzen und zerstört diese gemeinschaftlich mit Curculio notatus, mit Bostrichus Laricis und mehreren Hylesinen. Von allen diesen unterseichen im gleich seine Ginne, welche Strenginge (s. hierneben), wie



die von chalcographus sind. Sie sind aber meist länger (bis 2°), geschlungener und greifen sammt der Rammelkammer tief in den Splint. Die Larvengänge meist weitläufiger. Au sehr dünnen Stämmehen und Aesten ist der auf- und absteigende Gang gewöhnlich länger als die seitwists herumlaufenden. Zur Verpuppung gehen die Larven sowohl in die Rinde wie auch ins Holz. Ich holte die Käfer (welche bald senk-recht bald wagerecht liegen) öfters aus dem Innern des ersten Splintringes hervor. Die anderthalbige Generation scheint hier Regel zu sein, denn ich fand fast in jedem Winter Larven und Puppen und im Mai doch schon schwärmende Käfer. Als Vorbauung ist, wie man sieht, Reinlichkeit wieder am Meisten zu empfehlen. Wird eine Vertilgung nöthig, eo reifse man die befallenen Pflanzen vor dem Juli aus und verbrenne sie. Letzteres darf nicht unterbieben, da die Brut sich auch unter der dünnsten Rinde vollständig ausbildet, diese mag trocken oder feucht sein. In Fangbäumen habe ich ihn nie bemerkt, wie er überhaut idee, nur etwas dickere, Rinde vermeidet.

Die abschüssige Stelle der Flügeldecken ohne spitze Zähne;
 Halsschild punktirt, oder auch an der Vorderhälfte unregelnüfsig gehöckert.

7. B. autographus Kn. (B. villosus Gyll.) Zottiger Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 6.)

NAMEN. Unter dem Namen autographut, to wie unter der Bezeichnung Pinatari Znh. stecken harzer und Hannörersche Exemplare, welche vollkommen den von mir in Fichten sohäufig gesammelten und denjienigen gleichen, welche Gyllenhal unter dem läugst vergebenen Namen villozus beschreibt. Wahrscheinlich gehört auch der villozus von Herbat (V. 121.) und Duftsch mid (III. 93.) hierher. Alle diese, so wie auch Bechstein (S. 216.) (der sich sehr hurz und undeutlich ausdrückt), elüren Fabricius, und doch ist dessen villozus ein ganz andrer, ein Laubholz-Borkenkler.

Cuanacterarist. Größe, Gestalt und Farbe des B. Laricis, doch meist etwas kleiner und drungener und ausgezeichnet durch einen überall weitläufig und group nahürten, hinten etwas verschus-lerten und daher fast oval erscheinenden Halsschild, so wie auch durch deutlich vorspringende Schulterecken, große tiefe Punkte der Flügelreihen und eine seine Punktreihe auf jedem Zwischenraume. An 
der abschüssigen Stelle, wo die Punktreihen undeutlicher werden, kein Eindruck, sondern nur eine Verflächung neben der Nath.

VERWANDT und zwar sehr nahe [auch als Rindenfresser (s. Allgem. S. 155.3] sind: 1) der, 1,3° lange, in abgestorhenen Schwarpappeln in Innern der meist schon vervesenden, sehr feuchten Rinde gedrängt beisammen lebende B. Cepptographau Kngelnn, welcher einen fast ganz breisrunden, bis über die Hälfte scharf gehöckerten Halsschild und so kleine Punkte der, hinten nehen der Naht etwas gefürzlt- eingedrückten, Flügefreihen hat, daß die Reichen der Zwischenräume ihnen fast gleichen und die Flügel aus ferstt dicht reihig-punktirt erscheinen. 2) Der (1,4° bis 1,5° lange), in Eichen lebende und ebenfalls nur in Innern der Rinde hausende und nie bis and den Splint gehende B. zülduns Fahr. (T. XIII. F. 7, 8), welcher einen längern, nach hinten gar nicht verschmälerten, überall dicht gehöckerten Halsschild und sehr große Punkte der Flügelreihen und sehr feine der Zwischenräume, so wie auch eine stark, eingedrückte Furche jederseits neben der Endnath hat und sich durch die stärkste und länget, fast goldigelbe Bahaarung des Körpers auszeichnet. — Beide Arten zeigen auch darin sehr nahe Verwandstehst, daßs sie hochst auffallend gebildert Männchen haben, welche so selten sind (\*9), daß sie noch gar nicht bekannt zu sein schie-

<sup>(\*)</sup> Von cryptographus erzog ich in einem Rindenstücke eines Schwarzpappelstockes eine ganze Familie, welche aus 66 Weibehen und einem einzigen Minnehen bestand. Auch aus mehreren Eichenstöcken, in welchem viele Weibehen des züllozus steckten, erkeilet ich nur 1 Münnehen.

nen, mir wenigstens auch unter den zahlreichen Sendungen seltener Xylophagen aus allen Gegenden, so wie aller mir bekannten Museen nicht zu Gesiehte Annen. Sie sind ganz flach gewölbt, haben einen durchaus flatten und glänzenden Halsschild, auffallend lange Beine und aufserordentlich lange, aber nicht sehr dicht stebende Haare. Auch ist die Punktirung der Flügel im Verhiltniss zu der der Weihehen sehr sehwach und die Punkte der Zwischenräume bilden eben so starke Reihen wie die der Hauptreihen selbst. An der (hier sehr sehwach) abschüssigen Stelle ist auch ein kleiner Eindruck zu erkenen, bei villozus (6.T. XIII. F. 8.), der sich auch durch ganz parallele Halsschildränder von cryptogr. unterscheidet, noch etwas deutlicher als bei diesem. Die beiden Individuen, welche ieh besitze, sind durchaus gleich große und nur 
Q9" lang und kaum Q4,4" breit. Sie sind ganz hell strobgelbt, also frische entwickelt.

VORKOMMEN u. s. f. des B. autographus. Sehr verbreitet [vomstüllichen Deutschland (Hr. Warn könig) bis hinauf nach Rufsland und Schweden gefunden], wahrscheinlich aber nur in Fichten oder doch nur ausnahmsweise in Weifstannen (in welchen ihn Hr. Warnkönig fand). In Fichten babe ich ihn selbst sehon in großer Menge gefunden. In Ostpreußen (Hr. v. Burgsd orf.) fand man ihn in großen Haufen beisammen und unter dem Moose freiligend und zwar wo wurmtrockaen Holz gefallt worden war. Was Bechstein unter B. villoius verstelt, ist weder aus seiner Beschreibung noch aus der sehr kurzen Darstellung der Lebensweise zu entnehmen. Noch muß ich wegen seiner Gänge Folgendes erwähnen. Hr. Sa ze sen sowohl wie Hr. Kellner, mit denen ich im Thüringer Walde gemeinschaftlich die Käfer in großer Menge fand, aber vergeblich nach den Gängen derselben suchte, versicherten, daß sie letztere auch früher, obgleich ihnen der Käfer schon lange bekannt war, incht fanden und daß es sehr wahrscheinlich sel, er schmarotte in fremden Gängen, oder er brüte nur in der Rinde (also wie der so nahe verwandte villosus und cryptogruphus) und gehe erst später bis auf den Bast. Wir fanden ihn z. B. in den Gängen von II-J. decumanus, die übrigens auch schon so sehr zerfressen waren, daß man wenig mehr von ihnen erkannte. Seine forstliche Bedeutung ist demnach noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Häufig genug itt er, um merklich sch schäd lich werden zu können.

### 8. B. bicolor Hb. Kleiner Buchen-Borkenkäfer. (Taf. XII. Fig. 9, 10.)

NAMEN. Nach Exemplaren des Berliner Museums ist dieser der, auch ziemlich kenntlich beschriebene B. biechof von Herbet (Mar. V. S.116). Gyllenhal mußt die Recht dieses Namens nicht gekannt haben, denn er beschreibt die Art als B. fuscus (weil sie bei Marsham Ips fuscus heifst) und führt im 4ten Bande noch B. retusus Dej. als Synonymon an (welches auch durch Schwed. Exmp. in Hrm. Ger mar's Sammlung bestätigt wird). Der lettere Name kann aber auf keiner Fall bestehen, denn er ist von Olivier entlehnt und dieser bat (wie ich aus Exemplaren, die nach Olivier's Sammlung bestimmt waren, weiß) das Weichen von B. Sizipinus dafür genommen.

CHARACTERISTIK, VORKOMMEN u. K. E. 0,9° bis 1° lang, also einer der kleinsten und durch sein Vorkommen unter Rothbuchenrinde (sehr selten unter Weißbuchenrinde), wo er der einzige, bis jetzt bekannte, Bostrichus ist, ausgezeichnet. Er ist ziemlich gedrungen. Halssehild vorm böckrig, hinten dicht punktirt ohne ingend eine glatte Mittellinie. Flügel mit sehr dichten und großen Punkten der Flügelreihen und einer starken Punktreihe der hier und da ein weuig gerunzelten Zwischenräume, hinten sehr stark und plötzlich abschüssig (s. T. XII. F. 10.) und mit etwas vortretender Nath. Ueberall mit bräunlich-grauen steifen und kurzen, hinten sogar bürstenartig abstehenden Haaren besetzt. Entweder einfarbig hell- oder dunkel schmutzig-braun, oder zuweiten vorn heller, hinten dunkter (daber bichor). Die Stirm des Männehens etwas eingedrückt, mit dichter, kurz gesehorner, bräunlich-gelber Haarbürste: das Weibchen mehr gewölbt, nur mit einzelnen, aber ziemlich langeu Haaren. Die zerstreuten kleinen Günge (s. T. XXI. F. 5.), welche man zwischen den Höckern der Markstrahlen auf dem Baste bemerkt, rühren währ-

scheinlich nur von den Larven her und die Muttergänge finden sich nur im Innern der Rinde. Man trifft fast zu allen Zeiten Brut. Allermeist geht er nur unter die Rinde abgestorbener Baune, der verstorbene S. Weber will aber auch Skimme eessehen haben, die durch ihn getödet wären. Überall eensein.

9. B. (Crypturg.) pusillus Gyll. Schmaler Fichten-Borkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 16. Taf. XIV. Fig. 7-9.)

CHARACTERISTIK. Nur 0,5" lang und sehr schmal, also wohl der kleinste Borkenkäfer in der Fichte! Auch ist er ausgezeichnet durch außerordentlich geringe und kurze Bebaarung und einen Fettglanz des ganzen Korpers. Der Halsschild am ganzen vordern Drittheil versehmilert, und auch hinten etwas verengt-gerundet und daher fast oval, weitläufig punktirt und der ganzen Länge nach von einer glatten Mittellinie durchzogen. Die Punkte der hinten allmälig gewölbt-abschüssigen Flügel groß und rund, die Zwischenräume aber nur mit sparsamen Planktehen.

VERWANDT sind: 1) B. (Crypturgus) cinereus Hb. (T. XIII. F. 15.) (nach dem Berl. Museum, aber nicht nach Herbst's Beschreibung, wohl aber nach der Gyllenhal'schen kenntlich), etwas größer als pusillus and etwas gedrungener und besonders ausgezeichnet durch hinten äußerst wenig und vorm auch nur schwach verschmälerten, äußerst fein punktirten, nur an der hintern Hälfte eine glatte Mittellinie lassenden Halsschild und sehr breit gezogene große Punkte und gar nicht punktirte Zwischenräume der fast gerunzelt erscheinenden, fein (und besonders an der Mitte der abschüssigen Stelle deutlich goldgelb) behaarten Flügeldecken. In Kiefern, aber nie ganz jungen, wo er bald im Innern der Rinde haust, bald aber auch mit einzelnen vertikalen oder diagonalen Gängen bis auf die Bastoberfläche kommt und an der Kleinheit derselben zu erkennen ist. - 2) B. pityographus [der Name micrographus Linn., Fbr. n. A., welchen Gyllenhal, wie ich aus Germar's Exemplaren weiß, auf dies Thier bezieht, ist schon so oft verschieden gedeutet worden, daß ich ihn lieber ganz aufgab und durch pityographus ersetzte; B. melaucholicus Chevrolat (T. XIII. F. 3.)] 0,9" lang, also einer der kleinsten und ausgezeichnet durch sehr geringe Behaarung, vorn stark verschmälerten, fast eingeschnürten, (fast concentrisch-) gehöckerten, hinten weitläufig punktirten, kaum in der Mitte etwas glatten Halsschild, durch große goldgelbe Stirnbürste des Männchens und durch deutliche, gegen die Nath sogar verbreiterte Punktreihen und ganz glatte Zwischenräume der Flügel, an deren abschüssiger Stelle die Peripherie stark gewulstet aber glatt, die Gegend neben der Nath bis hoch hinauf aber schmal vertieft erscheint (\*). Um Hanau (Hr. Waltl), im Harze (Hr. v. Erdmann), in Pommern (Hr. Hartig), Ostpreußen (Hr. v. Burgsdorf), Oberschlesien (Hr. Zebe) und Schweden (Gyllenhal) an Fichtenstangen und 6-8jährigen Pflanzen, an letzteren mit B. Abietis zusammen zerstörend. Gänge höchstens 1" lang. vereinzelt, geschlängelt, 0,4 " breit, meist wagerecht oder diagonal, mit sehr zerstreuten weitläufigen (oft nur 2-4) Larvengängen. - 3) Der 1" lange B. Lichtensteinii (dem um die Forstinsecten so verdienten Berliner Gelehrten zu Ehren genannt), dem pityographus in der Gestalt sehr ähnlich, auch beim Männchen am Umkreise der vertieften Stirn eine, aber mehr graugelbe, Haarwulst zeigend, ausgezeichnet jedoch durch den noch stärker höckrigen und plötzlich durch eine Einschnürung absetzenden Vordertheil des Halsschildes und die stärkeren Punktreihen der Flügeldecken. Letztere hinten noch tiefer und breiter neben der Nath eingedrückt und hier glatt, so daß an der Peripherie keine so breite Wulst bleibt, sondern eine gerundete Kante, auf welcher man jederseits beim Männchen eine (von der nathständigen Punktreihe geschwungen herkommende) Reihe von 4-5 haartragenden Körnchen, beim Weibchen aber nur die Härchen bemerkt. Bis jetzt erst einige Male im Hannöverschen und in Bavern bemerkt.

<sup>(\*)</sup> Schr mahe verwandt (gedrungener, aber nicht größer als pityographus) ist B. exsculptus Waltl, ausgezeichnet durch sehr tiefen Eindruck binten neben der Nahl und sehr schaff und gekerbt hervortretenden Umkreis, auch durch etwas weniger vorn verengten Habschild und deutlichere und größere Punkte der Flügel.

VORKOMMEN. Der Bostrichus pusillus scheint nur Fichten zu bewohnen und wieder sehr weit südlich und nördlich zu gehen. Gyllen hal nennt ihn häufig und Hr. Walt! fand ihn in den letzten Jahren zu Millionen an verschiedenen Orten in Bayern und versichert, dass er große Strecken verheert habe. Auch im Harze und Thüringer Walde, in Schlesien und Ostpreußen ist er häufig, und ich fand ihn hier znm Theil selbst, zum Theil erhielt ich ihn in großer Menge. Hr. v. Bnrgsdorf fand ihn nur in jungen (20-40jährigen) Hölzern (mit Hyl. polygraphus zusammen) und zwar am Meisten an den äußersten und zartesten Trieben wie auch selbst noch in abgeplätteter Rinde, wenn sie nur noch saftig war. Hr. Saxesen dagegen auch in starken Stämmen und Stöcken. Ihm schien es, als benutzte der Käfer Anfangs wohl die Eingänge von Hyl, palliatus und mache dann erst in und auf dem Baste seine eignen. Er sahe immer nnr schr verworrene Gänge. Die auf der Splintfläche des Bastes befindlichen schienen ihm immer nur vom Kafer gefressen, während die Larven nur immer im Innern des Bastes lebten. An Ostpreufsischen und Bayersichen Stücken glaube ich aber auch Larvengänge auf der Bastoberfläche zu sehen. Sie halten sich aber ganz in der Nähe des Ganges und haben Alles bunt zerstört. Der Anfall des Käfers auf die Fichten ist erwiesen und wir rechnen ihn mit Grund zu den merklich schädlichen, obgleich er von andern abhängt und ohne deren Gänge nicht die Rinde durchdringen kann, was noch der Kleinheit des Käfers wegen Glauben verdient.

- ++ Halsschild mit einem nach hinten verschmälerten, regelmäßig gereihte Körneben tragenden (fast rhomboidalen) Flecke.
- 10. B. (Cryphalus) Abietis. Gekörnter Fichtenborkenkäfer. (Taf. XIII. Fig. 17. Taf. XIV. Fig. 12-14.)

NAMEN. Man hatte ihn schon längere Zeit im Dentschland bemerkt und ihn für den asperatus Gyll. (s. unten) gehalten, bis ich durch Gyllenhal'sche Exemplare in Hrn. Germar's Sammlung den ächten asperatus kennen lernte und gegenwärligen zu trennen genötligt war.

Čилластватяти. 0,7° lang, gedrungen und stark gewöllt. Halsschild fast kuglig, an den Seiten und hinten schr fein punktirt. Die Körnchen des vora sehr schmalen Rhoubus weitläufig und nur hier und da (besonders hinten) Reihen bildend. Flügeldecken etwas mehr als zweimal so lang als Halsschild mit deutlich vertieften Punktriehen und äußerst fein punktirten Zwischenräumen, überall mit außerst (einen, anliegenden, röhlich-braungrau schillernden Schuppenhärchen und sehr sparsamen, abstehenden, kurzen (hinten kaum bemerkbaren) Haaren bedeckt (unabgerieben daher matt). Beine und Fühler hell röhlich braun, sonst schwarzbraun.

VBRWANDT sind: 1) B. (CCrphalus) apperatus Gyll., dem Abietis šulierst shnlich, aber etwas großer und gedrungener und ausgezeichnet durch den Rhombus des Halsschildes, welcher vorn schmal ist und aus sehr weitläufigen, fast gar nicht regelmäsige Reishen bildenden, großen Körnchen besteht, so wie durch die, nur äußerst feine Pünktehen aber k eine Punktreihen, höchstens einige nathständige Andentungen von Längsfurchen an Stelle der Punktreihen zeigenden Flügel, auch durch dichtere und längere feine, an der absehüssigen Stelle kaum bemerkbare Härchen und schmutzig hellbraume Beine. 2) B. (Crp-phalus) Piceae. Am Meisten dem Abietis ihnlich, aber noch gedrungener, anch meist großer. Körnchen des vorm ziemlich breiten Rhombus in regelmäßige (5-6) gedrängte Reihen geordnet. Plügel ziemlich deutlich punktstreifig. Ganz besonders unterscheiden die großen (besonders an der abschüssigen Stelle) abstehende graugelben Borstehnhare und schuntzig braumen Beine. Auf dem Baste von Weißsannerinde in Oberschleisen und Baiern. Hrn. Kellner verdanke ich von Hrn. Be aur egard herrährende Rindenstück, welche sehr hänfige Bohrlöcher zeigen. Sie enden auf der Bastläßehe in rundliche oder gekerbtrandige (1-2" große) ausgefressene Stellen, wahrscheinlich Rammelkammern. Vermnthlich sollte das Britten eben beginnen. — 3) B. (Crpyhalus) binodulus Web. (T. XIII. No. 18.). Etwas kleiner als die vorsjen und ausgezeichnet dauerh, daß der Vorderrand des Halsschildes in der Mitte 4 vorspringende

Körnchen zeigt und dass die übrigen Körnchen vollkommen concentrische Linien bilden und stellenweise fast zu scharfen Leistchen verschmelzen, so wie durch wenige, nur nach aufsen deutliche, gegen die Nath verschwindende Punktreiben der Flüsel und 2 Höckerchen an der abschüssigen Stelle (außerhalb des kleinen Eindruckes neben der Nath), welche beim Minnchen sehr deutlich, beim Weibehen aber nur schwach gewölbt sind. Füße und Fühler schmutzig hellbraun, sonst glänzend schwarz, mit sparsamen Schuppenhärchen und kurzen, weitläufigen Haaren, welche auf den breitern beschuppten, mit nackten schmalern Furchen abwechselnden Zwischenräumen stehen. 4) B. (Cryphalus) granulatus (von mir wegen des stark gekörnten Halsschildes so genannt) (T. XIII. F. 19.). Etwas über 1" lang, glänzend schwarz (nur Fühlerfaden und einige Fustheile heller) mit 4 Körnchen des Vorderraudes und in concentrische, sehr lange Halbkreise verschmelzenden Körnchen, deutlich punktirt-gestreiften, ziemlich dicht, aber kurz behaarten Flügeldecken, an denen an der abschüssigen Stelle neben der Nath die erste und 2te Punktreihe etwas eingedrückt erscheinen. - 5) B. (Cryphalus) Tiliae Fabr. (T. XIII. F. 20.). Der kleinste und gedrungenste unter allen verwandten, auch mit 4 vorstehenden Vorderrandkörnchen und sehr ausgezeichnet durch sehr kurze (nur 3-4) schwach gebogene Körnchenreihen, deren hintere 2-3 leistenartig verschmolzen und deren vorderste 1-2 unterbrochen und durch deutlich reihig-punktirte, an der abschüssigen Stelle nicht eingedrückte Flügeldecken, welche mit weitläufigen grauen Schuppenfurchen und Reihen von äufserst kurzen Börstchen bedeckt sind. In Linden und Weifsbuchen (Hr. Waltl), jedoch nur in wenigen Gegenden (um Passau, Linz, in Schweden (G v11.)], wo er aber in einem Baume ist, häufig.



VORKOMMEN u. s. f. des B. Abietis. Auch diese Art lebt in Fichten. Bis jetzt fand ich ihn nur in Ober-Schlesien, Ostpreußen, dem Thüringer Walde und dem Harze. Wahrscheinlich sieht man ihn aber auch in andern Fichtenwäldern, wenn man ihn ordentlich kennt. Er gebört sogar zu den merk lich seih dil lich en, denn ich sahe 8-12 jührige, schon abgestorbene, Fichten, unter deren Rinde es von ihm wimmelte. Auch einzelne junge 2-6jährige Plänzen in Blütcheln zerstört er. Seinen Sitz nimut er zuerst in der Nähe der Aeste. Die Gange haben immer nur das Ansehen, wie in der beigedruckten, die Astegegend eines Rindenstückes von einer jungen Fichtenstange darstellenden Figur, d. h. man bemerkt nur Larrenginge von einer grüßern und breiten ausgefressenen Stelle (dem Multergange) ausgehend und unregelmäßige Figuren bildend. Hr. Feldjäger v. Erdmann hatte ihn im Harze mit B. pityogruphus zusammen geseben und Hr. Sax sen (der ihn den frühesten Borkenkäre, der, während uoch Schnee liegt, sehon hervorkoumt, nennt) fand ihn mit B. chalcograbhat zusammen an Fichtensisten.

\*\* Bis ins Holz gehend (Holzkäfer). (S. S. 139.)

11. B. (Xyloterus) lineatus Gyll. Liniirter Nadelholzkäfer. (Taf. XIII. Fig. 11. Taf. XIV. Fig. 10, 11.)

NAMEN. Da er von einem andern, jedoch wegen des Vorkommens in Laubbolz (worauf freilich sellen geachte wird) nicht zu verwechselnden (B. domesticus) zuweilen nicht ordenlich unterschieden wird, so mufs man mit den Citsten sehr vorsichtig sein und ich halte Gyllen hal (der den Namen nach Olivier entlehnt hat) für den einzigen, bei welchem man seiner Sache ganz gewiß ist, aber auch nur der Beschreibung und nicht der Angabe "in ikgen Betulae" nach. Die ältern und brießlichen Benennungen des Kafers melanocephalus, limbatus, sernatus u. A. sind daher ganz aufzugeben. B. signatus Duftsehm und marginichlich Dahl (zwei Benennungen, die im stüllichen Deutschland öfters vorkommen) gebören,

wie mich Exemplare des Berl. Mus. belehrten, ebenfalls hierher. — In einigen Gegenden heifst er auch schwarzer Wurm.

CHABACTERISTIK. 1,5-1,5° lang, sehr gedrungen und walzig. Fühlerkeule schief, stumpflich (T. XII. F. h.). Halsschild fast kuglig, mit ganzrandigens, gleichen Vorderrande, überall, jedoch am dichtesten vorn und in der nach hinten keilfornig sich verschmalternden Mitte mit wellenformigen Hockerchen besetzt. Flügeldecken wenig mehr als zweimal länger als Halsschild, mit deutlichen Reihen stark genüherter Punkte und glatten Zwischenräumen, an der abschüssigen Stelle gewölbt und spitzig endend, neben der Nath nur undeutlich gefurcht. Farben allermeist abwecheland dunkelbraun und hell gelblich-braun, besonders auf jeder Flügeldecke, 3 dunklere und 3 hellere abwechselnde Streifen bildend (daher der Name). Behaarung ziemlich stark. Männechen so zahlreich wie Weibehen und von diesen unterschieden durch stärkere Behaarung (besonders vorm) und vorzüglich durch tief eingedrücke Stirn.

VERWANDT ist B. (Dermesten) domesticus Linn. (B. limbatur Fabr., Xylotorus dom. Er.) (T. XIII. F. 12, 1), 1-1, 2) lang, also uneist etwas größer als der sonst sehr shaliche lineatus, aber weniger gedrungen, mehr zugespizte Fühlerkeule (besonders beim Männchen s. T. XII. F. g.), stärker gehöckerten, in der absthässigen Stelle neben der Nath deutlich stark gedruchte und deutlich zugespitze in 6-lüniter Elngeldecken zeigend, wenn auch abwechselnd dunkler und heller. Nie in Nadelhölzern, sondern nur bis jetzt in Buchen gefunden, jedoch nur in gedrückten, nicht mehr wachsenden, hier aber oft in Menge. Die Gänge, bis 4" tief, denen von B. limoatur ganz ühnlich, nur etwas stärker, fast 1" breit, (s. auch S. 35. und S. 135.). Puppen (in 2" langen und 1" breiten Höhlen) mit dem After gegen die Gänge. Die Käfer stekken oft in der Rinde dieht unter der Epidermisi, mit dem Kopfe gegen das Holz. Vorwandlung erst im Herbst beendet. Käfer bleibt wahrschenlich über Winter in den Gängen. Ob technisch schädlich? Zahl der Männchen zu den Weilschen wie 1:3.

VORKOMMEN u.s.f. des B. lineatus. Er gehört zu den gemeinsten Arten und kommt sehr weit nach Süden (Schweiz Hr. Heer) und nach Norden verbreitet vor, auch ganz gegen die Gewohnheit der meisten Bork enkäfer nicht blofs in einer Holzart, sondern in mehreren zugleich: Kiefer, Fichte, Tanne, Lerche. Er kann also, wie wenige andre, in allen Ländern sein Fortkommen finden und geht bei uns, wo nur Kiefern sind, in diese, im Harze, wo er meist nur Fichten findet, in diese, im Schwarzwalde, wo die Weifstanne vorherrscht, in diese und im Thüringer Walde in alle drei. Die Weifstanne scheint er, wo ihm die Wahl bleibt, allen übrigen vorzuziehen. Nach den Erfahrungen Vieler, die ich über ihn gesammelt habe (HH. Kellner, v. Schultes, Thiersch, Warnkönig), so wie nach meinen eignen, fliegt er schon sehr früh im Jahre, im Schwarzwalde schon gegen Ende des März oder im April und im Harze und Thüringer Walde so wie bei uns mit Hyl, palliatus zusammen. Es können wohl spätere Flüge vorkommen (s. Hartig's Convers, Lex. S. 111.), diese halte ich aber für ungewöhnlich spät entwickelte, wie ich denn in hiesiger Gegend i. J. 1836 auch einmal den Anflag erst gegen Ende des Mai beobachtete. Ungeachtet des frühen Anflugs wird die Brut doch erst sehr spät fertig, gewöhnlich erst im August, so dass an eine 2te Generation nicht zu denken ist. Bei uns greift er immer nur unterdrückte, schwache 15-20iährige Stangen an, die jedoch bis auf das Herz durchbohrt werden, oder beschädigtes älteres Holz, auch selbst die Klaftern. Hr. Kellner will ihn ebenfalls nur in kränklichen Stämmen und frischen Stöcken gesehen haben. Nach Hrn. v. Schultes (v. Wedek, N. Jahrb, d. Forstk, H. 12, S. 146.) hingegen ginge er auch ganz gesunde Tannen an und verletzte die Fichten so, dass sie dem typographus leicht zur Beute würden. Auch Hr. Thiersch (der mir selbst früher einmal Exemplare des lineatus sandte) darf man hier wohl anführen, denn obgleich er den von Bechstein beschriebenen B. Laricis (der nie ins Holz geht, wovon auch Bechstein nichts erwähnt) commentirt, so vermischt er doch unverkennbar damit die Schilderung der Lebensweise

des B. lineatus (Forstk. S. 19.), indem er sagt: "Im J. 1827 fand ich ihn an mehreren Orten sehon am "(Sten Aprilin frisch gefällte Nutzhölzer eingebohrt." Auch finden sich bei ihm noch andre hübsche Bemerkungen, aus denen hervorgeht, dafs der Käfer den Nutzhölzen sehr verderblich werde, indem er sich bis zu 4 Tiefe einbohrt, dafs die Brut des lanfenden Jahres nicht so leicht wieder anlitiegt n. s. f. Was er von der Brut unter der Rinde sastz, eshort nicht dahin; sonderu wahrscheinlich zum B. Lariezie. Die Ginne



zeigen eine matte Schwärze, welche isich auch etwas in die Uppenhöhlen hineingetogen bat. Auf dem hier gegebenen (von Hrn. Saxe sen gezeichneten) Querechnitte eines Stammes sind die Horizontalschnitte (wenn man sich den Stamm stehend denkt) sehattit und die Vertikalsehnitte hell. Der in 3 Arme verzweigte Gang stellt den (am Ende ser sechten Armes tiefer in dan Holz parallel dem Markstrahlen eindringenden) Muttergang dar und die, von dem Catter und der Schwänzelen eindringenden) Muttergang dar und die, von dem Jahresringe) hin laufenden Arme nach oben und unten abgehenden Höhlen sind die (zum Theil auch mit dem After gegen den Muttergang gelchert Puppen zeigenden) Puppenhöhlen. Von dem größern der beiden linken Arme

land sich noch eine andere Familie in der Nähe, deren Gänge aber nicht gans gezeigt werden konnten. Sie werden aber durch die Oelfnungen verständlich. Die and den vertikalen Flächen zeigen die rechtveinklig durchschnittenen Muttergänge und auf den horizontalen die durchschnittenen Puppenhöhlen. Die Zahl der zu einer Familie gebörenden Brut ist sehwer zu bestimmen. Sie mufs aber doch oft sehr groß sein, denn ich habe ein Stück eines Mutterganges 10 Puppenböhlen und 6 Eihöhlen zeigt, und an einem andern gehen von einem (parallel den Markstrahlen laufenden) Bohrloche auf einer Strecke von kaum 4" sehon 3 Muttergänge mit Puppenhöhlen rechtwinklig ab, 10 dafs zwischen je 2 derselben immer nur 2-3 Jahrringe als Scheidewände liegen. Sehr sonderbas sind die langen Canike, welche ich an vielen Holzstücken parallel den beiden äußersten Splintringen durchgehen abs. Ich vernundte, sie sind von Käfern angelegt, welche aus dem Innern zurtakkehrten.

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGRUNG. Der Kafer wird in der Regel nicht physiologisch schädlich, wohl aber sein haufig tech nisch schädlich und zwar sehr schädlich. In Kiefern hat man über ihn noch keine große Klagen vernommen, desto mehr in Fichten und Weistannen. Im Schwarzwalde, wo alles Holz als Baulnolz verwerthet wird, oft aber nicht gleich verflöst werden kann und lange liegen muße, richtet er nach Hrn. Warnkönig's interessanten Mittheliumgen großens Schäden dadurch an, daße er alles im Winter (sowohl bei Frost als bei Thamvetter) gefällte Banholz, es mag entrindet oder nicht entrindet sein, angreift und die stärksten Weifstannen Stamme wie Siebe durchlöchert, wodurch den Holzhandlern immer zu großem Tadel Veranlassung gegeben wird. Daher mag es gekommen sein, daß man dort sehon seit den frühesteu Zeiten die Sasthiebe einführte. Werden die Tannen und Fichten nemleich im Safte gefällt und dann ertrindet, so trockene die Sämme, weil die Tage dann immer wärmer und langer werden, schneller aus und der Kafer findet in ihnen nicht den ihm angenehnen Grad von Feuchtig keit. Anch mag, wie Hr. Pfeil (crit. Bl. X. 1. S.116.) vermuthet, der harzige Ueberzug, welcher dann, wenn die wäßerigen Theile des anstretenden Saftes verdnustet sind, sich auf den Stamme bildet, den Käfer abhalten. Jedoch hälft anch dies nicht, wenn man die Stämme an feuchten Orten liegen läft oder ein sehr nasses Frühjshre instittt. Um jedoch nicht gesetzwirdige Sahhibe vorzunehmen und doch dem Käfer ein

gegen zu arbeiten, bewirkte Hr. Warnkönig schon seit einigen Jahren die Fällung des Bauholzes, besonders theurer, schwerer Hollander so: dafs er es erst im Februar und März fällen und bis zum Safteintritte (welcher sich gewöhnlich, wenn das Holz in der Rinde liegen bleibt, einfindet) liegen liefs und dann schälte und behauen liefs. Auch Hr. v. Schultes (v. Wedek, N. Jahrb. S. 148.) theilt Erfahrungen mit, welche den Nutzen der Saftschälungen außer Zweifel setzen. Die Holzhauer und mauche Privatwaldbesitzer achten bei der Fällung noch auf die Mondveranderung, um gutes, dauerhaftes und zugleich dem Käfer nicht zugängliches Holz zu erhalten. Hr. Warnkönig stellte selbst Versuche an und überzeugte sich: daß Stammholz, welches im abnehmenden Monde (wobei es oft auf wenige Stunden ankommt) gefallt und aufgearbeitet wurde, schöner, ansehnlicher und dauerhafter blieb, und vom Käfer gar nicht oder doch viel weniger als andres Bauholz ergriffen wurde, welches in einer schlechten Zeit gefällt und aufgemacht worden war. Die Holzfällungen im Winter bei zunehmendem Monde zeigten sich also als die schlechtesten. Es erhellet daraus, dass als Vorbauungs- und Vertilgungsmittel gegen diesen Käfer gelten: Wegschaffen kränkelnder Stämme und Stöcke bis zur Flugzeit, zeitige Durchforstungen und Verwahrung der gefällten Nutzhölzer. Ob man dies durch Verkohlung, Verflössung oder Abfuhre, durch Sastschälung oder durch Bezimmern der Bauhölzer oder derel, bewirkt, kann natürlich nur nach der Oertlichkeit und den Wirthschaftsverhältnissen bestimmt werden. Bedient man sich auch der Fangbäume gegen ihn, so reicht natürlich das Abborken derselben nicht hin, sondern sie müssen, wenn die Brut drin sitzt, entfernt werden.

### 12. B. monographus Fbr. Höckriger Eichenholzkäfer. (Fig. XII. Fig. 5, 6.)

NAMEN. Nach dem Berl. Mus. (wo für ihn auch erinaceus steckt) ist dies der ächte monogr. Fbr. und nach Hrn. Geruma's Exemplaren auch der Gyllenhal'sche. Ob es aber auch der Herbat'sche uberculorus sei (der hinten aufjedem Flügel 2 spitze Höcker haben soll), wie gewöhnlich (auch auf dem Museum)
augegeben wird, das bezweiße ich sehr. Herbat's monographus (T. V. S. 118.) ist aber auch ein ander-

Cuaracteristik. Das Weibchen 1,5-1,6" lang, ganz walzig und sehr schmal (also mit den verwandten der schlankste unter allen echten Xylophagen). Halsschild sehr langsvalzig, vorm plötzlich gerundet, hinten weitlastig und fein punktirt, vorn und in der knopfartig erhabenen Mitte höckrig. Flügeldecken
nur auderthalb Mal so lang als Halsschild, mit deutlichen Reihen dichtstehender Punkter und auch einer
tiemlich dichter Punktreibe der Zwischenriume. Die abschläsige Stelle fast eben, mit mehreren Körnchen
Jedersseits 2 kleinere obere und 2 untere sehr entfernte größere spitze, parallel der Nath und 3 bis 4 kleinere im Umkreise. Das Männchen (B. cornuttas auct) ist nur 1,4" lang, sehr gedrungen und mit vorn tief
eingedrückem, am Vorderrande eine hornahnliche, aufgeworfene Zuspitzung zeigenden, Halsschild, sonst
dem Weibehen ganz ähnlich. Beide stets röthlich-braun, nie sehwärzlich, stark behaart (besonders das
Männchen).

VERWARDTE sind: 1) B. dryographus Er. (auch wohl für micrographus angesprochen) (T. XIL F., 7, 8), 1,3" lang, also stets kleiner als monographus, sonst demselben in der hellen Farbe, dem geknopften Halsschilde und der schlanken Form, ja selbst in der Lebensweise (die ich vollkommen übereinstimmend fand) ganz ähnlich, am Meisten verschieden durch die mehr gewölbte, abschüssige Stelle der Flügel, wo an Statt der Körnchen nur jederseits 3, durch Furchen geschieden Reihen von Höckerchen (die anslaufenden Zwischenräume) sich zeigen. Das kaum 1" lange (uneines Wissens, wahrscheinlich wegen seiner Seltenheit noch gar nicht bekannte) Männchen wie monographus gehörnt und bis auf die stärkere Beharung dem Weischen ganz ahnlich. 2) B. Saursenii (dem Clausthaler, und die Forstinsecten so verdienten Entomologen zu Ehren) 1-1,3" lang, also meist kleiner als dryographus, soust demselben sehr ähnlich in der schlanken Form, dem geknopften (hinten aber ganz glatten) Halsschilde und der abschüssigen Stelle, letzter jedoch etwas flacher und mit viel deutlicheren, spitzeren, auch über die horizontale Flische noch

etwas fortsetzenden Höckerchen, welche hier auch nur die erste, dritte und zum Theil eine vierte Reihe vollständig haben, und an Statt der 2ten eine breite Furche lassen. Farbe allermeist schwarzbraun. Im Holze (s. S. 135.) sowohl der Nadelhölzer (Fichte, Kiefer) als auch der Laubhölzer (Buche, Birke, Pappel) und zwar bis nach dem südlichen Deutschland verbreitet (Schweiz, Ungarn, Bayern Hr. Waltl). 3) Der mehrmals und in verschiedenen Gegenden auf Kiefern gefangene B. eurygraphus Er., 2" lang, ziemlich gedrungen. Das Weibchen (T. XIII. F. 10.) mit fast viereckigem, sehr stark geknopften, vorn sehr stark enghökkrigem, hinten dichtpunktirten Halsschilde und kaum anderthalbmal längeren Flügeldecken. Die Punkte der Reihen groß und sehr dicht. Die Zwischenräume breit und nur mit einzelnen, zerstreuten Pünktchen und daher, auch wegen gänzlichen Mangels aller Runzeln, sehr glatt erscheinend. Die zurückgedrückte Stelle vollkommen gewölbt und au Ende fast rechtwinklig absteigend, am obern Theile neben der Nath jederseits mit 2 starken Körneben und mehreren sehr kleinen (von den Zwischenräumen herabsteigenden) drüber und drunter und im Umkreise. Das Männchen (T. XIII. F. 9.) 1,6" lang, mit vorn eingedrücktem und etwas gehörntem Halsschilde und weniger gewölbt. Flügeldecken, sonst bis auf die stärkere (sogar sehr starke, bräunlich-gelbe) Behaarung und die etwas gedrungnere Form, wie das Weibehen. -4) Der 1,5" lange, bis jetzt nur im Lüneburgschen und in Bayern bemerkte B. Pfeilii (dem berühmten, um die Forstinsectenkunde verdienten Forstmanne zu Ehren), dem vorigen in der Form (welche nur ein wenig schlanker) und in dem geknopften Halsschilde sehr ähnlich. Halsschild aber vorn stark gerundet. Die Punkte der Flügelreihen klein, sogar hier und da flach und die Zwischenräume gerunzelt und ziemlich stark punktirt. Die zurückgedrückte Stelle flach, sehr schräg absteigend, am obern Theile neben der Nath iederseits mit 2 ziemlich starken Körnchen (Fortsetzung des nathständigen Zwischenraumes, welcher am Ende auch noch einige Körnchen hat) und einigen eben so starken der 3ten Reihe. Ganz schwarz, mit zahlreichen, langen, gelbbraunen Haaren. - [ B. longicollis G v l l, ist bis jetzt noch nicht in Deutschland gefunden, scheint auch in Schweden selten zu sein, häufig in Asien].

VORKOMMEN U. S. f. des B. monographus. Nach den zahlreichen von mir eingesammelten Nachrichten und meinen eigenen Erfahrungen über dies, in seiner Lebensweise gar wenig erforschte aber durch einen großen Theil Europas verbreitete Insect (Schweiz bis Schweden, Petersburg, Sibirien nach Hrn. Ménétries) findetes sich nur in Eichen und zwar meist in Gesellschaft mit B. dryographus, mit Colydium elongatum und Platypus cylindrus, Lymexylon navale, wie S. 39 u. 40, schon erwähnt wurde. Die Vermuthung, dass die beiden Bostrichen die Ureinwohner seien und die andern ihre Bohrlöcher, um in das Holz zu kommen, benutzten, gründet sich auf die Erfahrung: dass diese beiden Bostrichen wohl ohne Lymexylon und Colydium allein vorkommen, letztere aber nie ohne erstere von mir gesehen wurden. Linné's Abbildung (S. 40.) zeigt dies ebenfalls. Die (wie mit No. 11, geschossenen) Bohrlöcher und Verzweigungen derselben so wie die Puppenhöhlen sind denen von B. lineatus äluslich, haben aber meist noch mehr und schön dendritisch verzweigte Arme im Holze und sind mehr oder weniger schwarz. Da, wie gesagt, von ihnen der Anfang gemacht wird und die andern Holzinsecten erst später hinzukommen, so sind sie auch noch wichtiger als diese. In unsrer Gegend finden sie sich in manchen Jahren sehr häufig, im Forste an den Stöcken und von Rinde stellenweise entblößten Stämmen der Eichen, aber ganz besonders auf Holzplätzen, wo starke Wellen - Eichen verwahrt werden. Will man diese schützen, so muß man sie, wie bei Lymexylon empfohlen ist, mit Theer überziehen. Auch die Auflösungen von Salzen, namentlich Pottasche, Soda, Kochsalz. wenn man sie nnr von Zeit zu Zeit wiederholte, damit sie der Regen nicht ganz abwäscht, würden gute Dienste thun. Das Einfäuchern mit Schwefel in besondern Häusern, welches auch bei Lymexylon von Linné empfohlen wurde, dürfte viel umständlicher sein. [Nachträglich verdient noch als seltne Ausnahme bemerkt zu werden: dass Hr. Lieutenant Bartikow den Käser auch einmal beim Einbohren in Buchen fand ].

### 13. B. dispar Hellw. Ungleicher Buchenholzkäfer. (Taf. XIII. Fig. 13, 14.)

NAMEN. Hellwig muß doch schon Männchen und Weibchen, wie aus dem von ihm herrührenden Namen dispar hervorzugehen scheint, gekannt haben. Um so befreudlicher ist es, daß Herbsit (V.
S. 113.), welcher von ihm Exemplare erhielt, deu Grund dieses Namens nicht zu kennen versichert. Wahrscheinlich erhielt er nur Weibchen. Nachher wurden aber Männchen und Weibchen für verschiedene
Arten angeschen und E. berwis, konzeicus, servatus genannt. Be ech stein's [Vorzitus, S. 216.) obrigens auch
nur ganz kurz geschilderter (und daher wohl nicht von ihm selbst beobachteter) B. brevir gehört gewiß
nicht hierher, denn unter Kiefernründe dürfte weder Männchen noch Weibehen des dizupar vorkommen.

Characteratytik. Das Weibchen 1,4-1,6" lang, sehr stark gedrungen und walzig. Halsschild kuglig, geknopft, hinten äußerst fein und eng punktirt, vorn stark höckrig. Flügeldecken nicht ganz anderhalbmal so lang als Halsschild, mit großen, tiefen Punkten der Reißen und zahlreichen Punkten der nicht gerunzelten Zwischenräume. Die abschlüssige Stelle ziemlich gewölbt und oben schräg absteigend, mit vertieften Punktreiden und erhabenen, fein gekörnelten Zwischenräumen. Dunkelbraun oder sehwarz, stark behaart. Das dunkelbraune Männchen ksum 4" lang, äußerst stark gedrungen, fast kreisrund, sehr stark behaart, mit einer glatten Mittelleiste am Hintertheil des nur sehr schwach gekuopften Halsschildes und ganz und gar gewölbten, uur am äußersten Ende eine besondere abschüssige Stelle zei-genden, Flügeln.

VORKOMMEN u. s. f. Der Käfer lebt in verschiedenen Laubhölzern, gewöhnlich in Buchen und Birken und nach Hrn. Sax es en wahrscheinlich auch in Eichen. In diesen ist er theils in Stöcken, theils in geworfenen Stämmen (namentlich einmal in Boizenburg mit domesticus zusammen), jedoch meist nur selten, besonders das Männchen (welches zu den seltensten Insecten in den Sammlungen gehört). Hr. Schmidberger (Obstbmz. IV. S. 213. u. f.) fand ihn aber auch in lebenden, gesunden Apfel- und Pflaumenbäumen. An eine Verwechselung ist hier nicht zu denken, denn es passen Namen und Beschreibungen. Hr. Waltl versicherte mich auch noch von der Identität und überdiels fand Hr. Gregorius, einer meiner Zuhörer, auch bei uns kürzlich den Käfer in lebenden Apfelbäumen. Hr. Schmidberger hatte nur einmal vor mehreren Jahren einen Käfer dieser Art auf einem Apfelbaume bemerkt, als plötzlich viele derselben in seinen Garten einfielen. Woher sie gekommen, weiße er nicht, wahrscheinlich aber stammteu sie aus den benachbarten Laubwäldern. Sie zogen die Apfelbäume allen übrigen vor, und zwar besonders die Topfbäume (wahrscheinlich weil diese viel höher, als die in den Rabatten wachsenden, standen), an welchen anch das scharfe Auge des geübten Gärtners keine Krankheit vorher hatte entdecken können. Von den Birnbäumen des Gartens war nicht ein einziger, und von den Pflaumenbaumen nur einer befallen. Am 3ten Mai wurde der erste Käfer beim Aubohren gefunden und im Juli waren die ersten und im August die letzten Käfer flugfertig. Der rinnende Saft verrieth den angreifenden Käfer und letzterer wurde sogleich ausgeschnitten. Trotz dem, dass die Wunde sorgfältig mit Baumwachs verklebt worden war, bahnte sich der Saft doch einen Answeg und der Stamm welkte. (Ein merkwürdiger Beitrag zur Phytophysiologie!). Am andern Tage bohrten schon mehrere Käfer an anderen Stämmen. Wo dies zeitig genug bemerkt wurde und man die Käfer erhaschte, ehe sie bis auf den Splint gekommen waren, wurden die Stämme gerettet, waren aber verloren, so wie es zum Ausflufs des Holzsaftes (zumal aus mehreren Wunden) gekommen war. So waren 42 Bäume, alte und junge, angegriffen und 22 getödtet. Am Liebsten hatten sie sich unterhalb eines Astes oder am Aste selbst, bisweilen auf der halbvernarbten Wunde eines abgeschnittenen Zweiges, oder auch mitten am Stamme, aber nie nahe an der Erde, angebohrt. An den Buchen-Holzstücken, welche ich von Hrn. Lehmann erhielt, glaube ich die Gänge dieses Käfers deutlich von denen des mitbewohnenden B. domesticus zu unterscheiden. Sie ähneln sich aber so, und zugleich denen von B. lineatus, dass man

man sie nur durch die Größe unterscheidet. Besonders sind die Puppenhöhlen des dispar sehr kurz und dick (\*). Die Vertit gung des Käfers wurde nur durch sorghtlige Untersuchung aller Stämme möglich. War der ganze Stamm ergriffen, so brachte man ihn ganz fort, war nur ein Ast angebohrt, so wurde er abgeschnitten und entfernt. Auf diese Weise wurde dem Fortschreiten des Uebels Einhalt gethan und im nächsten Jahre zeigte sich nur ein einziger Pflaumenbaum ergriffen und dieser war wahrscheinlich durch die an einem Anfelbaume im voriega Jahre überschene Brut angesteken.

# Zweite Gattung. Hylesinus Fabr. Bastkäfer. (Taf. VII.)

NAMEN. Der Name Hylezinus (von ὅλη Wald und σπόω ich beschädige) ist eben so wenig wie die Namen der meisten andern Gattungen bedeutungsvoll. Bastkäfer sie deutsch zu nennen, wäre, wend durchaus dentsche Namen sein sollen, defshalb am Passendsten, weil die Hylesinen nur auf dem Baste leben und unter ihnen bis jetzt weder eine in der Borke noch eine tief im Holze lebende. Art bekannt wurde.

CHARACTERISTIK. Die Käfer werden (im Gegensatz gegen die Bostrichen) durchgreifend characterisirt durch die Zweilappigkeit des 3ten Fussgliedes (F. 1, g) so wie (gegen die Eccoptogaster-Arten) durch die hinten sehr stark oder doch merklich abschüssigen Flügel und den Hinterleib, dessen Unterseite entweder gar nicht oder nur sehr wenig und allmälig ansteigt. Nur 3 Arten (die aus Laubhölzern) nähern sich durch wenig abschüssige Flügel und merklich ansteigenden Hinterleib (aber nicht durch Fühlerbildung) Eccoptogaster. Der Kopf ragt, weil der Halsschild vorn stets eingeschnürt und zu eng ist, als dass er sich kapuzenförmig. über ihn wölben könnte, stark hervor und hat eine kleine rüsselähnliche Verlängerung. Diese trägt die Fühler (s. Eintheil.), welche daher auch von den (also auch schwächer gebuchteten) Augen entfernter stehen. Die Flügeldecken sind oft mehr als zweimal länger als der Halsschild, hinten nur abschüssig, aber nie eingedrückt und gezahnt, stets mit deutlichen Panktreihen und punktirten oder gerunzelten Zwischenräumen. Die Vorderhüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt. (Ausführlich beschrieben ist H. piniperda). Männchen und Weibchen allermeist äußerlich vollkommen gleich und sehr schwer unterscheidbar. Die Farben meist bei einer und derselben Art, je nachdem die Individuen frisch entwickelt oder alter sind, bald strohgelb, bald heller bald dunkler braun, nur bei H. Fraxini u. vittatus bunt. Die Larven denen der Bostrichen sehr ähnlich, nur im Allgemeinen vielleicht der Kopf derselben etwas stärker gewölbt, die Kopfschildgegend etwas schmäler und die Fnfswülste weniger kuglig vorragend und schwächer behant.

<sup>(\*\*)</sup> Was Hr. Schmidberger von den Gängen des Käfers sagt, läfst sich wold damit vereinen. Was er hängegen von dem Aldegen der Eier, der Ernishung und dem Anfantlatt dier Larren und Puppen sagt, weicht von allem bis jetzt bei Borkenkäfern Beobachteten ab und beruht zum Theil gewifs auf Täuschung, die auch bei Jemand, der den Bau der Gänge von den ausdem Xylophagan nicht genas kennt, vonlt denkher ist. Es zoflen semikich, nach har, sun Eade des Eingänger die Weilschen eine etwas erweiterte Kammer bereiten, 7-10 Eler in dieselbe legen, und dann eine neue machen und diese denn so belgen, und so förstähren (bis in de Junit) bis 30-40 Eier gelagt sind. Zuver würde aber jedermal der ganze Gang mit einer weifstlichen, aus den sungetretenen, im Stocken geralhenen Bummäften beweitesten, Sübstaut (Ambruzia) zeinsicht, diek überzogen, welche einer Sähkraut (2) hänlich säbe und die Larens ernahrte, wefskalb ihnen nach immer genunde, saftvelle Bünne nöthig seien. Dies sowohl, wie such der Umstand, dafs nachber gar nicht von besondern Puppenbählen gegenrechen wird, die dech alle Verwandte anlegen – indem zur ein Holtäkier (D. Suzzeenii) bis jetzt bekannt wurde, dessen Larren und Puppen zusammen liegen – ist mit wertklärlich. Daf die Larven häter einsander in dem Muttergängen gelegen und sich hier Dewengen (wie es Hr. Schmidberger schildert) habe ich auch woll bei Patrypur gesehen, aber nichts von einer Ambrusia und später immer die Puppen in Hölken neben dem Muttergängen gefanden. Jedenfalle bedarf diese Angebe wiederbeite Bescheltungen.

VORKOMMEN u. s. f. Die mir bekannten deutschen Arten sind sämmtlich, bis auf zwei, Nadelholzfresser. Sie gehen alle bis auf den Bast. Ihre Gänge theils Loth-, theils Stern-, theils Wagegänge, die letztern mit Splintwiegen. Wahrscheinlich haben nur wenige eine doppelte oder auch nur eine anderthalbige Generation. Unter ihnen sind gar keine technisch-schädliche.

ENTRITUNG. Da die Gattung nicht so arteureich wie die vorige ist, so bedarf es auch keiner besonderen Eintheilung derselben, höchstens daßs wir die Nadelholz- und Laubholzfresser trennen. Sieht man auf die feinern Unterschiede (Fühler und Mundfheile), so bieten sich allerdings hübsche Merkmale für Meinere Gattungen dar. Hr. Erichs on hat deren 5 für die deutschen: Polygraphus hat eine feste Fühlerkeule (T. VIII. F. 12 a), alle übrigen dagegen eine vierringlige, und zwar wird Dendroctonus durch Sgliedrigen (F. 3e) und Hylurgus durch Gelledrigen Geifselfaden (F. 9e) characterisirt. Hylastse (F. 6e) und Hylusinus (F. Se) haben einen 7gliedrigen Faden, erstere eine fast herzförmige und lettere eine fast elformise Lione.

# Arten. • Nur in Nadelhölzern lebende.

1. H. (Dermestes) piniperda Linn. (Dendroctonus p. Er.) Kiefernzweig-Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 1.)

NAMEN und VORKOMMEN. Die blassen Verietäten sind von Fabricius und Herbst für eigne Arten gehalten und Hylesinus testaceus und Bost, testaceus genannt worden. Deutsch heißt er gewöhnlich Waldgärtner, zweiter fliegender schwarzer Wurm. Den Namen Kapuzkäfer, verderbender Borkenkäfer, Schabkäfer, Verderber, wird nicht bloß das Wort Kiefern-, sondern auch Fichten-vorgesetzt, obgleich der Käfer nie an Fichten (Hfl. Liebich, Saxesen) sondern immer nur an Kiefern sich findet und nach Hrn. Wächter nicht einmal die mit Kiefern gemischten Fichten angeht. Hr. Warnkönig erzählt, dafs am 15ten März in einem Holzschlage von Fichten und Tannen auch 5 Kiefernstämme gefällt und als Bauholz entrindet worden seien. Am 18ten bei großer Wärme fand sich der Käfer zu Hunderten ein, aber nur auf den Kiefern und nicht einer auf den Fichten und Tannen. Sie bohrten sich dann in die Kiefernstöcke und einige Fangbäume. Da wird es also wohl mit dem Vorkommen in Fichten, wenn es auch Bechstein behauptet hat, nichts sein (wahrscheinlich eine Verwechselung mit palliatus) und man wird das Prädicat Fichten - eingehen lassen müssen. Dass der Käfer in Fichten-Triebe gehe, verneinen aber alle einstimmig, bis auf einen sehr unsichern Bericht, den Bechstein aus dem Harze erhalten haben will. Uebrigens ist er, wie die meisten Borkenkäfer, sehr weit verbreitet und kommt nicht allein bis ins südliche Deutschland, sondern auch bis nach Schweden und Rufsland hinauf vor.

CRABACTERISTIK. 1,7-2" lang. Der Kopf behaart, dick und gewolbt, an dem Scheitel sehr eng und fein-, an der Stirn weitlandig und zienlicht bit-punktirt. Der Russel ebenfulls weitlandig punktirt, fast kürzer als der Kopf und schmaler als derselbe, mit einer deutlichen scharfen Längsleiste bezeichnet, welche in einen ausgerandeten Vorsprung des Rüssels ausläuft. Angen länglich, niedergedrückt. Halsschild kaum länger als breit, nach vorn anschnibie sich verschmallernd, am äußersten Ende etwas eingeschufürt und nicht breiter als der Kopf, überall weitläufig- und tief-punktirt und nur in der Mitte der Mittellinie etwas glatt, überall behaart und glänzend. Schildehen dreieckig, niedergedrückt, fein punktirt. Flügeldecken an der Basis etwas vorragend und gezähnelt, fast etwas breiter als der Halsschild, kaum 2\text{\text{Mal länger als derselbe, walzig und am Ende stark gewolbt, überall punktirt-gestreift, die Punkte klein und durch ziemlich breite Brücken von einander getrennt. Die nahständige (erste) Reihe deutlich verteift, die Zwischenzäume schwach quer gerunzelt, jeder mit einer Reihe behaarter Höckerchen, die erste und dritte bis zur Spitze auslaufend, die zweite aber am Ende des borizontalen Theils der Flögeldecken auförrend, so daße

an der abschüssigen Stelle der Flügeldecken der Ranm zwischen der ersten und dritten Hockerreihe gefurcht erscheint. Die Unterseite des Körpers ziemlich weitläufig und nnregelmäßig fein punktirt, behaart. Die Flüfes fein punktirt, behaart, mit am Ende erweiterten und am äußern Rande gesägen fast dornspitzigen Schienen. Entweder ist das ganze Thier pechschwarz (mit Ansnahme der Fufglioder, der innern Mundtheile und der Fühler, welche immer mehr oder weniger hell bräumlich sind), oder Halsschild und Unterseite sind bloß schwarz, die Flügeldecken dagegen röthlich-braun, oder (meist bei frisch entwickleten Individuen) das ganze Thier erscheint braungelb, mehr oder weniger dem Strokgelben sich nähernd (mit Ausnahme der Augen and Oberkiefer, welche immer schwarz sind,)

Lebensweise. Der Käfer ist bei uns und in den meisten übrigen Gegenden Deutschlands, da er gewöhnlich nur in der Ebne oder in Vorbergen lebt, einer der frühesten. Ich sahe ihn schon in den ersten Tagen des Mirz schwärmen und auf frische Stöcke sich zahlreich niederlassen. Die wiederkehrende Kälte vertreibt sie dann noch einmal auf längere oder kürzere Zeit, bis sie im April, manchesmal schon in der Mitte des Monats, sich wirklich begatten und anbohren. Auch Hr. Warn-könig, der i. J. 1836 das Schwärmen schon im März beobachtete, fand erst in der Mitte des Mai Eier. Die Begattung wird, wie ich oft gesehen habe, dranssen vollzogen und zwar so, daß das Weibchen schon ganz in dem Bohrloche, zu welchen gern die Borkeurisse benutzt werden, steckt und das Männchen noch auf dem Stamme draußen sitzt. Liegendes Holz (besonders frisch gehälte Kriefern von mitterem Altery, selbst im Winter geschlagenes und ausgestelltes Klaftenbotz ziehen sie bei Weitem dem stehendenden und den Stocken vor (s. forstl. Bed.). Die Gange nuter der Rinde, und zwar stets Lothgänge, sind meist grade, fangen mit einer kurzen Krümmnng (der Fortsezung des schräg oder gar gekrümmt durch die Rinde gehenden Bohrloches) an, und haben 1-4 Lufellocher. Rammelkammer nicht vorhanden. Larvengage bis 3' lang, änferst gedrängt. Auf Taf. IX. Fig. 2. ist ein Ründenstück mit dem Anfange eines Ganges



(oben an dem Bohrloche anfangend) neben welchem erst einige der zuerst gelegten Eier auskamen, abgebildet, und hier neben sind noch einige blochs sonderbare Gangmonstrositäten gezeigt, welche ich einst (jedoch nur als Seltenbeit) an einer entrindeten Kiefer fand, die odlicht bedeckt war, das die Gänge wohl wegen Mangel an Raum so sonderbare Formen erhalten haben mögen. Auf einer Länge von 2' fand ich um den halben Stamm herum über 100 Muttergänge. Meist hatten sich hier die Larven nur an einer Seite entwickelt und da zählte ich an einem 5" laugen (wie es schien sehr normalen) Gange 56 Larven. Kommen im günstigsten Falle für den Käfer die Larven hieder Gangböhlen aus, so hat eine Familie auch wohl bis 120 Junge! Zur Verpuppung gehen die Larven in die Rinde, wie auch Fig. 2. an einigen Stellen zeigt. Her Aushildung erfolgt im

Juli oder August, je nachdem sie durch das Wetter besürdert oder verzögert wurde. Anch in einem und demselben Jahre sicht man die eine Familie im Juli, die andre erst im August aussliegen, wenn nemlich die eine früh ansliog nnd die andre durch plotzlich ihr zuvorgekommenes kaltes Wetter verzögert wurde, so sand ich i. J. 1836 in der Nitte Mai noch ganz frische Gänge (\*). Solche Spät-

<sup>(\*)</sup> Im Jahre 1836 (welches die erste Entwickelung der Larren begünstigte, später aber sehr raube Tage brachte) erfolgte der Anstig an mehreren Kiefersfanghäumen 

1. Am 

1. weren die Gänge schon bis 2\* lang und stegtes 30-40 

Eier. Den 

1. finde sich die ersten jungen Larren, den 

1. halbwichigt Larren, den 

1. fertige Puppen (i. J. 1834 den

linge mögen wohl zu der Annahme einer doppelten (ja 3fachen!) Generation Anlass gegeben haben. Dass es solche nicht giebt, davon habe ich mich i. J. 1836 wieder bei Schwedt überzeugt. Am 2ten August, als Hr. Pfeil und ich den Frass dort mit mehreren unsrer Zuhörer besuchten, sanden wir nur noch wenige, verspätete Familien unter der Rinde. Von ganz jungen Bruten war nirgends etwas zu finden. Noch sichrer wurden wir, als wir an den Schlägen die Randbäume, deren mehrere gefällt wurden, untersuchten. Alle Zweige waren mit Käfern gefüllt! Es ist also klar, dass sie in diese nach (früher oder später) vollendeter Brut gehen, um den Rest des Sommers in Ruhe zu leben. Vor Vollendung dieser Brut findet man sie daher auch immer sparsamer in den Trieben. Auch gehen bestimmt Männchen und Weibchen in dieselben. Ich fand selbst Ende April einmal ein Weibchen in denselben, welches noch Eier bei sich hatte. Hr. v. Pannewitz fand i. J. 1836 schon ! den Käfer in den Trieben und ich sehe bei uns dieselben in der Regel schon im April mit frischen Bohrlöchern und Käser darin. Der hestigste Streit hat sich aber jetzt darüber erhoben: ob der Käser auch in den Trieben am Baume überwintere oder nicht? Hennert (Raup. u. Windbr. S. 57.) spricht blofs von den im Winter frisch abgestofsenen Kienzweigen. Bechstein aber sagt ganz bestimmt, daß er im Januar den Käfer in Kiefern - Zweigspitzen vor sich gehabt habe, und so wagte man nicht mehr daran zu zweiseln. Nur hier und da (z. B. Allg. F. u. J. Z. J. III. S. 267.) erhob sich eine Stimme dagegen. bis Hr. Forstmeister Eichhoff in Saarbrücken vor mehreren Jahren (Allg. F. u. J. Z. 1834. Jan.) sehr bestimmt nachwies, dass die Beobachtungen des Ueberwinterns in den Zweigspitzen am Baum auf Täuschung beruhen müßten. Seine Beobachtungen habe ich seitdem alliährlich wiederholt und bin nun vollkommen überzeugt: dass der Käser wohl dann und wann in den Trieben unter den Bäumen (in welche er bei gelindem Wetter, wenn er sich etwa heraus macht, wohl sich wieder verkrochen haben könnte), aber nicht an den Bäumen zu finden ist. Ein einziges Mal habe ich noch spät im November einen Käfer in einem angebohrten Triebe gefunden, aber auch nur einen, obgleich ich sehr viele Bäume in der Nähe untersuchte, an welchen die frischen Löcher deutlich zeigten, dafs sie noch nicht lange verlassen worden waren. Man suche nur an solchen Orten, wo im Sommer die Käfer in den Trieben häufig sind und man wird letztere leer finden, alsdann untersuche man das am Nächsten befindliche hohe Holz und aller Zweifel wird schwinden, wenn man sie hier (nachdem nur das Moos etwas weggenommen ist) dicht über der Wurzel stecken sieht. Die Käfer verbergen sich hier nicht etwa blofs in den Rissen der Rinde, sondern sie bohren sich förmlich ein und stecken mit dem Rüssel entweder in der frischen Bastschicht oder sie reichen gar bis auf den Splint und verursachen hier mifsfarbige Flecke. Als ich einmal den Stock eines so bewohnten, m

ßigen Stammes mit nach Hause brachte, schwärmten nach kurzer Zeit Hunderte von Käfern in der warmen Stube. Es ist schon oben erwähnt, dass die von Käfern bewohnten Triebe abgestoßen werden. Solche sind entweder bloß Zweigspitzen kaum von der Länge eines Fingers, oder sie haben auch wohl 1-2 Nebenästehen. Dies ereignet sich am Meisten an Stangenhölzern, doch auch an ältern, aber selten an solchen, die jünger als 10 Jahr alt sind. Hr. Rassmann beobachtete sie am Rhein in 6jährigen Culturen. Einen bis drei Zolle von dem Knospenquirl entfernt, entweder an den vorjährigen oder selbst zweijährigen oder an den diesjährigen schon verholzten Maitrieben - an wüchsigen Stämmen nur an der Seite, an kränklichen Kusseln jedoch auch am Kronentriebe -, bohrt sich der Käser wagerecht ein und verursacht dadurch, wie auch an den beiden untersten Bohrlöchern der, auf folgender Seite beigedruchten, Kro-

<sup>‡</sup> die ersten Puppen), den ¾ den Käfer meist sehon von der Puppenhülle befreit, aber noch weiß und den ¼ die ersten Fluglöcher. (Den ¾ zugleich noch halbwüchsige Larren von dem Maianduge). – Thiersch beobschtete bei güustiger Witterung eine in 75 Tagen erfolgte Eutwickelung.

nentrieb zeigenden, Figur zu sehen ist, Ausslufs von Harz, welches einen ordentlichen Wall vor dem Loche bildet. Sobald er bis aufs Mark gekommen ist, wendet er sich nach oben und früfst hier dasselbe auf eine längere oder kürzere Strecke aus, benagt auch wohl nebenher das benachbarte Holz. Zuweilen kehrt er bald wieder um, gewöhnlich geht er aber, besonders wenn er weit oben anbohrte,



bis in die Endknospe und frifst diese auch noch aus. Seinen Ausgang nimmt er durch das Eingangsloch, oder er bohrt sich auch an einer andern Stelle (am vorliegenden Triebe dicht unter den Knospen) wieder heraus. Sind die angebohrten Triebe klein und dünn, wie die Seitentriebe an ältern Aesten, so brechen sie, vom Winde bewegt, an der Stelle des Bohrloches ab und fallen, oft noch mit dem darin sitzenden Käfer, herunter. Sind sie stärker und saftreicher, wie die frischen Kronentriebe, so bleiben sie stehen und die Natur sucht die ausgefressenen Endknospen (trotz des fehlenden Markes) durch Entwickelung neuer Knospen aus den Nadelscheiden (wodurch der Trieb ein buschiges Ansehen erhält) zu ersetzen. Solche Gänge im Marke sind leer. während der von der Tortrix Buoliana verübte, ganz ähnliche Fras sich immer durch den, in der Markröhre noch hangenden eigenthümlichen Koth der Raupe kenntlich macht. So befressene Kiefern nehmen bald ein so eigenthümliches Ansehen an, daß man sie schon von Weitem erkennt. Jüngere Stangen sind noch weniger entstellt. denn es ragt nur der Höhentrieb unverhältnifsmäßig lang und dünn hervor, oder auch aus den Seitenästen gucken einzelne dicke Büschel auf langen, kahlen Stängeln wie Thürmchen beraus. Aeltere Bäume aber erkennt man gar nicht wieder, so sehr weichen sie in der Bildung der Krone von der ungestört im Schlufs erwachsenen, schön gewölbten Kiefer ab. Am Meisten sind diesem Frasse des Käsers die Randbäume der Schläge. oder die an Holzplätze und Ablagen gränzenden Bestände ausgesetzt, auch findet er sich gern in jungen Beständen ein, worin ein Aushieb alter Hölzer erfolgte und jene

plötzlich blofsstellte (Hr. Pfeiffer). Es scheint, als wenn sie die jungen Schonungen, um hier ihr Hauptquartier zu nehmen, oft in weiter Entfernung aufsuchten. So bemerkte sie Hr. Rassmann (s. Pfeil's crit. Bl. X. 1, S. 91.) in einem jungen Kiefernorte im Kreise Kreuznach und versicherte später auf mein Befragen, daß ganz in der Nähe nur etwa 100 verkrüppelte, etwa 50jährige Stämme gewesen seien und mehrere, wo die Entwickelung hätte erfolgen können, erst in einer Entfernung von 1 Meile. Wir haben hier nahe bei Neustadt unmittelbar hinter dem Schiefshause, etwa ein Dutzend alter Kiefern, welche nicht blofs defshalb sehr merkwürdig sind, weil sie den Frafs schon ungewöhnlich lange aushielten und einen ganz andern Wuchs dadurch erhielten, sondern auch, weil sie alle auf der Höhe stehen und, über das Laubholz hervorragend, gegen den Horizont vortrefflich abstechen. Einige haben die auffallendste Aehnlichkeit mit Cypressen, andre mit den beschnittenen Taxusbäumen, welche sonst in Kunstgärten Mode waren und Herr Hylesinus ist daher gewis nicht unpassend von Linné der hortulani naturae famulus genannt worden. Unser genialer Rösel gewann sie daher auch so lieb, dass er sie in einem schönen Bilde dargestellt, dem Werke verehrte. Das Titelblatt zeigt dasselbe. Die beiden Stämme am Meisten links haben offenbar die sonderbarste Gestalt. Der Schaft ist nur 10-15' hoch, der dicht beästete und wie mit der Gartenscheere beschnittene Gipfel aber 40-45! Die andern sind mehr ausgeästet und haben weniger langgezogene Gipfel. An einigen sieht man die äußersten Gipfel, hier und da auch ein Seitenästchen, wie einen Straufs von halb verdorrten Aesten hervorragen. Die letzten 4 Bäume rechts haben unten noch am Meisten den Bau des Kiefernschirms in den wagerecht ausgestreckten Aesten erhalten, wahrscheinlich weil sie erst später vom Käfer befallen wurden. Die meisten übrigen Stämme hatten hingegen gewifs schon von Jugend auf vom Käfer zu leiden. Man bemerkt auch hin und wieder an der Abbolzigkeit und den Absätzen des Stammes, dass dann und wann der Kronentrieb (vielleicht durch Tortrix Buoliana) verloren gegangen ist und durch eine Seitenknospe ersetzt werden mußte. Larven des Hyl. piniperda findet man, trott Herbst (V. p. 107.1 Bechstein und Linck er (I. S. 57.) nie in den Trieben (s. S. 45.)

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Der Käfer gehört ohne Zweifel mit zu den sehr schädlichen Insecten, denn, wenn auch pur selten ganze Bestände durch ihn zu Grunde gerichtet werden, so verursacht er doch so vielerlei andern Schaden, dass der Forstmann bei seiner Häufigkeit in allen Kiefernrevieren stets ein wachsames Auge auf ihn haben muß. Diese Beschädigungen sind, wie schon zum Theil bei Gelegenheit der Lebensweise erwähnt wurde, folgende: 1) Er zerstört die Triebe der Kiefer. Dadurch werden nicht allein junge Pflanzen und Stangenhölzer im Wuchse sehr zurückgehalten oder verkrippeln ganz, sondern auch an alten Bäumen werden die tragbaren Zweise oder, wie Hr. Witt wer beobachtete, wohl selbst schon 6 Monat alte Zanfen tragende abgebrochen und die Samenerndte so wie die natürliche Besamung der Schläge leidet dadurch merklich. 2) Er schadet auch dem stehenden Holze dadurch offenbar, dass er sich am Fusse desselben über Winter einbohrt. Da die Bohrlöcher bis auf den Bast gehen und hier den Lebensheerd des Baumes empfindlich berühren, so stirbt auch vielleicht mancher bei Ueberhandnahme des Insects, ohne dass man auf die wahre Ursache verfällt. 3) Hilst aber auch der Käfer, wie ich i. J. 1934 beobachtete, mehreren andern, namentlich dem C. notatus, dem Hyl. ater u. A. auf den Culturen junge Pflanzen, unter deren Rinde er lebt, zerstören. Was nan die schnelle Zerstörung stehender Bäume und sogar ganzer Bestände (\*) betrifft, deren oben schon erwähnt wurde, so ist diese allerdings selten und es dürften erst wenige sich ere Fälle bei den Forstschriftstellern verzeichnet sein. So sagt Bechstein (Forstins, S. 192.) in einer Anmerkung: Im Meiningischen Forste Steinbach sei i.J. 1817 ein ganzer District von 30-40jährigen Kiefern durch den Käfer, welcher die Stangen in 6-7' Höhe augriff, dürre gemacht worden. Wenn auch häufig der Verdacht entstehen muß. Bechstein habe den Käfer mit andern verwechselt - schon desshalb, weil er ihn ganz gewöhnlich mit typographus zusammen unter Fichtenrinde gesehen haben will (wahrscheinlich war dies palliatus!) - so ist doch in diesem Falle an der Identität des Insects nicht zu zweifeln. So hat auch Hr. Eichhoff (Allg. F. u. J. Z. VI. S. 155.) Randbäume in Folge des Käferfraßes absterben gesehen. Einen sehr ansehnlichen Fraß, den ich selbst gesehen habe, beschreibt Hr. Pfeil (crit. Bl. X. 1. S. 87. u. f.). Er ereignete sich im Heinersdorfer Reviere (Forstinsp. Schwedt) in einem, an bedeutende Schonungsflächen greuzenden, über 400 Morgen großen Jagen 40 bis 80jähriger Kiefern, welche in der Plänterwirshschaft aufgewachsen waren, und defshalb so ungleiches Alter zeigten. Auch enthielt der Bestand viele alte 120-150jährige übergehaltene Eichen. Viele Kiefern waren offenbar dadurch unterdrückt und kränkelnd geworden, hatten aber doch nicht berausgenommen werden können, weil dadurch zu große Lücken entstanden wären. Dies sowohl wie der schlechte, nur wenig lehmige, auf kiesigem Untergrunde liegende Sandboden erklärt die Empfänglichkeit dieses Holzes für Insectenfraß, obgleich ein solcher früher darin noch nicht statt gefunden hatte. Nun kamen die trocknen Jahre 1834 und 1835 (welche fast in ganz Deutschland Klagen über die Vermehrung dieses Käfers hervorriefen) und der Käfer fand Gelegenheit sich in den Klaftern und Bauhölzern, welche als Deputathölzer für die Stadt Schwedt auf dem Reviere standen, ungeheuer zu vermehren. Kein Wunder also, daß er, nachdem die letztern entfernt worden waren, an das stehende Holz ging und zuerst die unterdrück-

<sup>(\*)</sup> Es fell mir auf, dafs ich dem Kafer sehr seltem blofs in einzelnem Büumen brütend fand. Entweder er wählt gar hein stehendes Hold daus, oder er befüllt es gleich in ungeheuren Schwärenn. Es zeheint nemtlich ab wenn es oft nur den vereinigten Kräfen vieler möglich wäre, eines Sissum zu überwinden. Höchts selten fand ich hier und da eine unterdickte Kiefernbauege, am welcher einzelnet, derin gestorbene Kiefer ihn vereinkelte zu Gewänlich war et darin aber gar uicht einmal mit seinem Gange fertig geworden, deun dieser fand sich ganz mit Harz angefüllt. Nur selten sieht man dem Käre darin erzicht, er muß sich doch bir Zielne gewettet haben.

ten Stangen, später auch dominirende Stämme angriff. Gewöhnlich waren sie nur in Mannshöhe angegriffen, einzelne dagegen auch bis 10 und sogar bis 20' hinauf. Am Gipfel hatte er er also nicht, wie man das gewöhnlich heim typographus bemerkt, angefangen. An recht stark befallenen Stämmen zählten wir mitunter 100-120 Familien! Die unterdrückten Stangen waren größtentheils vernichtet. Die Stämme, an denen sich noch den 2ten August, als wir dort waren, Brut (also verspätete) zeigte, nnd zwar sowohl von piniperda als auch von minor (s. dort), waren noch nicht ganz abgestorben, sondern hatten noch grüne Wipfel. Obenher hatten sie meist noch grüne, unten aber schon ganz abgestorbene Rinde. An denjenigen, welche am Stärksten und am Frühesten befressen worden waren, zeigte sich sogar die Wurzel schon verwesend. Glücklicher Weise wiederholte sich der Frass im solgenden Jahre nicht wieder, indem der Kafer einer Seits durch den unfreundlichen Sommer nicht sehr begünstigt wurde, andrer Seits aber auch alles gethan wurde, was zur Abwendung fernerer Verluste geschehen konnte, wie ich aus Hrn. Gadow's Mittheilungen ersehe. Bis zum Ende des August 1835 war die Reinigung des ganzen befallenen Jagens bewirkt worden, d. h. alle beschädigte Stämme (welche dem Käfer zum Theil noch im folgenden Jahre einen beguemen Brutplatz dargeboten hätten), im Ganzen vielleicht 1 des ganzen Bestandes, wurden gehauen und weggeschafft. Ferner wurden die Klafterhölzer und Bauhölzer, welche man reichlich mit Brut besetzt fand, noch vor der gänzlichen Ansbildung derselben abgefahren, also wie Fangbäume behandelt. Ich habe diesen Fall absichtlich so ausführlich erzählt, weil er schr lehrreich ist und zeigt, wie weit die Schädlichkeit des Käfers gehen kann, welches die ihn begünstigenden Umstände und die wichtigsten Vertilgungsmittel sind. Letztere sollen hier noch einmal im ganzen Umfange Platz finden. Die Vorbanung ist also auch hier die wichtigste Maafsregel. Kann man für die Entfernung des dem Käfer angenehmen Brutmaterials sorgen, namentlich der frisch geschlagenen oder von Raupen befressenen Hölzer und der Stöcke, dann auch kränklicher in der Durchforstung herauszunehmender Stämme, so wird man einen Uebergang desselben unter die Rinde des stehenden Holzes nicht zu fürchten haben, und selbst wenn die Witterung und Unordnungen in der Waldwirthschaft, z. B. Streurechen [welches sehr disponiren soll (Liebich Allg. F. u. J. J. Jahrg. 5. S. 90. Anmerk.)] ihn begünstigt, kann er sich nicht in besorglicher Menge vermehren. Treten diesen Maafsregeln aber Schwierigkeiten entgegen, wie z. B. im Schwedter Reviere die lästige Aufbewahrung von Deputathölzern, unerwartete Ueberfüllung der Ablagen und Holzplätze, welche ich schon öfters als den Heerd der Verbreitung kennen lernte, und es tritt plötzlich ein Frafs ein, so werden folgende Vertilgungsmittel anzuwenden sein: 1) Wenn man den Beginn des Frasses zeitig genng entdeckt. muss die Fällung der angegriffenen Stämme noch vor Ausbildung der Brut, also spätestens bis Ende Juni bewirkt werden. Die Erkennung hat hier weit mehr Schwierigkeit als beim typographus, weil piniperda viel seltener so schädlich auftritt und dann sehr plötzlich. Man wird die drohende Gefahr besonders nach der Menge der Käser beurtheilen können, welche sich im Herbste in den Spitzen der Zweige und im Winter am Fuse der Stämme (gewöhnlich derselben, welche den Käfer in den Trieben beherbergten) zeigen, und an der Meuse der im Winter unter den Stämmen liegenden abgebrochenen Zweigspitzen. Haben sich die Käfer schon in das stehende Holz eingebohrt, so bemerkt man dies am Bohrmehl (welches jedoch nicht so reichlich wie bei typographus herunterfällt) und an den Bohrlöchern, welche meistens aufsen von einem Harzwalle (s. Lebensw. Abbildung) umgeben sind und sich überdiefs in leicht zu übersehender Höhe finden. Die Spechte verrathen solche Stellen bald. 2) Ist die Entwickelung der Brut schon zu weit vorgeschritten, so ist es zwar gut, sogleich mit dem Wegräumen vorzugehen, weil doch noch eine Menge verspäteter Familien dadurch eutfernt werden können, so dringend wie bei B. typographus ist es aber nicht, da der Käfer bestimmt nicht zum zweiten Male ansliegt, sondern nach dem Aussluge die Zweigspitzen bezieht. Daher wird aber 3) auch die Fällung der Stämme, deren Zweige angegangen sind im September von Nutzen sein. 4) Wird im Marz und April des folgenden Jahres die Fällung von Fangbäumen an Orten, wo man den Käfer weifs, äufserst wirksam sein. Mit dem Legen solcher Fangbäume kann man his zur Mitte des Mai fortfahren. Später fliegen wenig oder gar keine Käfer mehr an und ganz gewifs nach dem Juni kein einziger mehr. Solche Fangbäume wird man, da es eine so wenig mühsame und kostsnielige Arheit ist, alljährlich, auch wenn der Köfer nicht in hesorglicher Menge vorhanden ist, gut thun, zu legen. Unterdrückte und nicht brauchbare Stangen eignen sich am Besten dazu. 5) Ist auch das Zusammenkehren und Verbrennen der Zweigspitzen, welche sich unter den Bäumen finden, empfohlen worden. Ich halte dies aber für eine Arbeit, deren Erfolg gar nicht mit dem dadurch verursachten Kraftaufwande im Verhaltnifs steht, denn im Winter, wo die meisten Triebe herunterbrechen, finden sich wenig oder gar keine Käfer darin, und im Sommer halten sich die Käfer, die etwa zufällig mit heruntergefallen (die meisten brechen nicht sogleich herunter) nicht lange darin auf. 6) Das ebenfalls empfohlene Abschneiden der befallenen Zweigspitzen ist noch mühs amer und eben so ungewifs, denn man kann es ja dem Triebe nicht ansehen, ob der Käfer grade darin sitzt. Oft öffnete ich ganz frisch angebohrte Zweige und der Käfer war doch schon wieder heraus! Bechstein behauptet zwar, es sei einmal allein durch das Wegschneiden und Verbrennen der angegriffenen Zweige seinen Verheerungen Grenzen gesetzt worden so wie auch schon einmal durch das Zusammenharken der unter den Bäumen liegenden Triebe der Käfer vertilgt worden sein soll (crit. Bl. X. 1, S. 89.); allein ich glaube, daß dabei Täuschungen obgewaltet haben und dass man weder gründlich erforscht habe: in welcher Menge das Insect vor der Operation da gewesen sei, noch dass man recht überzeugt geweseu ist, es sei nach derselben verschwunden.

VERWANDT sind mehrere Arten, welche jedoch theils wenig in der Lehensweise von piniperda ahweichen, wenigstens keine besondre Vertilgungsmaafsregeln erfordern, theils noch nicht häufig gefunden wurden, als: 1) H. (Dendroctonus) minor Hart. (F. 2.), meist kleiner (1,6-1,9"), jedoch auch dann und wann bis 2.1" lang, aber constant verschieden dadurch, dass auch im zweiten Zwischenraume der Flügeldecken die Reihe der hehaarten Hückerchen bis zum Ende der ahschüssigen Stelle (welche hier daher auch nicht gefurcht erscheint) fortgeht, und noch leichter zu unterscheiden an den doppelarmigen Wagegängen mit ziemlich langem Eingange [ T. VIII. F. 4., den Abschnitt einer Kiefernstange von der Seite der zum Theil noch darauf liegenden, zum Theil schon (namentlich um den größten Gang herum) entfernten Rinde darstellend I und den unmittelbar aus der Splintwiege in grader Linie durch die Rinde dringenden Flugföchern. welche wie mit No. 9 u. 10. geschossen aussehn. In Kiefern meist mit H. piniperda zusammen (so z. R. bei Schwedt in ungeheurer Menge) und mit diesem zugleich sich entwickelnd, jedoch gewöhnlich die schwachern Gipselpartien einnehmend, oder allein an ganz schwachen Stangen vorkommend und dieselben einzeln tödtend (wie ich hier mehrmals beobachtete), auch in Trichen, und zwar nicht blofs hei uns, sondern auch in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, aus denen ich ihn schon erhielt. - 2) H. (Dendroctonus) micans Kug. (H. ligniperda Gyll., Hb., Pk.) T. VII. F. 3.) 3-3,4" lang, also der gröfste unter allen echten Xylophagen, in der Gestalt dem piniperda am meisten ähnelnd und besonders verschieden durch sehr grob und eng punktirten, glattleistigen Halsschild, große Punkte der Flügel und häufige Höckerchen der runzlichen Zwischenräume, sehr starke, fast zottige Behaarung u. s. f., ganz besonders aber durch den merkwürdigen Rinden-Familiengang. Auf Taf. VIII. ist derselbe in mehreren Ansichten nach Zeichnungen von Hrn. Saxesen, dem ich auch die gründlichen folgenden Beobachtungen verdanke, dargestellt. Fig. 1. zeigt ein aus dem Stamme abgespaltenes Stück Fichtenholz, an welchem unten die Rinde gelassen wurde, um den durch die 6 Löcher bezeichneten, horizontalen oder schwach gebogenen (selten verzweigten) Verlauf des Mutterganges anzudeuten, oben aber wurde der Splint entblöfst, weil die in Masse von unten nach oben fortrückenden Larven besonders tief in denselben fressen. In Fig. 2. dagegen ist das Rindenstück, welches den ganzen Fras bedeckte (also auch die Gegend der Bohrlöcher) von der Bastseite, welche auch durch den Fras zerstört wird, gezeigt. Die Bohrlöcher sind oft (wie an dem außersten rechts in Fig. 1. zu seben) mit dicken Harzgallen bedeckt. Fig. 3. zeigt wieder ein Holzstückehen, an welchem man unten, wo die Rinde sitzen blieb, Fluglöcher und oben, wo sie weggenommen wurde, die in dem Wurmmehl gebildeten Puppenlager (theils noch voll, theits schon leer) sieht. Hr Saxesen fand sie auf 1-40' Höhe und als Larven überwinternd stets in lebenden Bäumen, ohne dass diese aber, wenn sie nicht noch von andern bewohnt gewesen waren, danach eingegangen wären. Die Stelle, wo die Käfer ausfliegen, verheilt und die Binde bleibt noch lange darüber sitzen. Die Gänge füllen sich entweder ganz voll Harz oder bleiben hohl. Ueberhaupt scheint eine gewaltige Harzabsonderung durch den Fras herbeigelockt zu werden, denn selbst das Wurmmehl, welches die fressenden hinter sich herschieben, ist ganz schmierie, Einige Andeutungen bei Sierstorp ff (Wwmtrockn, S. 60.) zeigen deutlich, dass diesem das Insect schon bekannt gewesen ist. - 3) H. (Hylurgus) ligniperda F br., (H. elongatus Hb., H. flavipes Pnz.) (T. VII. F.9.) fast ganz walzig und 2.4-2.6" lang, sonst dem piniperda ziemlich ähnlich. Halsschild lang, grob und dicht punktirt mit deutlicher glatter Mittellinie. Punktreihen der Flügel undeutlich, besonders von der vierten an mit den sehr dicht und grob gerunzelten Zwischenräumen verlaufend. Abschüssige Stelle neben der Nath etwas eingedrückt und mit dichtstehenden goldglänzenden Bürstenhaaren besetzt, auch der übrige Körper lang behaart. Nur in Kiefern (bis nach Süddeutschland) und von mir nur schwärmend und auf gefällten Hölzern gefunden, überwinternd und brütend aber nur an Stöcken, wo die dicken, stark mit Wurmmehl vollgestopften und etwas geschlängelten (meist sehr langen und daher gewifs von 2 vereinigten Familien herrührenden) Gänge nach der Länge der Wurzeln herabsteigen und denen von piniperda ähneln. Im September fand ich noch Larven und Puppen, aber gewiss der ersten Generation, da es an Stöcken sicher langsam geht. Nie in jungen Kiefern und wahrscheinlich auch nie schädlich. - 4) H. (Dendroctonus) pilosus Kn. (T. VII. F. 4.) 1,1" lang, gestreckt. Kopf sehr klein. Zwischen Stirn und Rüssel weder Eindruck noch Leiste. Halsschild in der Mitte am Breitesten, etwas länger als breit, vorn sehr wenig eingeschnürt. Sußerst fein punktirt, kaum geleistet, durch Sußerst dichtstehende Schuppenhärchen ganz verdeckt. Flügeldecken mit sein gezähneltem, erhobenem Basalrande, dreimal länger als der Halsschild und auch breiter als derselbe, deutlich punktirt-gestreift, hinten deutlich breiter werdend. Die Punkte viereckig. Die Brücken schmal und glatt. Die Zwischenräume runzlich-feinpunktirt, jeder mit 1 Reihe kurzer, in Grübchen stehender gelbbräunlicher Borstenhärchen und vielen sehr kleinen Schuppenhärchen. Flügeldecken gelbbraun, Halsschild etwas dunkler. Unterseite und Kopf schwarz, mit Ausnahme der Fühler, welche bräunlich-gelb und der Füße, welche hellbraun sind. Einmal von mir in geworfenen Fichten und Lerchen im Harze in Menge gefunden. - 5) Hyl. rhododactylus Marsh. (F. 13.) Dem H. pilosus sehr ähnlich, auch in dem eigenthümlichen, hinten verbreiterten Flügelschnitte, aber verschieden durch eine viel größere und dickere Fühlerkeule, ferner durch die lange, deutliche, nicht schuppenförmige Behaarung des längern und schmälern Halsschildes, so wie besonders durch die Flügeldecken, welche viel breitere Punktreihen und viel schmälere Zwischenräume auch viel längere, sehr dicke Borstenhaare auf denselben haben. Dunkelröthlich-braun. Von Hrn. Kellner auf Fichtenbäumen kriechend gefunden. - 6) H. (Dendroctonus) minimus Fabr. (F. 5.) 0,6" lang, gedrungen, dem pilosus ähnlich, aber fast um die Hälste kleiner, etwa von Gestalt und Größe des Bost. Abietis. Scheitel sehr sein quergerunzelt, matt. Stirn und der sehr kurze Rüssel glatt, glänzend, mit Haaren, welche in der Mitte kürzer, an den Seiten etwas länger und zottiger sind. Halsschild nicht länger als breit, vorn plötzlich eingeschnürt, überall sehr fein gekörnelt und mit grauen Schüppchen bedeckt, kaum eine Mittellinie zeigend. Flügeldecken so breit wie der Halsschild und zwei und ein halb mal so lang, an der abschüssigen Stelle nehen der Nath etwas eingedrückt. Die Punkte der Reihen viereckig, durch breite Brücken gesondert. Zwischenräume sehr schmal, äußerst fein gerunzelt, mit grauen sehr wenig borstenartig abstehenden Schüppchen bedeckt. Unterseite sehr sein punktirt und behaart. Füße kurz. Farbe grauschwarz, nur das Ende der Schienen, die Fusglieder und Fühler hellbraun, meist auch die hintere Endigung der Fügeldecken heller durchscheinend. — Wahrscheinlich nur in Kiefern. Bei uns in Reisig (selbat bis 2° dicken Knüppeln) und lebenden Pflanzen ziemlich häufig, meist mit B. biden (auch wohl mit H. minor) zusammen, in Sterngängen, welche gewöhnlich nur 3 (sehr selten 4) Arme und sehr weitläufige Larvengänge haben (T. IX. F. 4.), so daß in einer Stern-Familie hobstens 50-60 Larven gefunden werden.

### 2. H. (Hylastes) ater Payk. Schwarzer Kiefernbastkäfer. (Taf. VII. Fig. 6.)

CHARACTERISTIK. 1,6-2,1" lang, sehr lang gestreckt, ganz walzig, bis auf das vordere, etwas verschmälerte Drittheil des, viel längeren als breiten, kahlen Halaschildes. Die Punkte desselben ziemlich dicht und tief und die glatten Zwischenräume netzförnig-verzweigt. Nur in der Mitte eine felne glatte Mittellinie. Rüsselleiste sehr lang und deutlich und der über jedem Oberkiefer befindliche Eindruck sehr ansehnlich. Flügeldecken kaum doppelt so lang als Halsschild. Die Reihenpunkte durch breite Brücken gesondert und die Zwischenräume deutliche kleine borstentragende Grübchen zeigend. Die Borstenbarchen sehr fein, kurz aber sehr dicht stehend. Die Punktirung der Unterseite grob und weitläufig, beim Mannechen noder gröber als beim Weibchen. Beim Mannechen noder gröber als beim Weibchen. Beim Mannechen noder grober als beim Weibchen Beim Männechen berdieß der letzte Ring unten in der Mitte etwas eingedrückt, beim Weibchen eben oder schwach gewöllbt. Farbe allermeist rein schwarz bis auf die Fühler, den vordern Halsschildrand, einen kleinen Schulterfleck, die Fußglieder und die Enden der Schienen, welche heller sind.

VONKOMMEN. So viel ich bis jetzt von andern erfahren konnte und nach meinen eignen, sehr häufig wiederholten Beobachtungen nur in Kiefern. In Fichten wird man wahrscheinlich immer nur den so leicht zu verwechselnden H. cunicularius finden.

LEBENSWEISE, FORSTLICHE BEDEUTUNG und BEGEGNUNG. Der Käfer hat höchstwahrscheinlich nur eine Generation, denn im Mai und Juni bemerkte ich die Brut desselben mehrmals noch wenig vorgeschritten und ein anderes Mal fand ich im September die eben entwickelten Käfer und daneben noch einzelne Puppen. Dies war in Stöcken, wo der Käfer in der Regel und zwar in geraden Wagegängen zu brüten scheint. Ausnahmsweise greift er jedoch anch die jungen 4-8jährigen Kiefern auf Culturen an und zerstört dieselben 1) im Sommer gemeinschaftlich mit B. laricis und bidens und mit Curc. notatus und 2) im Herbst und Winter mit Hyl. angustatus, opacus u. A. Ich habe ihn nemlich nm diese Zeit und im Winter bei lauem Wetter auch fressend, dicht über dem Wurzelknoten gefunden. Die Käfer hatten hier nur unregelmäßig verzweigte (also keine Brut-) Gänge ausgefressen. Eine Menge alter Kiefernstöcke waren in der Nähe und von ihnen war die Ansteckung ganz gewifs ansgegangen. Dafs der Käfer wenigstens zu den merklich schädlichen zu rechnen sei, ist klar, denn er zerstört nicht blofs in Gesellschaft anderer, sondern anch ganz allein junge Pflanzen. Diese sind sehr bald an den gelben Nadeln und der aufgetriebenen, harzig-unebnen Basis der Stämme zu erkennen. Die Wurzeln werden locker und man zieht die Pflanze leicht mit einer Hand aus. Die Vertilgung also wie bei C. notatus S. 120. An Fangbäumen hält er sich wohl einige Tage auf, wird anch selbst in Begattung hier getroffen und fängt auch an Gänge zu bohren, aber immer findet man dieselben nach einigen Tagen wieder verlassen, wahrscheinlich weil er harzigere (Stockholz-) Theile liebt. Hr. H. Pfeil brachte im Herbst 1833 Exemplare von der Insel Usedom in Pommern, welche sich in Kiefern-Zweigspitzen gefunden haben sollen. Bis jetzt ist die Beobachtung meines Wissens noch nicht wieder gemacht worden (s. Leop. Carol. Akad. Vol. XVII. P. I. S. 459).

Verwardt in Bildung und Lebensweise ist 1) der 1,4-1,5" lange H. angustatus Hb., welchen ich mit H. ater immer zusammen fand und der ebenfalls allermeist schwarz, ihm auch in dem ziemlich schmalen und vollkommen walzigen Ban sehr ähnelt, aber verschieden ist durch die völlige Glanzlosigkeit, den Mangel der Rüsselleiste, dann durch eine, zwar nur sehr schmale aber ganz durchgehende, wirklich

etwas erhabene Mittelleiste des grob und sehr eng. (daber auch runzlich-) punktirten Halsschildes, dessen Punkte auch Härchen tragen, ferner durch stärkere und längere Harer der Fügel. Von diesem unterscheidet Hr. Er ich son (Wiegem. Arch. S. 51.): 2) den mit den vorigen beiden stets zusammen lebenden H. opacus Hl. (T. VII. F. 5.) und zwar besonders wegen der etwas gedrungeren Gestalt und des Mangels einer Purche am Rüsselgrunde und der nicht aufgeworfenen Fügelbasis. 3) Den H. attenuatus, dem vorigen anch sehr ähnlich, aber stets löchstens 1,4° lang und schmaler, eine schwache Rüsselfurche, sehr breite glatte Mittelleiste des äuferset grob punktitren etwas niedergedrücken Halsschilder, reçelmäsige Borstenreiben der Fügeltwischeurfaum zeigend und an den Fügeln meist braunroth, am Halsschilde aber schwärzlich erscheinend.—4) Den H. linearis, welcher dem H. ater am Meisten ähnelt, aber nur 1,6° lang und noch schmaler ist, keine Rüsselleiste und einen haprunzlich-tiefpunktiren Ilalsschild hat. 5) H. brumens, ebenfälls dem ater am Meisten ähnelnd, auch in der Größe (1,9°-2°), aber breiter, mit schmalerens Kopf und schmalteren, schwachgeliesten Rüssel, klurzeren, ziemlich weitklufig und nicht runzlich-punktiren Ilalsschild und helleren Farben. Die beiden letzten die seltensten, gewiß aber auch, da die vorliegenden Exemplare aus unsern Gesenden sind, aus Kiefern

3. H. (Hylastes) cunicularius Kn. (H. scabrifrons St.). Schwarzer Fichtenbastkäfer. (T. VII. F. 7.)

CRABACTERISTIK. 1,9-2,1" lang, dem H. ater äußerst ähnlich, auch schwarz, aber verschieden durch gedrungenere Form. Rüsel breit mit schwarkene Leistehen. Halsschild nicht breiter als lang, eiförmig-koglig, sehr grob und dicht punktrit, mit fehlender oder nur undeutlicher, glatter Mittellinie. Die Flügel nicht viel mehr als doppelt so lang als Halsschild. Die Reiheupunkte größer und die Zwischenfaume schmaler, auch die Brücken deutlicher. Die 3te und folgenden verlieren immer mehr an Tiefe nud Deutlichkeit.

Vorkomen u. s. f. So viel wissen wir über diese, früher weder von einem Forstschrifsteller noch von einem Entomologen besprochene, interessante Art, welche sehr verbreitet und auch oft sehr gemein sein mufs (Harz, Schwarzwald, Thüringen, Baiern), dals sie in der Fichte lebt und wahrscheinlich auch nur in dieser brütet. Hr. Kelln er hat sie eben so an jungen, abgestorbenen Fichten im vorigen Frühjahre in der Wurzelegend fressend gefunden, wie wir es von ater an jungen Kiefern schilderten (s. auch S. 132.). Die mir zur Ansicht mitgetheilten Stämmehen sind 3 - und 4jährig und der Frafs glich vollkommen dem von ater. Höchstwahrscheinlich brütet der Käfer auch in Stöcken wie ater, denn Itr. Saxesen fand den Käfer an Stücken-Malterbäuken der Kohlplätze und fand auch elbst in den Güngen unter der Rinde alte abgestorbene Käfer und draufsen munter herumschwärmende. Auf Fichtenculturen hat man also auch auf diesen zu achten und die befallenen Pflanzen im Winter auszureißen. Das Stockroden wird dies unnöttig machen.

4. H. (Hylastes) palliatus Gyll. Gelbbrauner Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 10. Taf. XIV. Fig. 19-21.)

NAMEN. Man vermutlet, dafs diese Art der als braune Varietit von Her bet angeührte H. angustatus sei. Hierher gehört auch nach dem Berl. Mus. der H. margönatu. Du Itschm. Ob Bechstein's Bost. abietiperta dieser sei, ist nicht bestimmt zu ermitteln. Es wird aber gewöhnlich angenommen, auch vou Hrn. Thiersch (von welchen ich den palliatus selbst erhielt, jobch mit dem sehr verwandten decuminus (s. S. 1822) zusammen, wonstaf auch seine Beuerkungen (Fortius, S. 20), hindeuten

CHARACTERISTIK. 1,4-1,6" lang. Dem H. ater und dessen Verwandten ähnlich, aber gewöhnlich auf den ersten Blick durch seine mehr oder weniger hellbraune Farbe und sehr gedrungene, auch wenen der vordern Einschnürung mehr an päniperda erinnernde Gestalt kenntlich. Der schwach geleistete Rüssel durch eine starke Halbkreisfurche vom Kopfe getrennt. Halsschild nicht länger als breit, vorm stark

eingeschnürt, dicht runzlich-punktirt, mit deutlich hervorstehendeun, aber nach vorn nur bis zur Einschnützung reichenden Leistehen. Flügeldecken wenig mehr als 2mal länger als Halsschild, mit vorstehendem Basalrande und in Furchen vertielten Punktreihen, schmalen Brücken und schmalen, runzlichen Zwischenräumen. Die in deutlichen Grübchen stehenden Borstenhaure der Zwischenräume sparsamer und nur in 1 Reihe, die rauszehen Schuppenhärchen und kleineren Härchen dagegen überall dicht stehend.

VORKONKEN. Nach den von mir in den verschiedenisten Gegenden eingezogenen Erkundigungen (such bei Hm. Menétries in Rutland) ist der Käfer geo. und phytographiste sehr verbreitet, denne rbewohnt Fichten, Weifstannen, Kiefern und Lerchen, ja scheut sich nicht, bei uns sogar unter Buchenrinde zu überwintern: etwas sehr Auffallendes, was mir noch bei keinem andern Nadelholzborkenkäfer vorgebommen ist. Schädlich scheint er jedoch nmt der Fichte und Weifstanne zu werden, nicht, aber der Kiefer. Er schwärmt sehr früh. Hr. Saxesen fand ihn schon gegen Ende des März, wo noch viel Schnee lag, mit B. lineautz zusammen diegend, als vom B. typographist und Larcieis noch nichte zu sehen war. Bei uns erscheint er mit H. piniperda und der zusammen. Nach HH. Thiersch und Warnk önig zieht er die schatten liegenden Hölzer bei seinen Angriffen vor und liebt ganz feuchte Rinden. Seine Gänge zeigt eine auf T. IX. F. 1. lithographirte Zeichnung von Hrn. Saxesen. Man sieht ein Stück Fichtennied von der Bastseite mit 2 Muttergängen. Diese sind bereits durch den Bast durchgedrungen. Die Eier missen aber in der Rinde selbst abgelegt worden sein, denn am sieht, daß eie Larven sich erst in einiger erst in ein ein erschaften und er Rinde selbst abgelegt worden sein, denn am sieht, daß eie Larven sied erst in einiger

Enfferuung von dem Muttergange bis auf die Splünfache durchgearbeitet hatten. Unter Kiefernrinde habe ich die Muttergange auch schon länger gesehen und mit zahlreicherer Brut besetzt, die nach Thier sch wohl bis auf 50 steigt. Hierneben sieht man auch von der Borkenseite die Fluglöcher einer Familie (wie mit No. 9 oder 10. geschossen), mit dem durchpunktirten Muttergange, von dem sie abstammten, wonach die Zahl der wirklich ausfliegenden Käfer sich auch nicht so hoch stellt.

FORSTLICHE BEDEUTUNG und BROGENENG.

Schr schädlich. Nach Bechstein haben die Käfer in geaunden Weißtannen von 60-80 Jahren, die
sie in der Mitte ihrer Höhe anflogen, gehauset und
viele Stämme getödtet. Darin liegt ein Beweis mchr,
daße er wirklich den palliatus meint, denn was sollte
sonst Ach nil niche se Weißtannen angreifen? Hr. K. ellnor ist sogar der Meinung, daß der Käfer nach dem
typographus der schädlichste für die Fichten sei und
konnte sogleich am Rennstiege einige Stämme nachweisen, die in Folge seiner Angriffe trocken geworden waren. Auch Hr. Ne Berg, Hr. Saxses nu A.
bestätigen dies. Obwohl er im Harze allgemein Astkifer genannt wird, so glaubt Hr. Saxsesn doch.

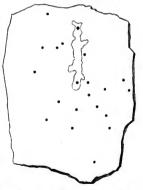

dafs dies Prädicat mehr dem B. chalcographus und Abietis gehühre. Es fiel ihm besonders auf, dafs der Käfer gern unmittelbar nach dem Fällen in Masse die Fichtenstöcke besiel und sich am Sägeschnitte in den Bast einhohrte. Der Forstuann hat daher auf diesen Käfer zu achten und, wenn sich derzelbe in Klastern und Stöcken (wo er sich am liebsten hält) auffallend vermehrt, nicht ruhig zuzusehen. Bis jetzt kennen wir keine andre Mittel gegen ihn als die gegen den typographus (s. S. 152.) erwähnten.

VBRWANDT sind 1) H. (Hylasten) decumanus Er. (T. VII. F. 11.), 2,1-2,6" lang, mit stark vertietter. Rüssel-Halbkreisfurche und kurzem, aber scharfen Leistchen, sehr grob und dicht runzlich-punktirten, geleisteten, in der Mitte nur äußerst kurze Härchen zeigendem Halsschilde, sehr großem, fein runzlich-punktirten Schildchen. Die Punkte der in Furchen liegendem Flügelreihen rund und die Zwischenraume sowie die Brücken gablig-runzlich-gekornelt. Grundfarbe dunkelbrun (selten heller) ins Brüunlich-gelbe schillernd, wegen der Schuppenhärchen. In Fichten [Thäringer Wald, (hier nur an den höchsten Bergen) Erzgebirge, Schlesien) gewöhnlich mit H. palliatus, auch wohl mit B. autographus zusammen. Mutterpänge 2-3' lang, sehr berit. Larvengänge sehr bunt durch einander. Käfer erst im August entwikkelt und von mir noch Ende Septembers in der Borke wöhlend gefunden. Letttere rührten nach Hrn. Kellner noch von vorjähriger Brut her (hätten also anderhalb-) bis 2jührige Generation?). — 2J. (Hylastes) Trifolii Müll., nur 1" lang, auch gedrungener als palliatus und verschieden durch vorn weniger eingeschnitren, äußerst diecht und fein-runzlich-punktirten und uur undeutlich geleisteten, stark behaarten Halsschild und dichte und lange Borstenhaar-Reihen der Flügeldecken und helbe Fühler. Die absenhöusige Stelle hoch und fast senkrecht. Wahrscheinlich doch auch in Hölzern (Süddeutschland, Ostund Westpreußen, Pommern).

### 5. H. poligraphus Linn. (Poligraphus pubescens Er.). Doppeläugiger Bastkäfer. Taf. VII. Fig. 12.)

NAMEN. Linné nennt schon einen Dermestes poligraphus, beschreibt diesen aber eben so wenig deutlich wie die meisten seiner Nachfolger, so daß auch höchstwahrscheinlich sehr Verschiednes unter dem Namen ging.

Hätte man doch auf die Doppeläugigkeit geachtet! Nach Hrn. Erich son gehört auch H. nubsseens Fabr. hierher.

CHARACTENISTIK. 0,9-1,1" lang, ziemlich gedrungen, vor allen ausgezeichnet durch die, jedes Auge in 2 gleiche Hälfen theilende, beharte Forstetzung der Wange. Fühler (F. 12-puint sjelerinjem Grisfelfaden und fester, beharter, an der Basis noch ein kleines Gliedehen zeigender, schief zugespitzter Kenle. Halschild in der Mitte am Breitesten, vorn etwas verschmallert, kaum länger als breit, häufig und fein punktirt, uni sehr feinen, unter den kleinen schuppenförmigen, graugelben Härchen, verborgenen Längleistschen Flügeldecken zweimal so lang als Halsschild, abschlüsig, sehr fein runzlich-punktirt. Nur neben der Nath eine vertiefte Reiche und danbeen nur Anfang und Ende einer zweiten. Zwischenfäume mit einer Reibe sehr kleiner Höckerchen. Oben mit grau-bräumlichen Schuppenhärchen, unten mit gelblich-grauen Haaren. Die Groudfafte schuutzig; rötlich-braun.

VORKOMEN u. s. f. In Fichten und zwar sehr verbreitet, vom ställichen Deutschland (Hr. Walt1) bis Schweden und Ostpreußen. Seine Gänge sind zweisruige Vägegånge. Wenn sie auch nicht immer vollkommen wagerecht laufen, so sind sie doch nie ganz lothrecht. Meist sind sie stark geschlängelt und beide von einer großen Rammelkammer abgehende Arne messen 1-1½° und sind fast 0,5° breit. Die mehr oder weniger lothrechten Lavrengänge zerstören den Bast in hobem Grade. Sehr ober-flächliche Spliatwiegen. Hr. v. Burgsdorf sandte mir im Sommer 18:35 zahlreiche Exemplare, welche unter der Rinde thelis stärkerer Stummabschnitt, chiel ik leiner Zweige mit Bottr. Ableiti, putillas und pityogozuphus zusammen lebten. Er hatte sich in allen jungen und etwas ältern (d. h. den in der IV, V, V. Periode stehenden) sehr nachth sili g gezeigt. Die Stämme starben schon während des Frafses und ganze Horste gingen so ein. Eben so erhielt ich von Hrn. Zebe den Käfer in Holzscheiten von trocken gewordenen Fichten. Hr. Feldjäger v. Erdma un fand ihn auf einer Hartreise bei Lautenthal in Fichtenpflanzen mit B. Ableiti zusammen. Man mude ähaer sorgfältig auf ihn achten und wird ihn in der Regel

gel gemeinschaftlich mit den andern vertilgen können, und zwar auf die bei B. typographus angegebene Weise.

#### . Nur in Laubhölzern.

6. H. crenatus Fabr. Großer schwarzer Eschen-Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 14.)

NAMEN. Da er wenig bekannt ist, so giebt es wohl nicht viel Namen für denselben. Panzer's Bostr. crenatus gehört aber bestimmt nicht hierher, sondern wahrscheinlich zu H. decumanus.

Characteristik. 2-2,8" lang und bis 1,4" breit, also der gedrungenste unter allen. Rüssel sehr kurz und dick, mit einem schwachen, bis fast auf den Scheitel forstetzenden Leistchen. Halsschild so breit als lang, böckrig und nur ganz hinten schmal punktirt, in der Mitte mit ganz kurzer glatter Steller Flügeldecken mit stark erhabenem, gezähnelten Vorderrande (daher auch vertieftem, kleinen Schildchen), mit der Mitte am Breitesten, nach hinten allmählig verschmälert, nur wenig absehüssig (defshalb sowohl, wie auch wegen des aufsteigenden Hinterleibes Ecoptogaster Ähnlich) mit stark vertieften, großen Punkten und äußerst stark gekörnt-runzlichen Zwischenzäumen. Schwarz mit oben sehr kurzen und nur an der Unterseite lauseren, odledeben Haaren.

VORKOMER II. 8. f. An Eschen (von Hrm. v. Pannewitz in Oberschlesien, Hrm. Erich son auf Rügen, Hrm. Walt in Baiern, und mir im Harze am kleinen Dambachskopfe gefunden). Ich sahe ihn nur an Stöcken, jedoch noch ganz frischen uralter Bäume. Seine Gänge sind kurze dicke, böchstens 1º lange aber nur 2° breite) stets etwas — gekrümmte einarmige Wagegänge. Die Flugfocher wie mit No. 5 oder 6. geschossen. Die Bohrlöcher in der Tiele der gröbsten Rüse, schief. Rindenwiegen. Einige Nachrichten aus Oberschlesien zufolge schien er dort gefährlich werden zu wollen. Schon den 6ten April hatte er sich in stehendes Holt einechohrt.

### 7. H. Fraxini Fabr. Bunter Eschen-Bastkäfer. (Taf. VII. Fig. 15.)

NAMEN. Nach Hrn. Erich son ist H. varius blos kleine Varietät und H. melanocephalus der ausgesärbte Käser. Auch Anthribus pubescens Fabr. hierher.

CHABACTERISTIK. 1,4-1,6" lang, gedrungen. Halsschild viel breiter als lang, vorn zurückgedrickt, fein höckrig, ohne Mittelleiste. Fliggddecken mit erhobenem Vorderrande, in der Mitte nicht breiter als vorn, nach hinten allmälig verschmälert und deutlich absehüssig, mit deutlichen, feinen Punktreihen. Die Zwischensäume mit einer Reihe kleiner Grübchen, jedes mit einem ganz kurzen Borstenbärchen. Hinterleib wenig ansteigend. Der ganze Kürper matt und größtenheibli mit kleinen, anliegenden bräunlich-gelben Schuppenbärchen bedeckt, welche auf den Flügeln bier und da Flecke der schwarzen Grundfarbe durchblicken lassen — daher bunt.

VONKOMMEN und LEBENSWISE. In Eachen überall verbreitet vom stüdichen Deutschland bis Schweden, Ostpreußen, Petersburg, Caucasus (Ifr. Ménétries). Im Harze und in Berliner Gärten (bei Hrn. Bouché) habe ich den Käfer selbst beobachtet. Die Generation ist gewiß nur einjikhrig, denn im Harze bemerkte ich bei 2000' Höhe (wo die Brut erst spät im Mai angesangen haben konnte) die Käfer im September noch nicht ausgeslogen. Selbst in Passau sahe sie Hr. Waltle erst Ende April schwärmen. Die Gänge sind dopgedarnige Wagegänge, die aber an däunen Aesten auch diagonal oder wohl gar lobt-recht laufen. Der Eingang kurz. Auf T. VIII. F. S. ist ein von einer etwa 20jährigen Esche (aus der Gegend des größen Dambach-Köpfes im Harze) abgeschnittenes Holzstück dargestellt. Es zeigt, dafs die Larren, welche gewöhnlich tiefe Furchen, sowohl im Splint wie im Baste nagen, erwachsen waren und auch sehon hier und da angefangen hatten, sich in den Splint einzufressen. Haben dies alle gehan, so zeigt das Holz unzählige Locher, in welchen die Puponen (die man iedoch auch ausnahusweise auf dem Splinte

oben auf liegend findet) mit dem Kopfe nach aufsen gewendet sind. Wenn sie ausfliegen wollen. bohren sie grade durch die Rinde und diese erscheint wie mit No. 9 oder 10. geschossen. Ich kenne kein Insect, welches in so dicht beisammen wohnenden Familien frifst. Oft sieht man Furche an Furche auf dem Splint und den Bast gänzlich in Wurmmehl verwandelt. Dass dieser Käser zu den sehr schädlichen gehört, hat kürzlich ein Frass in Ostpreussen gezeigt. Hr. Rassmann schreibt mir darüber im Sommer 1836: Der Käfer hatte fast alle nicht unbedeutende Eschen in den beiden Oberfürstereien Alt- und Neu-Sternberg seit einem Jahre befallen. Er liebt vorzugsweise die gesundesten Stämme von geringer und mittler Stärke. Fangbäume dürften gegen ihn nicht anzuwenden sein, da er, wie gesagt, grade die gesundesten Stämme im vollen Wachsthum angreift. Dies fand ich selbst in Hrn. Bouche's Garten bewährt (s. S. 133.). Die 15-20jährigen Stämme, in welchen ich ihn im Harze beobachtete, waren entweder ganz von ihm besetzt oder nur die Aeste. Hr. Feldjäger Wiese erzählte mir, dafs in seiner (Elb-) Gegend oft über Unbrauchbarkeit der Eschenäste (welche zu Sensen sehr gesucht werden) wegen Wurmfrasses geklagt würde. Bis ietzt kennen wir keine andre Begegnung als die schleunige Entfernung oder das Abborken der befallenen Stämme, welche, wenn die Brut begünstigt wurde, sonst ganze Reviere anstecken. Da der Käfer spät aussliegt (gewifs nirgend vor der Mitte des Juli) und die Gegenwart der Brut sich bald durch Welken der Stämme oder einzelner Aeste, wie durch die Bohrlöcher verräth, so wird man noch in dem Frafssommer dazu schreiten können.

VERWANDT ist H. vittatus Fabr., kaum 1" lang, auch ziemlich schmal, aber stark gewölbt, mit grau-weifsen, bräunlich-gelben und dunkelbrannen, mosaikartigen (häufig bleichen oder abgeriebenen) Flecken, welche besonders auf den Flügeln einige Stufenzeichnungen bilden und die Nath hinter dem Schildehen wie einen Rhombus einschließen. — Ob auch in Eschen?

### Dritte Gattung.

Eccoptogaster Hb. Splintkäfer. (Taf. X.)

NAMEN. Von boséπτια ausschneiden oder unterbrechen (nemlich die grade Linie des Hinterleibes γας). Der sonst auch wohl für diese Gattung gebräuchliche Name Scotytus ist, da er zugleich einer Raubhäferzattung (Omophron) gehört, zu verlassen.

CHARACTERISTIK. Die Käfer von allen unterschieden durch den ansteigenden, oft sogar rechtwinklig eingedrückten Hinterleib und die nicht abschäsigen Eligale (s. T. K. F. 2.). Der nach unten stark gewölbte, große Kopf wird von dem vorn verengten, punktirten, stark gewölbten, nie geleisteten Halsschilde nicht ganz ausgenommen und hat eine Rüsselspur. Fühler (T. X. F. 4e) kurz. Keule zusammengedrückt, fest, undeutlich Sgliedrig, linger als der Ggliedrige Geißelsdaen. Augen lang und schmal, niedergedrückt, vorn stark gebuchtet. Flügel höchstens 1 und länger als Halsschild, fast viereckig, an den Seiten gewölbt, aber nicht nach hinten (nicht abschüseig) und daher kaum dem Hinterleib deckend. Der Anfang (öfters auch das Ende) der Nath zo wie das große dreieckige Schildehen vertieft. Die Vorderbüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt. Schienen zusammengedrückt, am Außenrande ganz, an der Spitze hakig und dies Fußglied sehr große, Zhppig (F. 4g.) Farben mehr dunkel als bell, gewöhnlich glänzend röthlich-braun, wenigstens an den Ründern. Beharung oben setts sparsamer, unten dichter, meist glünzend brüunlich-gelb. Männchen mit vertiefter, stark hürstemartig-gelbhaariger (beim Weibehen etwas gewölbter) Stirn und eingedrücktem, stark horstenwimprigen (beim Weibehen fast vertikalen und, so wie die ganze meist achwächer behaarte Unterseite gröber und dichter punktirten) letzten litterleibaringe und im Tode meist dabinter vorragender

Ruthe. Die Larven (T. X. F. 25, 27. von E. intricatus) sehr gedrungen, die 3 ersten Ringe am Meisten gewölbt, besonders der erste, welcher 4 dreieckige, dunklere, hornige Schildehen trägt, von denen 2 und 2 auch wohl durch ein Querschildehen vorn zusammenhangen. Behaarung ausnehmend schwach, meist ganz fehlend. Kopf auffallend lang und schmal (F. 27). Fühleranlagen sehr deutlich. Puppen (F. 26. von E. intricatus) kurz und gedrungen. Kopf groß mit fast parallel gelagerten dickkeuligen Fühlern. Schieuen gekrümmt. Unterfügel lang, die Oherflügel überragend. Hinterleib eingedrückt. Behaarung äußerst schwach. Dormböcker am Rücken kurz.

VORKOMEIN u. s. f. Höchstwahrscheinlich nur in Laubhölzern. Bech stein's und Anderer Angaben vom Vorkommen in Nadelhölzern sind unzuverlässig. In keiner Gattung treffen wir so viele Wagegänge (aber nie doppelarmige) und so häufig Splintwiegen, als in dieser. Zum Anbabran wählen sie gern große Riisse der Borke. Hr. Walt lashe bei E. intricatus, daß Männchen und Weibchen bei der Begattung in grader Linie, anus gegen anus gekehrt standen (wie Falter). Nach dem Ablegen pflegt das Weibchen bis in das Robrioch zurückzuhehren und hier, den Eingang mit dem Hinterleibe verschließend, zu sterben. Da sie bisher wenig beobachtet waren, so kennen wir die forstliche Bedeutung derselben und die Begegnung noch nicht hinlänglich. Indessen haben die wenigen, in neuesten Zeiten gemachten Erfahrungen sehon einige sehr und merklich schädliche unter ihnen machgewiesen. Der, besonders in Rüstern nud Eichen (wo die wichtigsten Splintkäfer sich halten) wirthschaftende Forstmann hat daher auf sie so gat wie auf Borkenkäfer zu achten, und im Falle sich Trocknifs irgendwo zeigt, sogleich die frisch angehohrten Stämme mit der Brut zu entfernen. Es wäre wichtig bei einem großen Fraße die Anwendung von Fangbäumen zu versuchen, die man im Schaften werfen könnte, um das schnelle Austrocknen zu verhindern. Natürlich sie dürften nicht zu früh, sondern müssen grade zur Schwärzuseit geßilt werden.

#### Arten.

- · Hinterleib (wenigstens beim Männchen) an der Unterseite mit Höckerchen oder Zähnehen.
- 1. E. Scolytus Hb. (Hylesinus Scolytus Fbr.). Großer Rüstern-Splintkäfer. (Taf. X. Fig. 4.)

Characterister. 1,9-2,7" lang. Stirn und Rüssel ohne Leiste. Halsschild merklich breiter als lang, fein und gleichmäßig, in der Mitte fast verschwindend-punktirt. Flügel sehr wenig länger als Halsschild, hinten merklich verschmälert, mit etwas vorgezogener Spitze. Punktreihen zienlich vertieft. Zwischenräume sehr breit und mit zahlreichen, meist 2, öfters bis 3 Reihen bildenden Punkten. Nach nur an der Basis niedergedrückt. Hinterleib stark eingedrückt. Der 3te und 4te Ring am Hinterrande (bei beiden Geschlechtern) in der Mitte mit einem Wärzchen und der 2te, 3te und 4te an den Seiten gezähnt. Flügel und Beine meist rölhlich-braun oder schwarz gefleckt; Kopf, Halsschild und Unterseite dagegen größentheils sehwarz.

VORKOMER u. s. I. In Rüstern (Ulmus campestris und suberoxa) und wahrscheinlich auch nur in diesen, aber sehr verbreitet, dem sowohl in Bühmen, Oestreich (Feisten. I. 359.) und Bayern, als auch im nördlichen Deutschland bis Schweden und Rufsland, sogar in England ist er mechgewiesen. Im Lödderttzer Revier fand ich ihn schon im J. 1835 in einigen, aus unbekannten Gründen vertrockneten, sarken Rüstern und im J. 1836 sah ihn Hr. v. Mey er inzelt noch mehr nm sich greifen, so dafs einzelne Baumgruppen ganz zerstört wurden; es wäre auch vielleicht ein noch ausgedehnterer Fraße entstanden, wenn ihn nicht die rauhe Witterung des Sommers unterdrückt hätte. Er griff hier ganz gesunde große Baume an. Diese waren oft völlig bedeckt mit den Gängen und wurden vom Specht, der sogar tief ins Holz hackt, hier und da gänzlich abgeborkt. Die Gänge (T. XI.F. 1.) sind kurz und breit, meist mit 2, immer in der Tiefe der Risse liegendem Bohröchern, obtrecht und

die Larvengunge laufen verworren durch einander, so dafs oft der ganze Bast in Wurmmehl verwandelt wird. Die Wiege meist in der Rinde, zuweilen auch im Splinte.

VERWANDT sind: 1) E. destructor Ol. (F. 1-3.) 2,3-3" lang (also der größte). Rüssel mit kurzer Längsleiste. Halsschild kaum länger als breit, vorn gebuchtet, ziemlich fein punktirt. Zwischenfäume der Flügel nur mit 1 Punktreihe. Nath bis zur Spitze vertieft. Hinterleib stark (fast rechtwinklig) vertieft beim Männehen der 3te Ring mit starker Warze und der 4te mit stark vortretendem, mitten gebuchteten Hinterrande. Glänzend schwarz. In Birken eben so verbreitet wie der vorige (im Harze bis 2000' hoch), jedoch, wie es scheint, immer nur einzelne, unterdrückte (20-40jährige) Stämme tödtend. Die Lothgange desselben sind die größten (bis 4" lang) unter allen (T. XI. F. 2.) und durch eine Menge von Luftlöchern ausgezeichnet, welche man schon von außen am Stamme oft in einer Reihe stehen sieht. Larvengänge sehr zahlreich. Rindenwiegen. 2) E. multistriatus Marsh. (F. 11.). 1.3-1.6" lang, mit einem großen wagerechten Zapfen am 2ten Ringe des stark eingedrückten Hinterleibes. Halsschild ziemlich stark punktirt. Die Zwischenräume der Flügel mit Punkten, welche eine fast eben so starke Reihe wie die Punktreihen bildet, daher vielgestreift erscheinend. Braun. In der Rüster, welche er entweder allein oder in Gesellschaft des E. Scolytus angreift. Er zerstört sie ganz oder nur einzelne Aeste derselben. Gange (T. XI, F. 3.) außerst feine und zierliche, wenig in den Splint greifende 6" bis 3" lange, gerade oder wenig geschlängelte Lothgänge ohne Luftlöcher. Fluglöcher wie mit No. 11, geschossen. - 3) E. prgmaeus Hb. (F. 6.) (Hyl. pygmaeus Fabr.), 1.2" lang sehr gedrungen, mit in der Mitte höckrig vorragendem Hinterrande des vorletzten Hinterleibsringes des Männchens. Halsschild fast kuglig, sehr fein punktirt. Die Punkte der Flügelreihen nicht stark, die der Zwischenräume fein, sparsam, 1 Reihe bildend. Flügel hell rothbraun. Fühler gelblich - braun.

### .. Hinterleib ohne Hockerchen oder Zahnchen.

2. E. intricatus Koch (E. pygmaeus Gyll.). Eichen-Splintkafer. (Taf. X. Fig. 9.)

CRABACTERISTIK. 1,3.-2" lang. Zwischenstume der Flagel schmal, mit einer Reihe starker Punkte und aufserdem auch wohl noch einigen verlornen. Zwischen diesen und den Punktreihen viele diagonale Runzeln, daher glanzlos. Die Nath nur dicht hinter dem Schildchen vertieft, ohne Spur von begleitender, vertiefter Rinne. Halsschild fast breiter als lang, ziemlich stark und dicht, und an den Seiten schr stark fast runzlich- punktir, auf der Mitte schwächer und einer.

VORKOMEN u. s. f. In der Eiche und zwar außerordenlich verbreitet von Frankreich durch Bayern (Walt!) bis Schweden. Er gebört zu denen, welche sich schon öfters in besorglicher Menge gezeigt haben, denn, nicht allein die Nachrichten von anonymen Holtzerstörern in Eichen [Hrn. Wächter (S. 338.) wurde berichtet, dafs viele junge, gepflanzte, Zöjährige Eichen durch einen Borkenkäfer getödtet worden seien und in Blankenburg hörte ich von einen sänlichen, dort in der Nahe vorgefallenen Schaden] deuten auf ihn, sondern er wird auch schon mit Namen als arger Zerstörer bezeichnet. Hr. Audouin zeigte der societé philomatique an: dafs in dem bois des Fincennes 50,000 Stimme 25-30jähriger Eichen, welche vom Käfer angegangen waren, hätten gefällt werden müssen. Auch bei uns habe ich ihn, jedoch nur auf den Holtpätzen bemerkt. Von dem, böchstens 1° langen und 1° breiten Wagegange gehen höchstens 30-40 Larvengänge nach oben und unten ab (bis 3.5° breit). Splintwiegen sehn oberfächlich:

VERWANDT sind: 1) E. Pruni (F. 5.) (\*). 1,5-2" lang. Halsschild so breit wie lang, hinten etwas eingeschnürt, fast abgerundet-viereckig, fein und ziemlich weitläufig punktirt. Flügel hinten ansehn-

<sup>(\*)</sup> Von dieser Art glaube ich noch eine (E. Pyri) unterscheiden zu müssen, um so mehr, als des Vorkommen von Wage- und Lothgängen in Aepfeln, Ebereschen und Pflaumen auf 2 verschiedne, hier wohnende Arten schließen läfst.

lich verschmälert, mit kleiner Vorspitze. Zwischenräume sehr breit, mit einer Reihe von Punkten, welche aber schwächer als die sehr breitbrückigen Punktreihen, daber glänzend. Nath nur an der Basis vertieft. Hinterleib etwas eingedrückt. Meist dunkel schwarzbraun. An Pflaumenbäumen, lieber die Aeste als den Stamm befallend. 2) E. rugulosus Koch (F. 10.) (E. punctatus Mus. Berol., Scolytus haemorrhous Ulr.) 1 - 1.3" lang. Halsschild außerst stark und dicht punktirt. Zwischenräume außerst schmal, mit einer der Punktreihe vollkommen gleichenden Reihe sehr grober Punkte. Die Flügel daher dicht punktirt-gestreift-runzlich und glanzlos, überall mit Börstchen. Hinterleib gewölbt-aufsteigend. Meist dunkel hrännlich-schwarz. In verschiedenen Gegenden [Ulm, Linz, Hanau (Hr. Walt]), Gotha, Dessau, Berlin. Oberschlesien (Hr. v. Pannewitz)] in Pflaumen- und Apfelbäumen, jedoch nur an den Aesten oder an sehr schwachen Stämmchen (s. auch Schmidb. Obstb. IV. S. 230.) in 1-2" langen, zuweilen von einem Quergange durchkreutzten Lothgängen hausend, welche sammt den dichten Larvengängen stark ins Holz greisen. Splintwiegen (T. XI. F. 4.). Aeste und Stimme sterben ab. - 3) E. Carpini Er. (F. 8.). 1.6 bis 1.8" lang. Halsschild fast etwas breiter als lang, ziemlich stark punktirt. Flügel hinten kaum verschmälert. Die Zwischenruume mit eben so starken Punktreihen wie die Reihen und beide öfters in einander laufend, nicht überall ganz parallel. Hinterleib eingedrückt. An Weissbuchen bier und da in einzelnen, kränklichen Bäumen am Stamme in Wagegängen. Die Larven fressen vor der Verpuppung ziemlich weit im Splinte auf und ab. - 4) E. castaneus Koch (Bostrichus Scolytus Pnz.) (F. 12.), 1.6" lang. Am Meisten dem intricatus in der Gestalt ähnelnd. Halsschild äußerst sein und dicht punktirt, daher stark glänzend. Flügelreihen schwach. Zwischenfäume sehr groß, mit 1 Reihe feiner, weitläufiger Punkte, Hellrothbraun sind Flügel, der vordere und zum Theil anch der hintere Halsschildrand, die beiden ersten Hinterleibsringe und die Ränder der folgenden. Beine und ein Theil der Brust: Fühler gelbbraun. 5) E. noxius And. (F. 7.). 1.1" lang, dem E. carpini äußerst ähnlich, aber etwas gestreckter, besonders hinten schmäler. Halsschild vorn fast so breit wie binten, nur am äußersten Rande verschmälert. Punkte der Zwischenräume und der Reihen sehr regelmäßig parallel.

# Vierte Gattung. Platypus Hb. Kernkäfer. (Taf. X. Fig. 13.)

CHARACTERISTIK. Die Kafer durch die langen, dünnen, ganzen Fufsglieder hinreichend unterschieden. Kopf breiter als der ganz walzige, enge Halsschild und daber gan nicht in denselben zurückziehbar. Fühler (F. 13 e) kurz. Keule fest, zusammengedrückt, eirund. Geifsel aus 4 sehr kurzen, aber breiten Gliedern bestehend. Schaft sehr lang, abgerundet-viereckig, heim Minnchen etwaslänger und schmäler, beim Weibchem mit etwas stänker vorspringenden Innenvinkel. (Mundüh. s. 5. 129.) Augen gewölbt, vorstehend. Fügeldecken punktürt-gestreift, an der abschüssigen Stelle beim Männchen (F. 131) 4zahnig, beim Weibchen (F. 131) zahnhoi. Die La rve en (T. XIV. F. 28-31), hinter (F. 31.) senkrechabethasig und been. Kopfstark gewölbt. Der erate Ring oben anfserordentlich stark gewölbt, mit braunen, feinen Hornleistchen. Luftloch- und Unterwülste mit einem Harchen und mit deutlichen, dunkler gefärbten Knöpfchen, welche wiederholten Luftlochreiben ähnelle. Bis am fKopf und Afterglied, welche behaart sind, nacht. Die Pup-

Diese neue Art ist zwer dem E. Prunt ünferst shalich, hat aber einem lingeren vorn allmäliger nich verschmälereden Halsschild und ganz besonders achmälere Zwischenriume mit einer Reibe von Punkten, welche den Punktreiben an Starke fast gleich kommen. Auch erscheinen sie mehr gefurch-vertieft, hier und da ist auch woll eine Runzel und die Flügel daher weniger glünzend. Hierher nur aus Ebereschen und aus (getödleten, atarken) Apfelbaumen gezogene Exemplare.

pen (F. 32.) sehr walzig, mit vielen Haaren und Dornenhöckern an den Knieen, dem Kopfe und Rücken. — Hierher die einzige Art

### P. Cylindrus Hbs. Eichen-Kernkäfer. (Taf. X. Fig. 13.)

CHARACTERISTIK. 2,4-2,5" lang, vollkommen walzig, dunkelbraun, beim Weibchen zuweilen auf jedem Flügel ein braunrother Fleck (Cylindra bimaculata Duftsch).

VOAKOMES u. s. f. Weder in Schweden noch in Rufsland, also nicht so weit nach Norden verberiet. In Eichen, sowold Stocken als stehenden Bäumen, welche noch berniedt sind. Die Gäuge gehen mehrere Zolle tief in das Holz und verbreiten sich hier mit ihren kleinen Puppenböhlen nach allen Richtungen, ähnlich wie bei B. lineatur, monographus, oll schöne dendritische Zeichnungen machend. Sobald man die Gäuge anhaut, kommen die Larven in denselben mit großer Hast hervor und bewegen sich wel-lenförmig vor und rückwärts. Hr. Zebe sahe sie auch in denselben und glaubt, daß die Puppenböhle erstkurtzvorder Verwandlungegraphen wäreke, S. 135.) Der Kärer veringerten Werthder Nuthöhler, besonders da, wo er mit monographus und dryographus zusammen vorkommt. Es scheint sogar, als tödte er Stämme. Hr. v. Meyerinck der Sohn erzählte mit nemlich von einem Truppe 60-70jähriger Eichen, welche er bei Lödderitz auf einer Hüttung eingegangen getroffen und überall Käfer und Larven darin gedunden habe. Man kann ihn, da bloßes Abborken nichts hüft, nur durch Entfernung des ganzen befallenen Stammes vertileten.

NACHTAG. So eben beim Druck dieses Bogens erhalte ich noch von Herrn Heer seinen Bostrichus Cembrae und kann nicht unterlassen, hier noch Einiges über ihn anzuführen. Er unterscheidet
sich allerdings von den meisten Exemplaren des B. 17pographus durch etwas gestrecktere Form, hinten ziemlich grob punktirten Halsschild, eine vollständige Punktreihe der Zwischenräume und runzlich-punktirte,
glänzende (nicht matte, feinpunktirte) schräger abschüssige Stelle der Flügeldecken, allein bei genauerer
Musterung meier ganzen Vorräthe von 17pographus infinden sich Exemplare genug (meist kleine), welche
dieselbe Bildung und Ucbergänge zu derselben zeigen und die sicher alle aus Fichten herrühren. Das
Vorkommen des Käfers in der Zirbel ist indessen auffallend und verdient alle Beachtung (a. auch Heer
obs. ent. p. 28. sq. Tab. V.

### Zweite Unterfamilie der unechten Holzfresser.

Un echt e neunen wir sie (s. auch S. 129) weil sie die dem Kerne der Familie gemeinsamen Kenneichen – ungegliederte Fühlerkeule, Curculionenähnliche Mundtheile, beinlose Larven und regelmäftige Ginge – nicht theilen nud, was für den Forstmann das Wichtigste ist, fast immer nur in abgestorbene Hölter gehen, in lebende gar nicht oder nur als Schmarotzer in fremden Gingen, oder vielleicht nur met gewissen Umständen einmal einen lebenden Stamm angehen. Es kann daher hier nur nebenbei von einigen geredet werden, die in irgend einer Hinsicht bekannt geworden sind. Colydium elongatum Fabr. [der -3.3" lange und nur 0,5" breite ausgezeichnet tief-gefurcht-flüglige, glanzend dunkelbraune und zuwellen rothschultrige Käfer (T. X. F. 15.) ist mit vergrößerten Fühler (15-0), Ober- (15b) und Unterkiefer (15-0), Lefze (15a) und Lippe (15d) abgebildet und die fast 4" lange und 0,5" dicke, 10 sehwarze Aeugelchen, eligiedrige en Unterkiefer uit Sgliedrigen Tastern, Ausbien abhilche Lippe, mit Sgliedrigen Tastern zeigende, Scheinige schmutzig-weiße, merklich behaarte Larve, welche besonders durch 2 an letzten Ringe nach oben gebogene Hornhaken ausgezeichnet ist, sammt der Puppe von vorn und von hinten T. XIV. F. 34, 35.] ist stels mit den berüchtigsten Eichenholz-Zerstörern zu finden (s. S. 39 und S. 168. bil B. monogr.). Die Hauptgänge ziehen sich parallel den Markstrablen und dann auch wieder plötztich um die Jahrringe herum, dann perpendicultz u. s. f. Jepac copucins Fabr. (Dermester zupurinus

Linn.) [der 2,5-6" lange, schwarze aber mit ziegelrothem Hinterleibe und rothen unregelmäßig grob punktirten Fügeldecken gezierte Käfer (F. 15.) ist mit vergrößerten Zergliederungen abgebildet und seine öbei nige, fast ganz (selbst bis auf die Mundtheille) Anobien ähnliche, rein weiße Larve F. 33. jist noch viel unbedeutender, denn sie kommt selten so bäufig vor und ist auch immer nur in abgestorbenem Holze der eichnene Stöcke, Lagerhölzer, Zaunpfähle (nach Hrn. Waltl auch in Nadelhölzern) u. s. f., deren Zerstörung (welche der von A. tesseldatum abgebüdeten (S. 47) ganz shänlich ist) in Bechstein (Fortzün. S. 218.) besonders übel genommen hat. Die übrigen machen sich noch weniger bemerklich und wir können sie dreist sämmlich auf das Register der unmerklich schädlichen, wenn auch sehr schönen und den Hauptschmuck der Sammnlungen ausmachenden Käfer bringen.

### Dritte Familie.

## Bockkäfer. (Cerambycina).

Der Name rührt von Linné's Gattung Cerambyx her. Andre nennen sie auch Longicornia.

CHARACTERISTIK. Der Verein mehrerer der (S. 93.) wesentlichen Merkmale: gestreckter Körper, anschuliche Größe, lange Fühler, weiße oder gelbe, beinlose oder sehr kurzbeinige Larven, so wie das Leben in den Gewächsen und der Mangel an Muttergängen unterscheiden sie von allen übrigen Tetrameren gleich. Die Mundtheile der Käfer zeigen, Spondylis ausgenommen, viel Uebereinstimmung, Lefze (T. XVI, F. 2a) abgerundet-viereckig. Oberkiefer (F. 2b) stark, hornig, aufsen gewölht, innen gehöhlt, spitzig, zahnlos oder mit (beim Männchen oft auffallend stärkern) Zähnen am Kaurande. Unterkiefer (F. 2c) mit kurzem, hornigen Stamm und 2lappiger Lade. Die Lappen am Ende behaart und gewimpert: der äußere größer als der innere. Taster agliedrig, kurz oder mäßig, selbst zuweilen lang. Lippe (F. 2d) meist herzförmig, ausgerandet, mehr oder weniger geknickt. Taster 3gliedrig, mäßsig. Das letzte Glied der Lippen- und Kiefertaster oft abgestutzt und am Ende eingedrückt. Bei Spondylis ist die Lefze sehr klein, die Unterkiefer zwar noch zweilappig, aber sehr dünn und kurz und mit sehr langen Tastern und ganz horniger, innen nicht gelappter Lippe. Die Männchen haben meist viel längere Fühler als die Weibchen, sind aber selten auffallend kleiner. — Die Larven (T. XVI. und XVII.) gestreckt, meist walzig, seltner etwas plattgedrückt. Kopf flach oder nur wenig gewölbt. Fühler 3-4gliedrig, meist klein. Kopfschild (T. XVI. F. 2x) guer, abgestutzt. Lefze rundlich mit starken Borstenhaaren. Oberkiefer dick und stark. Unterkiefer mit 3gliedrigen und Lippe mit 2gliedrigen Tastern. Kauffäche mit starken Borstenhaaren. Körperringe stark abgeschnürt und daher oft perlschnurförmig (besonders bei ganz erwachsenen): der erste der größte, der 2te und dritte viel kleiner, dann die folgenden wieder größer, gegen das Ende aber allmälig abnehmend. Das erste Luftloch am 2ten Ringe das größte und etwas niedriger als die des 4ten bis 11ten Ringes. Auf der Mitte der Ober- und Unterseite vom 4ten Ringe, oder schon vom 2ten und 3ten an bis zum 10ten Ringe gerunzelte, warzige Erhabenheiten (Haftscheiben) welche besonders auf der Unterseite sehr regelmäßig gekerbt sind oder 2-3 parallele, durch tiefe Furchen geschiedene Wülste zeigen und die Füße, welche entweder ganz sehlen oder nur sehr klein, 4gliedrig sind, zu ersetzen scheinen. - Die Papp en mit vom Kopfe bogig abgehenden und hinter die Füße sich lagernden, oft dann noch von der Brust wieder in die Höhe steigenden Fühlern, kurzen, selten bis über die Hälfte des Körpers reichenden, sich verdeckenden Flügeln, Sringligem Hinterleibe, Afterdornen und Dornenhöckern am Rücken, Kopfe n. s. f.

VORKOMMEN u. s. f. Entwickelung wahrscheinlich nur in Holzgewächsen, wenn auch die Käfer manchmal ausschliefslich an Kräutern sich halten, so z. B. habe ich selbst aus Buchen C. Verbasci gezogen. Auch scheinen sie ausschliefslich auf die Stamm- und Asttheile nnd nicht auf Früchte. Blätter und dergl, angewiesen zu sein. Man bemerkt sogar meist eine große Bestimmtheit in der Auswahl der Holzarten und kein einziger lebt in Laub - und Nadelholz zugleich (gegen Bechstein). Die Mütter legen ihre Eier an die Rinde (s. C. linearis) oder schieben sie auch wohl mittelst einer langen Legeröhre durch Ritzen und Spalten bis zum Splint. Sie sind zu groß, als daß sie selbst binein könnten. Muttergänge finden wir also nicht, sondern blofs Larvengänge, welche an ihrer verschiedenen Breite schon kenntlich, entweder unter der Rinde bleiben oder auch in das Holz gehen. Die Wiege ist oft bei einer und derselben Art (z. B. C. Aedilis) bald in der Rinde, bald im Splinte. Es scheint als wenn die Jahreszeit darauf Einfluss hätte, denn die im Herbste sich verpuppenden gehen in den Splint, die dagegen im warmen Sommer erst zur Verpuppung gelangenden bleiben gleich unter der Rinde, 2. B. C. sanguineus. Die Flisglöcher sind selten rund, meist quer oval und haben sowohl auf dem Splinte wie auf der Rinde meist nur an einer Seite einen scharfen Rand. Die Generation ist meist 1jährig, zuweilen auch wirklich 2jährig, mit denselben Abanderungen, wie bei den Rüsselkäfern (S. 96.) angegeben. Die Flugzeit im Juni und Juli. Einige schlüpfen auch schon früher aus und fliegen schon vor dem Winter. Die Bockkäfer haben meist ein keckes widersetzliches, beifsiges Wesen, richten sich auch wohl vorn auf, tragen die Fühler wie Bockshörner und bringen durch Bewegung der Brust und des Hinterleibs ein pfeifendes Geräusch (Geigen) hervor. Die Menge, in welcher viele Arten am Holze erscheinen, ist oft sehr groß, daher sind sie wenigstens als täush en de interessant. Eigeutlich schädliche giebt es nur wenige unter ihnen, indem die meisten mit fanlenden Stücken, gefällten oder sehr anbrüchigen Bäumen, Klaftern oder dergleichen sich begnügen. Nur wenige derselben gehen auch zugleich lebendes Holz an. Die dagegen regelmäßig in lebendem Holze sich findenden müssen auch stets wieder lebendes für ihre Brut baben. Ueber die Begegnung im Allgemeinen läfst sich auch nur sagen, dass Entsernung alles absterbenden oder abgestorbenen Holzes, besonders wieder die Stöcke, der Sammelplatz von allem Ungeziefer, das beste Mittel gegen viele, wenn auch nicht gegen alle, ist.

EINTHEILUNG. Wollen wir sie, wie die Rüsselkäfer im Linnéschen Sinne eintheilen, so erhalten wir nur 3 oder (wenn wir die nicht zu billigende Unterbringung der kurzflitgligen bei Necydalis berücksichtigen, 4 Gattungen: Cerambyx Linn, Lentura Linn, und Spondylis Fabr. Die letztere, durch die kürzesten (den Halsschild nicht überragenden) etwas gesägten Fühler (s. T. XVII. F. 12.) so wie durch kurzfüsige (F. 12B) Larven (welche sie sammt den sehr stark gedornten Puppen F. 12 G. Callidium noch mehr nahern) ausgezeichnet, ist bis jetzt nur in 1 Art (buprestoides), welche ganz schwarz und 6-10" lang ist, bekannt. Diese ist zwar Busserst gemein und fliegt im Juli und August überall im Walde oder auf Holzhöfen, wo faulende Stöcke und Klastern von Kiefern sich finden, in denen sie (selbst bis zu den tießten Wurzelendigungen hin) hausen, umher, ist jedoch noch nie schädlich geworden. Die andre Gattung, Leptura, ausgezeichnet durch halsähnliche Verdünnung des wenig aufgetriebenen Kopfes, faden- oder borstenförmige, mäfsige Fühler, fast kegelförmigen Halsschild und hinten ansehnlich verschmälerte Flügel, ist zwar sehr reich an Arten [bei Linné noch reicher defshalb, weil sie mehrere Arten der Gattung Cerambyx (namentlich Clytus) aufnehmen mufste ], unter diesen kommen aber nur einige (L. rubro-testacea das Männchen (F. 9.) 6" lang und das Weibchen (F. 10.) 8" lang und L. 4-fasciata bis 9" lang (F. 11.) in solcher Menge und am Holze vor, dass der Forstmann ausmerksam auf sie wird. Ein gröfseres Interesse, wegen entschiedener Schädlichkeit, erregt nur allein die

### Gattung: Cerambyx Linné. Bockkäfer. (Taf. XVI., XVII.)

Die vorzüglichsten Formverschiedenheiten zeigt die

EINTHEILUNG, welche wir ganz so, wie die bei den Rüsselkäfern mitgetheilte, geben, damit ein Jeder die Bockkäfer sowohl nach der Linné'schen Castung (\*\*erambyz\*, als auch nach den neuern, kleinern Gattungen ansprechen kann. Letztere sind auch beim Aufsuchen sehr nützlich. Sie überheben uns der Sectionen und wir können nachher die Arten hinter einander fortlaufen lassen.

|          |                                                                                            | Kopf hinter                                                |                      | (walzig           |               | 1. Saperda Fabr.   | No. 1-3. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|
| Corambyx | (                                                                                          | den Augen                                                  | Halsschild ungedornt |                   | (gedrückt     | 2. Callidium Fabr. | No. 4.   |
|          | Flügeldek-                                                                                 | nicht aufge-                                               |                      | nicht walzig      | kuglig        | 3. Clytus Fabr.    | An-      |
|          | ken den                                                                                    | schwollen,                                                 | Halsschild gedornt . | stumpfran-<br>dig | (Körper breit | 4. Lamia Fabr.     | hang.    |
|          | Hinterleib <                                                                               | nicht dicker                                               |                      |                   | Körperlang-   |                    |          |
|          | ganz bedek-                                                                                | als d. breite                                              |                      |                   | gestreckt .   | 5. Cerambyx Fabr.  | No. 5.   |
|          | kend                                                                                       | Halsschild                                                 |                      | scharfrandig      |               | 6. Prionus Fabr.   | Anhang.  |
|          |                                                                                            | Kopf hinter den Augen aufgetrieben, dicker als der schmale |                      |                   |               |                    |          |
|          |                                                                                            | Halsschild                                                 |                      |                   |               |                    |          |
|          | Flügeldecken nur einen kleinen Theil des Hinterleibes bedeckend 8. Molorchus Fabr. Anhang. |                                                            |                      |                   |               |                    |          |

### Arten.

### 1. C. (Saperda) Carcharias Linn. Großer Pappeln-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 4.)

CRABACTERISTIK. Die K afer 10-12" lang und 3,5" breit. Fühler borstenförnig, schwarz geringelt, von Länge des Körpers (beim Männchen) oder (beim Weibchen) etwas kürzer. Matt bräunlichoder gelblich-grau, mit vielen zerstreuten, gläuzend schwarze, wulstige Ründer zeigenden Grübchen. Die
Larven (F. 4au.c) bis 1,5" lang und 3" breit, ausgestreckt ganz walzig und perischauförnig, fußlos.
Kopf sehr klein flach, fast viereckig. Fühler sußerest klein, am Kopfrande nahe den Oberkiefern, Sgliedrig,
mit kurzem, dünnen Griffelfortsatz. Der 1ste Ring abgerundet-viereckig, vorn etwas breiter, mit warzighorrigem Schilde. Die Haftscheiden unten vom 2ten, oben vom 3 ten Ringe an bis zum tölten. Bebaarung
ziemlich stark. Bräunlich-weißs, nur der Schild nebst einigen Flecken des ersten Ringes, die Luflücher,
die punktförmigen Wärzchen der Haftscheiben, so wie der größte Theil des Kopfes und die Bebaarung
röthlich-braun. Die Puppen (F. 4 au) über 1' lang, dick, mit bis zu den Tastern zurückkerbenden Fühlern, außteigenden Schienen und am Rücken mit röthlich-braunen, bebaarten Wärzchen. After ziemlich stark behaart. Flüsed und Füße unbehaart.

Vorkomer u. s. C. Sehr weit verbreitet und noch in Schweden, bei Peterburg, in Sibhirien und im Caucasus. So viel mir bekannt ist, lebt er nur in Pappelu und zwar den verschiedensten, sowohl fremden als heimischen Arten. Ich möchte daher glauben, Bech stein habe ihn gar nicht selbst beöbachtet, die Angabe des Vorkommens an Tannen und Fichten (aus dem bes. Forstm. I. 68.2) entlehnt, und die Verwüstungen des Thieres mit auf die Rechnung von Sesia (deren Larven ja aber 16fütsig sind!) geschoben. Der Käfer geht nur lebende Bäume an und ist im Juni und Juli auf Zweigen und am Stamme zu finden, wo man ihn indessen wegen seiner rindenshnlichen Farbe nur schwer bemerkt, wenn man nicht schüttelt. Er mag allerdings am Liebsten solche Stämme angehen, welche schon früher Wunden erhieten, jedoch sahe ich ihn auch an (später gefressenen) Stämmen, welche im freudigsten Wnchas standen und nicht die geringste Verletung zeigten, wo er also die Rindenrisse benutzt haben mußte, seine Eier anzubringen. Saamenpflanten geht er vor dem 6ten Jahre nicht an, Wurzelbrut (die ich z. B. an Appen

im Harze bei Hrn. Pfeil's Jagdhause befallen sahe) jedoch schon im 3ten bis 5ten Jahre. Auch scheint er ältere Stämme nur bis zum 20sten Jahre zu befallen, wahrscheinlich weil ihm später die Rinde zu fest und dick wird. An einer Menge, 2-3' über der Wurzel abgesägter Schwarzpappelstämme sahe ich dies sehr schön. An einem, T. XVIII. F. 6. dargestellten verkleinerten Abschnitte sieht man recht deutlich, in welchem Alter die Stämme am Meisten zu leiden haben. Die Larvengänge sind hier quer durchschnitten und erscheinen daher rundlich. Fig. 5. dagegen zeigt ein Sjähriges Stämmehen nach der ganzen Länge des Frafses durchschnitten in natürlicher Größe. An der rechten Seite war die Larve eingedrungen, hatte zuerst den kleinern Gang in den äußern Jahrringen gefressen und war dann in den Kern gegangen. um sich, nachdem alles mit abgenagten Spänchen gut verwahrt worden war, zu verpuppen. Die Puppe liegt gestürzt und trägt am Afterrande noch die abgestreifte Larvenhaut. Links unten war das Loch dicht über der Erde, zu welchem die Spänchen während des Frasses herausgeschafft wurden. Die Generation ist bestimmt 2jährig, denn ich fand stets im Herbste erwachsene uud junge Larven zusammen. Daraus ergieht sich die forstliche Bedeutung und Erkennung. Der Käfer gehört, wo er in Menge vorkommt und man Werth auf die Pappeln legt (an Wegen, in Gärten, Plantagen), zu den sehr schädlichen, indem viele Stämme (oft von mehreren Larven zugleich) so durchwühlt werden, dass ie vom Winde umgebrochen werden. Sind sie dagegen geschützt, oder bleiben noch Holzlagen genug, die den Baum tragen, verschont, so sterben sie nicht ab, wie man wohl aus einer starken Beschädigung, die noch dazn den Stamm im vollen Wachsthum betrifft und eine Menge Saft entzieht, glauben sollte (Bost. dispar tödtet doch durch viel geringere Verletzung!). An den hier gefällten Pappeln sahe man deutlich, dass, wenn sie in die Zwanziger kommen, die Gefahr vorüber ist. Erkennen wird man den Frass der Larven an den. oft noch ganz feuchten Häufchen bräunlich-gelber Spänchen, welche sich am aufgetriebenen Fuße des Stammes, wo man denn auch bei genanerer Untersuchung ein Loch finden wird, sammeln. oft schon Anfangs April, da wo die Larven überwinterten. Oft kränkeln auch in der ersten Zeit die Bäume merklich, indem die jungen Triebe absterben oder die Blätter sich rollen, aber bald erholen sie sich wieder und nie sahe ich einen auf dem Stamme trocknen. Begegueu kann man ihnen am Besten durch Sammeln. Wenn man im Juni und Juli durchgeht und jeden Stamm einige Male tüchtig anstößt, fallen alle Käfer herunter und können, da sie grofs sind, leicht gesammelt werden. In Gärten und Plantagen wird man selbst die Mühe nicht scheuen, die Bäume mit einem dünnen Lehmteige bis an die Aeste (in welche sie nicht gehen) hinaul zu bestreichen. Das ist nicht kostspielig, leicht aussührbar uad schützt, wie ich aus Erfahrung weifs, gewifs.

### 2. C. (Saperda) populneus Linn. Gelbstreifiger Aspen-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 5.)

Characteristik. Der Käfer 5-6" lang und 1½" breit, mit borstenförmigen Fühlern, welche so lang sind als der Körper (beim Männehen und Weicheen), bräunlich-schwarz und bräunlich-gelben (bei einer Var. mehr weißlichen) jeinen Härchen, welche jederssits am Halssehilde einen Längsstreiten und auf jedem Flügel 4 in Längsreihe stehende Flecken bilden. Die fußlosen Larven (R. 5 n. u. c.) bis 11" lang und 1,5" breit, der von Carcharias sehr ähnlich, nur noch walziger und auch gelb. Die Puppe bis 7" lang, schmal.

VORKOMMEN u. s. f. Ziemlich von derselben Verbreitung wie der vorige und ehenfalls in Pappeln, ja wie es scheint auch nur in einer Art, der Aspe (Populas Tremula) und gewiß nicht in Birken (Bechstein). Ich labbe die Brut immer nur in jungen Stämmen von 2-6 Jahren gefunden, sowohl in Samenpflanzen als in Wurzelbrut, häufiger am Stamme als an den Aesten. Wenn die Kafer im Mai und Juni fliegen, sieht man sie an solchen häufig in Degattung. So dünn die Rinde auch ist, so zeigt sie doch schon kleine Risse und in diese lejt das Weibchen wahrscheinlich, oder es nagt auch eine (spatter wulstige) Stelle aus, um hier zu legen. Die Larve frist sich dann gleich bis ins Holz und macht hier ähnliche, nur etwas mehr spiralförmig gewundene und dunkler gefärbte Gänge wie C. Carchariar, wodurch eine merkliche Auftreibung entsteht. Nach 2 Jahren schlipft der Käfer durch ein zirkelrundes, wie mit No. 3 od. 4, geschossenes Loch. Auf T. XVIII. zeigt F. 3. den Abschnitt eines 4 jährigen Stämmchens, in welchem die beiden Flugboher und Auftreibungen die eben verlassenen Wohnungen zweier Käfer (mehr als einen sale ich in einer solchen Beule nicht) andeuten. F. 4. giebt einen ganz ähnlichen, auch von 2 Larven bewohnten, Abschnitt, welcher oben noch die Puppe zeigt, unten aber die verlassene Wohnung nebst dem das Flugborh enthaltenden Deckel. Die schwarzen Rindenflecke zeigen die Stelle, an welcher die Frafspänchen herungsschafft wurden. An einem Stämmchen zählte ich einmal auf 1½ Höhe 8 Knollen übereinander! Der Käfer ist daher merk lich ach al tieh, indem, wie lir. Pfeil (ceit. Bl. Bd. XIII.1.) sagt, eine Menge Aspenstämmchen zur Erziehung gutwüchsigen Holzes ganz unbranchbar gemacht werden. Be gegenen kam man ihnen nur zur Flüggeit durch Sammech der Käfer, welche man mit den Handen von den Stammen nehmen oder in einen Schirm klopfen kann, oder durch Ausschneiden der befallenen, an den Knollen kenntlichen Stellen.

### 3. C. (Saperda) linearis Linn. Haseln-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 6.)

Characterristic. Der Kafer bis 6" lang und kanm 1" breit, schwarz mit gelben Beinen. Die fusiose, hell dottergelbe, schwach beharte Larve (F. 6c) bis 12" lang und nicht über 1" breit! Der viereckige Schild des ersten, sehr großen, Ringes am Hinterrande mit sehr starken Wärzchen.

Vonkomenn u. s. f. In Haseln und gewifs nie in faulen Fichten und Kiefern (Bechstein S. 244. wahrscheinlich nach dem bes. Forstm. I. 68). Der Käfer fliegt im Mai und Juni und ist sehr flütchtig. Im J. 1836 wurde ich Ende Juli in einem kleinen Niederwalde auf die Haseln aufmerksam, deren junge Triebe ein krinkliches Ausschen hatten. Sowohl an Hauptissten wie an Nebenissten fand sich etwa ½ unter der Spitze (2-3" über der Autacheel) eine kleine, schwärzliche, benagte Stelle von 2-3" Länge. Von dieser führten 1-2 feine Löcher in die Markröhre, in welcher die junge (höchstens 4 Wochen alle) Larve achon 6-8" hinabgestiegen war. Im Herbst welken dann die Blätzer früh und man erkennt selbst im Winter an den verkumerten Knospen den im Innen werborgenen Feind. T. XVIII. F. 1. zeigt einen solchen Trieb. Der ausgehöhlte Theil desselben ist in F. 2. durchschnitten, mit der Larve dargestellt, welche nach unten gekehrt ist und im nächsten Jahre in den gesunden Theil geht, auf die Weise (da die Generation 2jährig) oft bis in die 2-3jährigen Aeste vordringend und den Haseln dadurch öfters mer kliichen Schaden zufügend. Die Vertitigung ist nur durch Abschneiden der befallenen Triebe mödlich. Der Kafer ist zu fülchtig, als dafs er zich ammelbe liefee.

### 4. C. (Callidium) luridus Fabr. Zerstörender Fichten-Bockkäfer. (Taf. XVII. Fig. 2.)

CRARACTERISTIK. 5-7" lang, mit rundlichem, gedrücktem, sparsam punktirten, glänzenden, schwach gefurchten Halsschilde und sparsamen, wenig erhabenen, zuweilen kaum bemerkbaren Flügelrippen. Fühler des Männchens fast so lang als der Körper, des Weibchens kürzer. Schwarz ist Köpf, Halsschild, Schildchen, Brust und größtentheils Hinterleib, meist auch die zuweilen braunen Flügel. Der außerst nahe verwandle C. "Hauses Fabr. ist nur etwas schlanker, hat einen eng punktirten und tiet ge-furchten, vorn rothrandigen Halsschild und braune Flügel. — Larve 1" lang und fast 2" breit, fast walzig. Kopf nicht sehr breit, ziemlich gewölbt, mit geringen Unebenheiten. Fühler klein, 3gliedrig, neben dem Kopfrande, den Oberkiefern genähert. Lefze rundlich, sehr stark behaart. Oberkiefer am Innenrande mit 2 Zähnen. Unterkiefer und Lippe behaart. Der erste Leibersing fast halbmondförmig, uneben, mit sehwach angedeuteter Mittleturche und 2 seitlichen. Häßscheiben vom «der an agerunzell. Beine sehr

klein. Behaarung kaum mit blofsen Augen sichtbar. Kopf braun, sonst weifs, nur Oberseite des ersten Ringes bräuneind. — Puppe 6-5" lang. Zwischen Halsschild und Fühlern ein ansehnlicher Zwischenraum. Schienen absteigend oder borizontol. Unterfügel verborgen. Nackt, nur an den Fühlergliedern einige längere Dornenhöcker, und an den Kniegelenken, am Rücken des Halsschildes und des Hinterleibes nur zamz kleine, schafe Dornenhöckerchen und an den letzten Hinterleibsjedern einzelne Härchen.

VORKOMMEN u. s. f. C. kuridus und fuscus sind beide in Fichten einheimisch, und kommen vielleicht auch in Kiefern einzeln vor. C. kuridus sehr häufig und C. fuscus etwas seltener. Ihr Frafs war
wahrscheinlich Be chstein und Thiersch bekannt, wurde aber verkannt (s. S. 1955.) Hr. Saxes en begleictet die über sie im Harze angestellten, nun folgenden, Beobachtungen mit sehönen Zeichaungen (s. T.

KIK.). Anßnighei machen die Larven unregelmäsigs, sehr breite, mit Bast- und Splüntangseln wurstfornig gefüllte Gänge unter der Rinde (F. 1.) und verpuppen sich entweder (im Sommer) auch in derselben,
oder graben sich (wenn sie übervintern müssen) in das Holz (F. 3.), den Eingang hinter sich mit Spänchen verstopfend. Die Verpuppung geschicht viel häufiger im Holze. Einen besonders langen, in 2 Absätzen heruntersteigenden Gang zeigt F. 2. Hier ist noch ein Theil des Holzes mit Rinde bekleidet und
diese zeigt 3 ganze und ein durchsehnittenes, unmittelbar aus dem Holze hervorkommendes Flugloch.
Flugzeit Juni und Juli. Beide Insecten gehören zu den merklich sehädlichen, da sie auch stehende,
gesunde Bäume angehn und dieselben tödten. Gewöhnlich sind diese auch noch von andern Insecten besetzt, und sie bald zu entferene, wird doppelt nöthig.

VERWANDT sind viele, auch im Holze, jedoch nur abgestorbeneme, lebende Arten und unter ihnen besonders häufig: 1) C. (Callidium) sanguineus Linn. (T. XVII. F. .3) 2′<sub>z</sub> -5″ lang, sehr gedrungen, oben blutroth, in Weifs- und Rothluchen unter der Rinde fressend und hier oder im Splint verpuppt. — 2) C. (Callidium) fennicus Linn. (T. XVII. F. 1-). 2′<sub>z</sub> -6″ lang, sehlank, stahlblau, mit mehr oder weniger Braunroth, in Eichen und Buchen, den Bast oft ganz in Wurnmehl verwandelnd. — 3) C. (Callidium) bajulus Linn. (T. XVII. F. 4). 35-5″ lang, ziemlich gestreckl. Braunschwarz, mit weißs zottigem, ein Paar glänzende, kahle Höckerchen zeigenden Halsschilde und weißsleckigen Flügeln (oft abgerieben), mehr in Hussern (Kiefern- Balken und Reublen) als im Freien.

#### 5. C. Heros Fabr. Großer Eichen-Bockkäfer. (Taf. XVI. Fig. 3.)

CIARACTERISTIC. Der Käfer bis 1½° lang (und dadurch vorzüglich von dem ganz abalüchen, 9-12° langen, in Eichen u. Buchen lebenden C. Cerdo Linu. unterschieden). Schwarzbraun. Die Larve (F. 3 c von oben u. 30. von unten) bis fast 3° lang. Kopf klein, flach, wenig vorzagend. Fühler 3gliedrig, mit Griffelfortsatz. Erster King abgerundet-viereckig, flach. Haftscheiben oben sehr ansehnlich. Beine auterordentlich klein. Gelblich-weifs und nur dennaher, röthendel der vordere und seitliche Kland des ersten Ringes, die Luftfocher, Beine, Mund- und Kehlgegend. Behaarung schwach, am Sparsamsten auf dem Kopfe und der Unterseite. Puppe (F. 3 o 1½° lang, ganz weit).

VORKOMMEN u. s. f. Der Käfer ist überall in Deutschland, wo es Eichenwälder giebt, sebeint ber nicht weit nördlich zu gehen und in Rufsland ganz zu fehlen (Schweden selten Gyll.). Der Käfer geht nur an lebende Eichen und benutzt ambrüchige Stellen, um an das Holz zu legen. Die Larren durchwühlen es dann mit von außen hörbaren Knarren nach allen Richtungen und die geschlängelten, hald quer durch alle Jahrringe, hald von oben nach unten laufende Gänge werden zuletzt bis 1½° breit. Die Verpuppung erfolgt im Herbst oder auch im Frühjahre in einer am Eingange mit feinen Holzspäneben, und hier mit einer papierähnlichen Masse verstopften Höhle, welche zwar nicht ausgepolstert aber äufserst Ighat benagt und bewundernswürdig gehöhlt ist. Aus dieser gelangt der Käfer selbst aus der Tiefe des Holzes in den breiten Larrengang und so ins Freie, meist im Juni und Juli. Bei Tage lauera sie hinter dem Flug-

Janah. les !

loche nud ziehen sich, wenn man sie fassen will, sogleich zurück, am Abend aber kommen sie hervor und gehen an den Stümmen feuchten Stellen nach. Mit einer Laterne kann man sie leicht fangen. Der Käfer gehört zu den merklich schädlichen. Die Bäume gehen sogar, wenn viele Larven zugleich darin leben, ein nud wenigstens verlieren sie als Natz- und Brennholter an Werth, obgleich der Tischler die größen Locher in deu Brettern ehr verstopfen oder ausschneiden kann, als die kleinen, durch Bostrichen oder Anobien gefressenen. Um die Käfer zu vertilgen, müste man hauptsächlich die bewohnten Eichen im Winter entfernen. Das Sammenle der Käfer ist zu sehwierig.

Unter den Verwandten wäre nur noch C. moschatus Linn (7"-13" lang, metallisch-grün T. XVI. F. 1.) zu nennen, weil er sich in lebenden, aber stark anbrüchigen Weiden, auch nach Bechstein in Obstbäumen findet. Die Nähe des Insects verrätt ein ziemlich durchdringender, nicht unangenehmer Moschusgeruch.

#### 6. C. (Rhagium) Indagator Fabr. Kurzhörniger Nadelholz-Bockkäfer. (Taf. XVII. Fig. 5.)

CHABACTERISTIK. 6-8" lang. Fühler Borstenförmig, nur wenig über den gedornten Halsschild hinaursragend. Schultern sehr stark vorspringend. Flügel hinten etwas verschmilert. Oben grau-weißt auf den stark gerippten Flügeln mit 2-3 undentlichen schwarzen Binden. — Larve 14" lang nund fast 2" breit, ziemlich Bach. Kopf sehr breit und fläch (F. 5"), mit geringen Unebenheiten auf der Oberfläche. Fühler sehr klein, vom Oberkieferrande ziemlich entfernt, and dem Kopfrande selbst. Oberkiefer am Innenraude mit 3 starken Zähnen. Unterkiefer lang behaart. Lippe stark behaart. Der erste Leibearing quer viereckig, groß. Halfachelben stark gerunzell, vom den Ringe an. Beine klein. Unterhabh der Luftlicher kleine Wülste vom 4ten Ringe an. Behaarung sehr stark. — Pnppe bis 9" lang. Halsschild breit und daher auch nur ein sehr kleiner Zwischenraum zwischen ihm und den Fühlern. Fühler bis zum 2ten Fafspaar reichend. Drittes Tufspaar stark ansteigend. Alle Theile, nur mit Aunsahme der Flügel, mit kurzen, lange Borsten tragenden Dornbückern. Die meisten in kleiuen, symmetrisch geordneten Gruppen stehend. Unterflügel verborgen.

Verwandt ist der 8-10" lange, zwei röthlich - braune Flügelbinden zeigende (zwischen welchen eine schmale, schwarze, die in einen großen schwarzen Fleck nach außen ausläuft) C. Inquistior Linn. und der 8-11" lange, rostrothe Binden (zwischen welchen eine sehr breite schwarze Binde) zeigende C. mordear Fabr.

VORKOMEEN. C. Inquisitor und C. mordax sollen nach Bechstein und Thiersch an Nadelhölzern vorkommen und das Holz durchwühlen. Ich habe sie aber beide immer nur an Laubhölzern gesehen und war den Inquisitor nnter der Rinde abständiger Buchen und den mordax in noch lebenden,
anbrüchigen Eichen. Ich vermuthe daher, daß jenen Angaben nicht bloß Verwechselungen dieser Arten,
sondern auch noch andrer zum Grunde liegen. Was tief im Holze gesehen wurde, wird C. luriduz gewesen sein und was sich unter der Rinde fand, C. indagator. Der letztere ist in Kiefern sowohl wie in
Fichten genein, am Häufigsten in Stöcken, selbst der Jüngsten Stangen, und in vertrockneten Bäumen und
Klaftern. Die Gänge unter der Rinde (F. XIX. F. 4. nach Hrn. Saxssen's Zeichnung) sind sehr breit und
mit einem dunkelbraunen Wnrmmehl gefüllt. Zuletzt nmgiebt sich die Larve mit einem zierlichen Kranze
von Spänchen und verpuppt sich in der Mitte derselben mit dem Rücken gegen die Rinde gekehrt (F. 5.).
Sobald der Klefre ausgekommen ist (zuweilen sehon im Herbste, meist aber erst im Mai und Juni), dreht
er sich um und gräbt sich das Flugloch, aus welchen er zuerst mit dem Kopfe wie aus einem Fenster hervorsieht. Unter so bewandten Umständen dürfte also auch die von jenen angegebene hohe forstliche
Bedeutung für diese Ceramöyeer, die nur un merklich schädlich genannt werden können, nicht gelten.

Durch das zeitige Stockroden und Entfernen alles todten Holzes aus dem Forste wird man ihrer ganz los werden, da sie ganz gesundes Holz gewiß nicht angeben.

Anhang. Die in der analytischen Tabelle No. 3, 4, 6, 8. angegebenen Gattungen der Bockkäfer sind sämmtlich unmerklich schädlich. Da sie jedoch von Bechstein beschrieben sind und wegen ihrer Häufigkeit im und am gefällten Holze dem Forstmanne auffallen, ausnahmsweise vielleicht auch einmal Nutzhölzern schädlich werden, so sollen sie hier kurz characterisirt werden: 1) C. arcuatus (Lentura arcuata Linn.) 6-8" lang und bis 2,6" breit, schwarz mit 4 gelben Bogenbinden und 2 Flecken auf iedem Flügel, im Buchen, und Eichenholze. — 2) C. (Lamia) Aedilis Linn. (T. XVI. F. 2.) 4.5-7" lang und 2.7" breit, außerst langhörnig, grau mit etwas dunklern Flügelbinden und 4 schmutzig-gelben guergereibten Halsschildfleckehen, fulslosen, kleinköpfigen, 10-11" langen Larven (F. 28), in Kiefern äufserst gemein, auch in Fichten (Hr. Saxesen) und sehr breite, mit bunten aus Bast- und Splintspanchen gemischten Abnagseln verstooften Gängen, meist schon im Herbst fliegend, geht auch zuweilen tief ins Holz und schadet dann den zu lange liegenden Bauhölzern. - 3) C. (Lamia) Textor Linn. 12.5" lang und 5" breit. schwarzbraun, in Aspen. - 4) C. (Prionus) Faber Linn. 19-23" lang und bis 8,6" breit, schwarz oder braun, mit (beim Weibehen) ganz oder (beim Mannchen) nur stellenweise gerunzeltem 2dornigen Halsschilde und 6beinigen, über 3" langen (Heros-ähnlichen) Larven, in Kiefern, neben denen man später die Puppen in Erdhöhlen findet. - 5) C. (Prionus) corigrius Linn, 13-15" lang und bis 6" breit, mit 6dornigem, nicht gerunzeltem Halsschilde, gewöhnlich nur in Laubhölzern (Eichen, Birken, Buchen), doch auch in Fichten und Kiefern. - 6) C. (Molorchus) dimidiatus Fabr. (Necydalis minor Linn.) 3-4" lang, mit 2 gelben Streifen auf den braunen Flügeln, in Fichten, sogar lebenden, und zwar in trocknen Zweigen zu Hunderten (Hr. Saxesen). - 7) C. (Molorchus) abbreviatus Fabr. (Necydalis major Linn.) bis 13" lang, im Buchenholze,

# Vierte Familie. Blattkäfer. (Chrysomelina.)

Der NAME nach Linne's Gattung Chrysomela.

CHARACTERISTIK. Die psg. 93. angegebenen wesentlichen Merkmale: kurzer. gedrungener. stark gewölbter Bau, geringe Größe, kurze Fühler, langbeinige dunkle oder bunte Larven lassen, wenn wir noch dazu die Lebensweise nehmen, keine Verwechselung mit irgend einer Tetramerensamilie zu. Genauer characterisirt man: die Käfer. Kopf klein, mit ganzen oder stark gebuchteten, meist stark vortretenden Augen. Lefze (T. XX. F. 3a) quer oder rundlich, gebuchtet oder ausgerandet. Oberkiefer (3b) stark. sehr breit, spitz mit Zähnen. Unterkiefer (3c) mit einem, deutliche Näthe zeigenden Stamme und 2lappiger Lade; der innere Lappen hautartig, gewimpert, der aufsere Zgliedrig am Ende stark behaart. Taster 4gliedrig, mäßig: das letzte Glied das längste, pfricmförmig. Lippe (3d) aus einem hornigen, ausgerandeten, außen stark gekielten, innen mit einem in der Mitte vorspringenden Hautlappen verwachsenen Stücke bestehend. Taster 3gliedrig, mäßig: das letzte Glied das längste, pfriemförmig. Halsschild quer, schmaler als Flügeldecken. Flügeldecken selten mit stark vorspringenden Schultern und häufiger hinten breiter als mit parallelen Seiten, unregelmäßig oder reihig-punktirt. Beine kurz und dick, zuweilen Springbeine. Das 3te Fussglied groß, 2lappig. Die Larven meist lanzettförmig. Kopf (T. XX. F. 3 n', 6 n') klein, in der Mitte flach oder vertieft, an den Seiten gewölbt mit deutlichen Aeugelchen hinter den kleinen, 3gliedrigen, am Kopfrande ziemlich weit hinter den Oberkiefern stehenden Fühlern. Kopfschild gesondert. Lefze (F. 3 α) rundlich oder quer, ganz oder gebuchtet. Oberkiefer (3 β) ziemlich schwach, oben gewölbt,

gezähnelt. Unterkiefer ( $3\gamma$ ) mit deutlich gesonderter, kurzer, innen gehöhlter, gewimperter Lade und spliedrigen, die Lade überragenden, sehr zparsam behaarten Tastern. Lippe (3) fleischig, klein, mit einzelnen Wimpern. Taster gliedrig, kurz, unbehaart, auf einer hornigen Basis. Die 3 ersten Leiberrigge durch Größe, Form, Warzen- und Schildbildung ausgezeichnet. Der letzte Ring mit wulstigem, quergespaltenen, im Leben nach unten gerichteten und als Nachschieber dienenden After. Das 1ste Luffloch am 2ten Ringe nahe dem Vorderrande desselben, die übrigen etwas höher auf einer kleinen Scheibe mit wulstigen Hornrändern vortretend. Füßes stark, hornig, mit stark gekrümmten, einfachen, spitzen, von breiter, horniger Basis entspringenden Hornhächen. Die Puppen sehr gedrungen, denen der Coccinellen im Allemenienen shalich.

BEGGGNEN kann man ihnen nur durch Sammeln. Dies hat aber keine Schwierigkeit, da die meisten Arten große sind, und leicht auf den Blättern gesehen werden können. Die Käfer fallen nicht so schnell wie die Rüsselkäfer herunter, und man kann daher in kurzer Zeit eine große Menge derselben auf den Fangschirm klopfen und nachher tödten. Am Besten ist es, dies im Mai und Juni vorzuuehmen, ehe die Weithen abgleget haben. Im Herbst erscheint der Käfer zum zweiten Male und dann kann man es wiederholen. Die Larven lassen sich nicht so leicht abklopfen. Wenn man diese sammeln wollte, müßte man die Blätter, auf denen sie sitzen, abbrechen. Vielleicht wäre auch bei mehreren Arten das von Hrn. Bou ch 6 (S. 198), bei Hadzies ohrzeson jangelöther Mittel anwendbar, natürlich nur anf Sastkimpen.

EINTHEILUNG. Schon L'inné machte aus den Blattkäfern mehrere Gattungen, aber nur eine: Chrysomela, enthält die forstlich wichtigen. Später ist denn auch diese Gattung, wie Curculio, Ceranbyz. u. A. in mehrere kleinere Gattungen zerfallt worden, die wir hier, da sie wenigstens als Abtheilungen beim Bestimmen nützlich sind, analytisch geben, die wenigen übrigen, für uns unwichtigen Blattkäfergattungen, (Castida, Lema u. s. f.) ganz übergehend.

```
Fühler fadenförmig, mit verdickten Hinterschenkeln (springen) . . . 1. Haltica 111.
            dicht beisammen.
                             mit nicht verdickten Hinterschenkeln (springen
             zwischen den
                               Augen
                             Fühler allmälig verdickt, Körper länglig - oder
Chrysomela
                               rundlig-eiformig . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Chrysomela Linn.
           Fühler fadenförmig
                                                  Fühler kurz, d. h. den
           oder allmälig ver-
                                                    Halsschild kaum über-
           dickt, entfernt, vor
                               Fühler fadenförmig.
                                                    ragend, gesägt . . . . 4. Clythra Fabr.
               den Augen
                                 Körper walzig
                                                   Fühler lang, nicht ge-
                                                    sägt . . . . . . . . . 5) Cryptocephalus Fb.
```

#### Arten.

1. C. (Haltica) oleracea Linn. Grofser Spring-Blattkafer. (Taf. XX. Fig. 8.)

NAMEN. Der Deutsche Name Erdfloh wird zwar am Häufigsten für diese Art gebraucht, jedoch auch für andre kleinere, in der Lebensweise verwandte Arten.

CHARACTERISTIK. 1,8-2,1" lang, stahlblau oder metallisch-grün, unregelmäßig fein punktirt, mit hinten quergefurchtem Halsschild.

VORKOMMEN u. s. f. Das Insect ist durch das ganze mittlere und nördliche Europa sehr gemein und als Erdfloh bekannt. Der Käfer überwintert an der Erde, unter Blättern u. dergl. oder auch in Baumritzen und springt, wenn man ihn hier auffindet und einige Zeit in der warmen Hand halt, sogleich davon. Im Frühighre begatten sie sich und das Weibehen legt eine große Menge kleiner bernsteingelber Eier auf einen Haufen zusammen. Ich fand es schon im April an Haselknospen beschäftigt. Im Mai erscheinen die Larven und fressen bis in den Juni oder Juli. Die Verpuppung welche in der Erde erfolgt, geht in 10-14 Tagen, je nachdem das Wetter warm oder kühl ist, vorüber und die Kafer kommen dann gleich hervor und fressen mit den noch übrigen Larven gemeinschaftlich, später allein. Besonders bemerkenswerth ist der Frass, Dies Insect kommt nemlich nicht allein auf den verschiedensten Laubhölzern, besonders Sträuchern von Haseln und Eichen vor. sondern auch auf Gemüsearten und allerlei Blumenpflanzen, am Liebsten auf den jungen Saamenpflanzen, die dadurch verwüstet werden. Die Bedeutung ist daher für Garten und Feld oft sehr groß und auch im Forste werden sie wenigstens merklich schädlich zu nennen sein. Um Gotha hatten sie einst die aus Mittelwald bestehenden Feldhölzer, besonders den Eichen-Unterwuchs befallen, und ganze Districte von 50 Acker sahen wie halb verdorrt ans (Hr. Kellner in Allg. F. u. J. Z. V. 247.). Die Vertilgung geschieht durch Abpflücken der von den Larven besetzten Blätter. Die Käfer lassen sich, da sie springen, nicht sammeln. Hr. Bouché (Gartenins. S. 30.) empfiehlt auf Saatbeeten das Besprengen mit Wermuthaufgufs (eine Handvoll auf 1 Eimer kochenden Wassers. welches dann 12 Stunden stehen muss), oder auch das Eintauchen der zu versetzenden Pflanzen in einen solchen, oder auch in Ermangelung dessen Tabacksbrühe (2 Pfd. auf 1 Eimer). In Gärten soll Reinlichkeit, d. h. das Entfernen alles unnützen Krautes, Laubes u. dergl., weil die Käfer in demselben überwintern, am Besten thun. Anhaltenden Regen können weder Larven noch Käfer vertragen. Sie lieben überhanpt Wärme und sonnige Stellen sehr.

VERWANDT sind: 1) C. (Haltica) Helxines Fabr. (T. XX. F. 11.). 1,5-1,6" lang. Flügeldekken metallisch-grün oder blau, mit starken Punktreihen und glatten Zwischenräumen. Halsschild meist kupferroth, zuweilen auch wie die Fügel. Fühler und das hintere Füßpaar halb, die beiden vordern ganz röthlich- gelb. Mehr auf Weiden doch auch Pappeln. — 2) C. (Haltica) mitidula Linn. Bis 2" lang. Farben fast wie bei vorigem. Füßgel mit schwächern Punktreihen und zum Theil punktrien, zum Theil runzlichen Zwischenziumen. Auf Pappeln, Weiden (auch Aspen!) meist mit voriger schädlich, häufig (Saxesen). — 3) C. (Haltica) fezuwar Par. (F. 12.). 1-1,4" lang, schwarz mit gelber, mehr oder weniger stark geschwungener Flügel-Längsbinde und nicht rein gelbhraunem ersten Fühlergliede [dadurch von der sehr nahe verwandten, gradbindigen C. nemorum Linn. (welche nach Hrn. Saxesen allein auf Hölzern leben soll) verrechieden]. Auf mancherlei Saamenollanzen häufe.

#### 2. C. (Galleruca) Capreae Linn. Gelbbrauner Birken-Blattkäfer. (Taf. XX. Fig. 5.)

Characttraistik. 2½ " lang, länglich-eirund, stark gewölbt, unregelmäßig punktirt, kahl, oben schmutzig gelbbraun (seltner ganz dunkel) und nur schwarz das Schildchen, mehrere Flecke des Haisschildes, Kopf und Basis und lettte Hälffe der Fühler. Unterseite schwarz und auch größstenheißig Beine. Die Larve (F.5c) der von C. Populi sehr ähnlich und nur verschieden durch etwas kürzere Beine, weiter von einander entfernte Rückepschildchen, welche auch kleiner sind und auch auf dem 9ten Rinse noch nicht anzi is Einen Fleck verschwelzen.

VORKOMMEN u. s. f. Das Insect lebt auf verschiedenen jungen Laubhölzern, besonders gern auf Birken und Saalweiden (Sadiz- Caprea). Bei uns findet es sich meist nur einzeln. Im Harze beobachtete ich es i. J. 1532 in ungeheurer Menge (s. Pfeil's orit. Bl. VII. 1, S. 89.). Es war im September und wir fanden nur den Kafer, der größteutheils als frisch ausgekommener zu erkennen war. Die Larven, von denen sich keine Spur auf den Blättern mehr fand, waren also wahrscheinlich sehon seit mehreren Wochen zur Verpuppung in die Erde gegangen. Der junge, befallene Birkenort war hart mitgenommen und an vielen Stämmchen war nicht ein geaundes Blatt mehr. Viele gingen ganz ein, andre kränkelten noch lange. Das Insect ist demnach wohl sehr schädlich zu nennen und man hat Ursache mit der Vertilgung (s. S. 197.) zu eilen. Trockne Witterung und sonnige Lage scheinen sie hauptsächlich zu begünstigen und häufige Regen und frühe Nachtfröste ihnen sehr zu schaden.

#### 3. C. (Galleruca) Alni Linn. Blauer Erlen-Blattkäfer. (Taf. XX, F. 6.)

Characteraister. Der Kafer 2,5-3" lang, eifornig-länglich, unregelmäßig punktirt. Dunkel-stahlblau. Die Larven (F. 6c) 5,5" lang und 1,1" breit (ausgestreckt, lebend). Kopf ziemlich flach, an der Stirne sogar etwas verieft. Dicht hinter den kurzen Fühlern jederseits nur ein sehr kleines Aeugelchen (F. 6a'). Jeder Körperring mit einer sehr deutlichen Querfurche, vor und hinter welcher 2 glänzeude (aus 2 länglichen Wärzehen bestehende) behaarte Querfeisten. Luftlücher am Grunde der aus- und einziehbaren Kegelwarzen und unter denselben noch eine behaarte Warze, wefababl die Seitenzinder des Leibes von oben wie gezähnt erscheinen. Letzet Ring mit einer grünen, den After unsuchließenden Haftscheibe. Dunkelschwarz, ins Grünliche stechend, sehr glünzend. Behaarung ziemlich stark. Puppe (F. 6c, und 6n während dem die Larvenhaut platzt) 2,5" hang und 1,3" breit, sehr weich und zart (wie wahrscheinlich alle Erdpuppen) und hellgelb. Der gaaze Rücken sammt den Rändern des Hinterleibes, der Aftergegend, Kopfoberseite und den Kniegelenken mit steifen, langen Haaren.

VORKOMMEN u. s. f. Ueberall [von Süddeutschland (Hr. v. Bulmerincq, Hr. Waltl) bis Schweden und durch ganz Rufsland (Hr. Mértires)] höchst gemein, aber stets nur auf Erlen, in unserm Forstarten auf Alnus elutinous und incana. selbst auf allen freuden cultivirten. Larven und Kafer skeletiren die Blätter. Die Larven, welche beinahe wie Spannenraupen kriechen, benagen in den ersten Wochen bloft die Epidermis und später, wenn sie größers rind, fressen sie das ganze Diachym heraus (s. T. XX. F. 6x, wo auch ein legendes Weihehen zu sehen). Sie erscheinen im Mai und Juni (das Weihehen trägt sich oft sehr lange mit den Eiera herum) und fressen dann his in den Juli und August. Man findet sie dann ganz oberflächlich in der Erde verpuppt, so daß sman sie leicht ausscharren kann. Im August und September finden sich die Käfer sehon wieder auf den Erlen ein und fressen dann, so lange es nicht friert, oft bis Eade Oktobers, und überwintern unter den abgefallenen Blättern. Sie sind deßhalb für diese Holtgattung als sehr schädlich zu bezeichnen, besonders auf Saatkänpen, wo eine Menge Pflanzen, welche zuletzt ganz braun aussehen, eingehen oder kränkeln. Vertifgung durch Sammeln (s. S. 197).

### 4. C. (Galleruca) pinicola And. (Luperus p. Geoff.). Schwarzer Kiefernblattkäfer. (Taf. XX. Fig. 9, 10.)

CRARACTERISTIK. Länglich, wenig gewolbt. Halsschild breiter als Kopf. Flügeldecken aukerst schwach gerunzelt auch kaum punktirt (und dadurch besonders von der deutlich punktirten C. flawipss Gyll. unterschieden: Beim 1,6-1,9" langen Weibeben die Flügel bräunlich-schwarz, der Halsschild gelb, beim 1,4" laugen Männchen beide bräunlich-schwarz. Schienen und Fufsglieder ganz, Schenkel größtentheils und an der Fühlerm die 3-4 ersten Glieder gelb.

VORKOMERN u. s. f. Bis jettt nur wenig in Deutschland beobachtet und als schädlich nur von Thiersch (Forstk. S. 27.) aufgeführt. Dieser beobachtete den Käfer bei 2000' Höhe in einer Kiefermsan vom kräftigsten Wuchs. Der Käfer benagt im Sommer die Basthaut der neuen Jahrestriebe und im August und September, wenn ihm diese zu hart wird, auch die Nadeln. Die Eier soll das Weischen in die Knospen (?) der nun kränkelnden Triebe legen. Im September quilt aus solchen Knospen das Harz und unter dem Schutz desselben frifst die Larve und verpuppt sich (?). Viele hundert Zweige verloren so theils die Gipfel, theils die Spitzen der Seitenlastehen. Als Begegnung wird das Ausreißen des Unkrautes und Aubreiten desselben unter den Kiefern empfohlen (\*).

#### 5. C. Populi Linn. Rother Pappelnblattkäfer. (Taf. XX. Fig. 4.)

CRARACTERISTIK. Der Käfer 4,2-5,5" lang, länglich -eiformig, stahlblau mit gelbrothen nur an der äußersten Spitze blauen Flügeldecken (die nur 3,4-4,1" lange C. Tremulae Fabr. (F. 3.) al-lein durch den Mangel der blauen Spitze der Flügel, die auch etwas mehr gelbeln, unterschieden). Die Larven beider (s. Taf.XX. F. 3.0) 4-5" lang und bis 1,5" breit. Hinter den Fühlern 4 größere, im Vierecke gestellte kuglige Aeugelchen und außerdem noch 2 sehr kleine außershalb derselben. Grundfarbe schuntzig-weiß. Zwei Scitenhöcker des 2ten und 3ten Körperringes schneeweiß. Kopf und Beine, ein mehr oder weniger großer Fleck des Rückens, des 1sten Ringes und viele regelmäßig gestellte Flecke und an jeder Seite des ganzen Leibes eine Reishe Höcker, glanzend sehwarz. Feine Haare nur an Kopf und Beinen und den meisten schwarzen Flecken. Die schwarzen Luflücher, welche kleiner als die ührigen Flecke sind, unbekaart. Die Puppe (T. 3 c.) bräumlich-gelb und

<sup>(\*)</sup> Fernere Beobachtungen über dies no wenig bekannte Insect wiren sehr wünschenwerth. Hr. Thierach hat dieselben, seinem (S. 29) gegebenen Verprechen zwurden, nicht geldert und auch meine schrifflich as ihn gerichteten Wünsche nicht befriedigt. Währscheinlich hat sich das Insect also nicht wieder zo hänfig gezegei. Ich vernutse, daf heid dem von ihn beschriebenen Frafes mehrew Wickler-Larren thänig gewens sind (besonders Zortetz Buollana, auf welche riefes pafst) und daß die eigentlichen Larren der Chrysonela nicht in der Knope leben, auch nicht so soll frasen, wir docht naugeben his. Verweckelungen sind bier ledett möglich und ehr zu entscholleigen.

schön bunt gestirbt durch sehr regelmäsig symmetrisch gestellte schwarze, eckige Flecke und Punkte. Die Oberstügel gerundet, von der Mittellinie entsernt, die Unterstügel zum Theil nicht verdeckend.

Vorkolmen u. a. f. Beide Käfer (Populi und Tromulae) kommen meist unter einander und in gleich großer Menge, überall auf Jungen Aspen, besonders auf rasch und üppig aufgeschossener Wurzelbrut vor, und diese geht danach oft auf game Strecken ein. Beim Amblicke eines Taf. XXI. Fig. 6. dargestellten, von Käfern und Larven skeleitren Blattes wird sich Jeder einen Begriff von den Verwüstungen dieser Insecteu machen, welche wohl sehr schädlich genannt werden können. Sie varrathen sich sehon in einiger Emiferaung durch einen eigenthümlichen, unangenehnen Geruch, welcher dadurch vermehrt wird, daß die Larve einen milchweißen Saft aus den Kegelwarzen treten laßt (besonders beim Anfassen). Die Larven fressen vom Mal und Juni bis in den August und veruppen sich an den Blättern. Die Puppe befestigt sich mittelst der abgestreiften Larvenhaut und hängt gestützt, wie dies uns mehrere junge Larven T. XX. F. 3x zeigen. Vertilgen kann man sie nur durch Sammeln (s. S. 197).

VBRWANDT sind: 1) C. aenea Linn. (T.XX.F. 13.), 3-3,5° lang, eiförmig, Halsechild an den Seiten nicht verdickt. Pfügeldecken unregelmäßig punktir. Die beiden letzten Hinterleibzringe an Rande bräumlich-roth. Metallisch - blau oder grün, stark glänzend, die grünen zuweilen mit etwas Kupferschiller. Birken (Gy'llenhal) und Erlen (Saxeen) stark zerfressend. — 2) C. Pfüellinae Linn. (T.XX.F.7.). 2-2,1" lang, langlich, nicht stark gewölb. Ffügeldecken reihig-punktirt. Seiten dea Aftergliedes unten röthlich. Metallisch-bräumlich grün, selten blau, stark glänzend. Auf Weiden, oft sehr häufig und die Blätter zerfressend. — 3) C. einimalis Pax. (10-punctau und winimalis Linn.). 3" lang, länglich-eiförmig, schwarz mit brauner Fühlerbasis, jedoch viel häufiger oben gelbbraun, mit einem breiten Halselbeiten ein Propien Gy'll. dagegen immer an Pappeln (Saxesen), (nach Schmid-berger auch an Obsübaumen). 5) Im Harze auch die etwas kleinere, gelbbeinige und gelbköpfige ähnliche Auf Linn.). Ebersechen abfressechen abfressen.

ANTANG. Die in der naalytischen Tabelle sub No. 4, 5. augegebenen kleinen Gatungen der Blattkäfer sind theils nicht häufig, theils nur auf unwichtigen Hölzern, theils in der Lebensweise den sehon beschriebenen so ähnlich, dafa wir sie hier nur kurz beschreiben: ) C. (Clythra) quadripunctata Linn. (T.XX.F.2.). 3-5" lang, schwarz, grau-weichhaarig mit gelb-rothen, 4 schwarze Flecke zeigenden Flügeldecken. Die Punkte der Oberseite deutlich und ziemlich groß und tief: die des Halsschildes zahlreich und nur in der Mittellinie etwas sparsamer und schwächer, die der Flügeldecken hier und da regelmäßige Reihen bildend. Bei uns selten. Fliegt nach Hrn. Erichson sehon im Mai und frifst nach Bechstein (Forstins. S. 199.) und Andern (Liebich Algem. F. u. J. J. Bd. II. S. 16.) auf Weifsdorn, Haseln, Weiden (besonders Saalweiden), Aspen und Birken, und nach Hrn. Saxesen auch auf Erlen. Sie soll wenigstens merktlich schaldlich werden können, wenn sie im Menge auf jungen Schlägen erscheint und die jungen Loden der Wurzelbrut von Birken, Saalweiden und Aspen befrifst. Diese knicken au der Spitze davon ein oder verdorren auch wohl ganz und müssen abgeschnitten werden. Sammeln der Käter halt (\*). 2) C. (Cryptocephalox) Pini Linn. (T.XX.F.1). -1, -2, 2° lang ge-werden. Sammeln der Käter halt (\*). 2) C. (Cryptocephalox) Pini Linn. (T.XX.F.1). -1, -2, 2° lang ge-werden.

<sup>(\*)</sup> Es ist wahrscheinlich, aber nicht ganz bestimmt, asch nicht einmal aus Gyllen hal sieher zu ermittela, daß diese die ächte Linne'sche Art sei, denn es gubt noch eine höchst ähnliche. Bei genauerer Betrachtung unterscheidet sie sieh durch vollkommene Glätte des (auch nur sehr schmal gerundeten) Ilalachildes, des Schildebens und durch sehr schwache, weitlusfigere Punkte der Fügel, wober auch der größerer Glanz der Oberseite kommt. Sie ist sehon von Greutzer unterschieden, kann aber seinen Mannes: fazeitate, der nach Hra. Erichton einer Fabricius'schen

drungen. Kopf und Halsschild äußerst dicht und ziemlich grob punktirt. Flügeldecken unregelmäfzig punktirt. Bis auf die Augen und die letzte Fühlerbällte, welche schwarz sind, alles bräunlichgelb, die Ränder meist etwas beller und der Halsschild etwas mehr röhlend. Auf Kiefern und Fichten hier und da häufig. Der Käfer erscheint im Herbst und fridst an den Nadeln, jedoch nur so unbedeutend, daß man ihn als nur unmerklich schaldlich ansprechen kann.

Art aus Guinea zukommt, nicht behalten, und rürde besser laeviuscula beifen. Sie mag indessen mit der 4 -punctata zuwellen zusammen fressen, denn ich habet sie bei uns, wo sie greife die häufigtet ist, auch auf Saulweiden geseben. Gewichnlich scheint sie jodoch Kristure und Grisser annogeben. Bei uns fins sie auf Enterhypodium, Hr. Saxesen sabe sie auf Euphorbie und Hr. Apotheker Hornung bei Aschersleben auf allerlei Kristtern. Sie fliegt ernt im Juli und August.

## Nachtrag zu S. 99.

Curculio (Anthribus) varius überwintert in der Rinde der Fichte. Durch die Güte des Hrn. v. Pannewitz erhielt ich im April des sehr rauhen Frühjahrs 1837, welches noch keinen Ausflug erlaubt haben konnte, Rindenstücke von starken Stämmen, welche von Gängen so durchwühlt und von (alten) Flugiöchern so durchbohrt sind, wie es F. 1. T. XXI. zeigt. In den Gängen stecken auch noch Larven von Anobium emarginatum und ich vermuthe, daß der auf Rechnung des letztern allein gesehobene, unschädliche Fraß (s. S. 47.) gleichzeitig durch C. varius verübt wird.



- S. 3. Z. 30. lies ligula statt lingula.
- S. 55. Z. 4. von unten lies Seitenränder statt Seitenwände.
- S. 63. Z. 22. von oben lies Kornwurm statt Karnwurm und Kappenstößer statt Koppenstößer.
- S. 87. Z. 10. lies Hornschröter statt Harnschröter.
- S. 125. Z. 5. lies venosus statt gulosus.
- S. 130. Z. 15. vor stark abschüssig fehlt "flach oder".
- S. 145. Z. 15. lies statt 6-8" 6-8".
- S. 164. Z. 9. von unten setze ++ für \*\*.
- S. 181. Z. 10. von oben streiche das Comma hinter nicht.
- S. 190. Z. 14. von unten setze ) hinter berücksichtigen.

Taf. IV. Fig. 11 & mufs heifsen 11 s.

Taf. XVI. Fig. 2 s und Text S. 189. Z. 13. v.u. mus heißen 2 s.

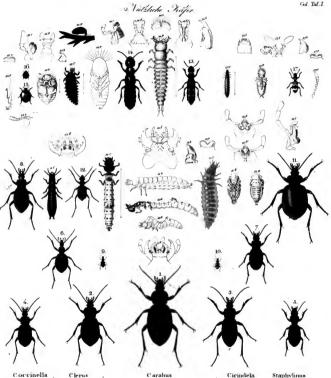

15 septempunctata 16. bipustidata

1" formicarius

1 coriaceus 2 hortenfis 3 violaceus 4 gramdatus 5 eephalotes 6 rostratus 7 niger 8 suro.nitens 9 agilis 10 6 ma. culatus 11.8ycophanta

Salvate much day

19. campestris

Staphylimus 13. erythropterus h otens

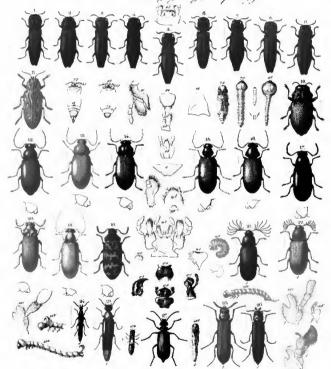

Buprestis
1. tenuis 2. cyanescens 3. angustula.
4. Betuleti 5. laticornis 6. rugicollis.
7 motra 8. Fagi. 9. integerrima 10. qua.
dripunctata II. mariana.

Ptilinus 21. pectmieornis, 22. costatus. Lymexydon 23.24. navale, 25. 26. dermestoides. Lytta 27.vesicatoria.

Anobium 12. molle, 13. Pini, 14. Abietis 15. longicorne, 18. magasticolle, 17. nigrinum, 18. abietinum 18. tessellatum 90. emarginatum.

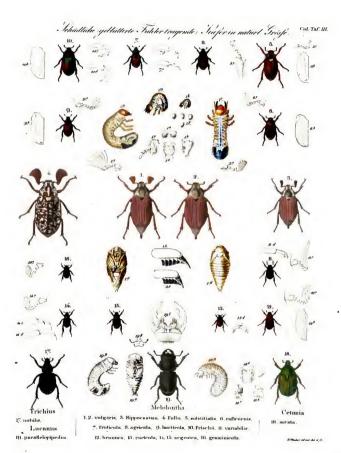



Curculio Apoderes.

1. Coryli. 2. Betulett. 3. violaceus. 4. incanus. 6. varius. 7. mioans. 8. ater. 5. Curyli.

9. virsdicollis. 30. aegentatus. 31. Pini. 22. atomarius. 33. Japathi. 15. Fagi.

Share Property and at 12



1. noratus. 2. Abietis, 3. Pireae, + Herryniae, 5 glandiu 6 venofus, 7, deupasum, 8 pomorum. 9 indigens. 10 mucum.

Districted of our star of



notatus / Lin Manzon u. 2 Zupfen der Riefer). Hercyntae /3-3 in u unter Pichtenrinde), Piccae / 6-9 in u unter Registannenendes.

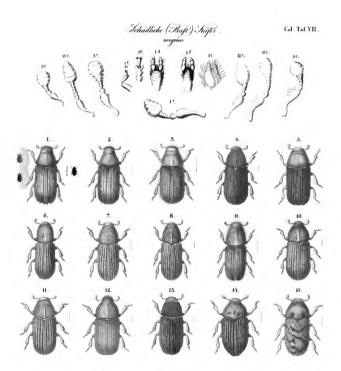

Hylefinus

piniperda. 2. minor. 5. micans. 4. pilosus. 5. minimus. 6. ater. 7. cunicularius. 8. opacus. 9. ligniperda.
 10. politistus. 11. decumanus. 12. poligraphus. 15. rhododactylus. 14. crenatus. 15. frazini.

W.Sagaren ad mat, del.

W. Grismacher sc.



Gange von Hylesinus
Fig 1.3 micans (unter Eichtenrinde) Fig 4. minor (unter Eigenrunde ) Fig 5 Feaxini (auf Eshenhels.)



1. palliatus funter Fichtenrende /, 2 . 3 piniperda funter hiejernrende /, 4 minimus funf hiefernhet . f.



Apate 14. Capucina. Eccoptogaster

 J. destructor, 4. Scotytas, 5. Pran. 6. pygmaeus, 7. moxims 8. Carpini, Q intricatus, 10. rugulosus
 11. maltistriatus, 12. castaneus, Platypus
13.cylindrus
Colydium
15.elongatum.

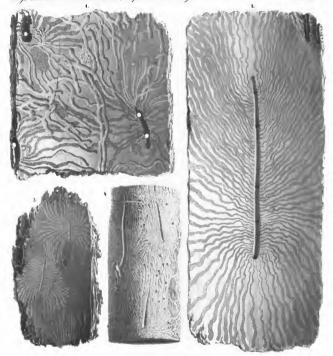

Gänge von Eccoptogaster

1. Scotytus (unter l'Imensinde). 2. destructur (unter furkensinde), 3. multistriatus (unter l'Imensinde), 4. regulama (un) Maumenhaly

Col. Taf. MI.

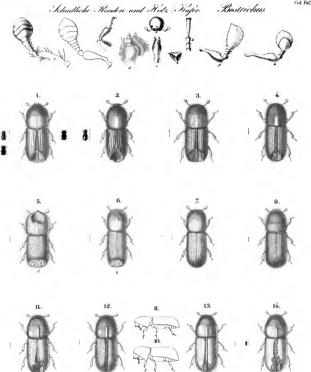

R. rypographus, 2. B. stenographus, 5 B. Laricis, i B. fituridis, 5 G. B. monographus,
 R. B. dryographus, 9, 10 B. bicolor II.12, B. bidens 15 Li.B. chalcographus.

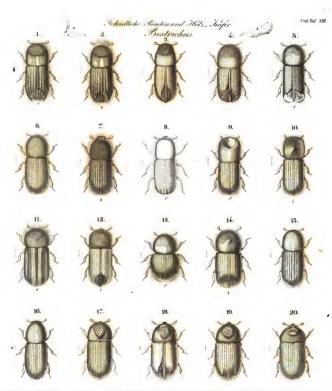

2. B. curvidens. 3. B. pitvographus. 4. B. acuminatus. 5. B. bispinus. 6. R. antographus. 7. B. P. villorus. 930. B. curvygraphus. 11. B. lineaus. 12. B. domesticus. 13. B. dapur. 15. B. cinervus. 10. B. pushlis. U.B. Abietts. 13. B. binochilas.
 10. B. grandatur. 20. B. Tillas. 20. B. Tillas.

Fig. 1., 14: Bostrichus, 15., 24: Hylefinus, 25., 27: Eccoprogaster, 28., 32: Platypus, 33: Apate. 34: 35: Colydium.

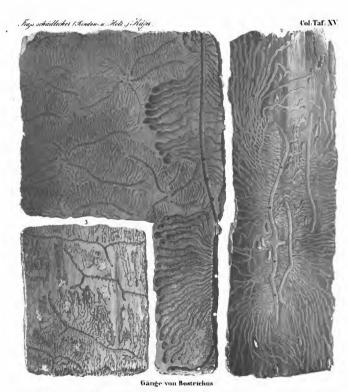

Lehalcographus u. typographus [unfor Fichten rinde], 2. Lauricia [unfor Figien rinde], 3. curvidena [unfor Figienment rinde].

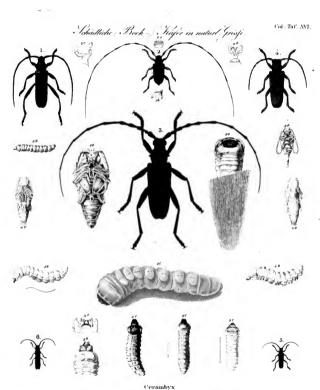

1, moschatus, 2. Ardilis, 5. Heros. f. Carcharias, 5. populacus, 6. linearis

200 days and more which are all

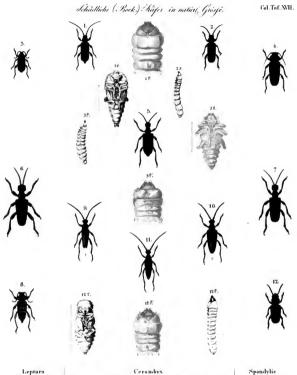

Leptura 9.10. rubro-teftacea. 11. quadrifusciata.

1. fennicus. 2. luridus. 3. fangumeus. 4. bajulus. 5. indagator.
6. mordax. 7. inquifitor. 8. arcuatus.

Spondylis

12. buprestoides.

Hitches at not det an



1.2 linearis/in Hawin /, 3.4 populneus / in . Popul /, 5.6 Carcharias / in Pappeln /.

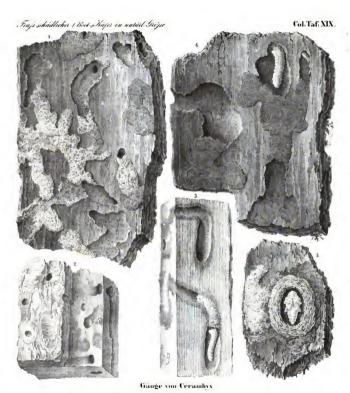

1. 3 luridus fin Fichtenrinde u Het; f. 4: 5 indagator funter Fichtenrinde f.



Fig.1. Pini. 9. quarbipunctata, 5. Tremulae, 4. Populi, 5. Capreae, 6. Alni, 7. Vitellinae, 8. oleraeva. Q.10. pinicola.11. Helxines, 12. flexuofa, 15. acuea.

Blue Drawful dalar or

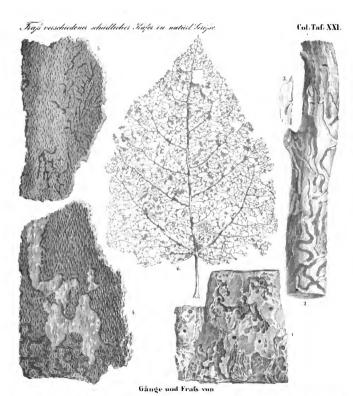

LAnobium emurginatum (in Fichteneinde ) 2,3 Buprestis nociva (an Bubenetamortea ) 4 Buprestis Faqi (unter Bucheneinde )

5 Bostrichus bicolor/unter Bucheneinde ) 6 Chrysomela Populi (an Apenblatte )

Haensler.

21 Forfalm , 22 in. . 28:281

Die Ko Google

